

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

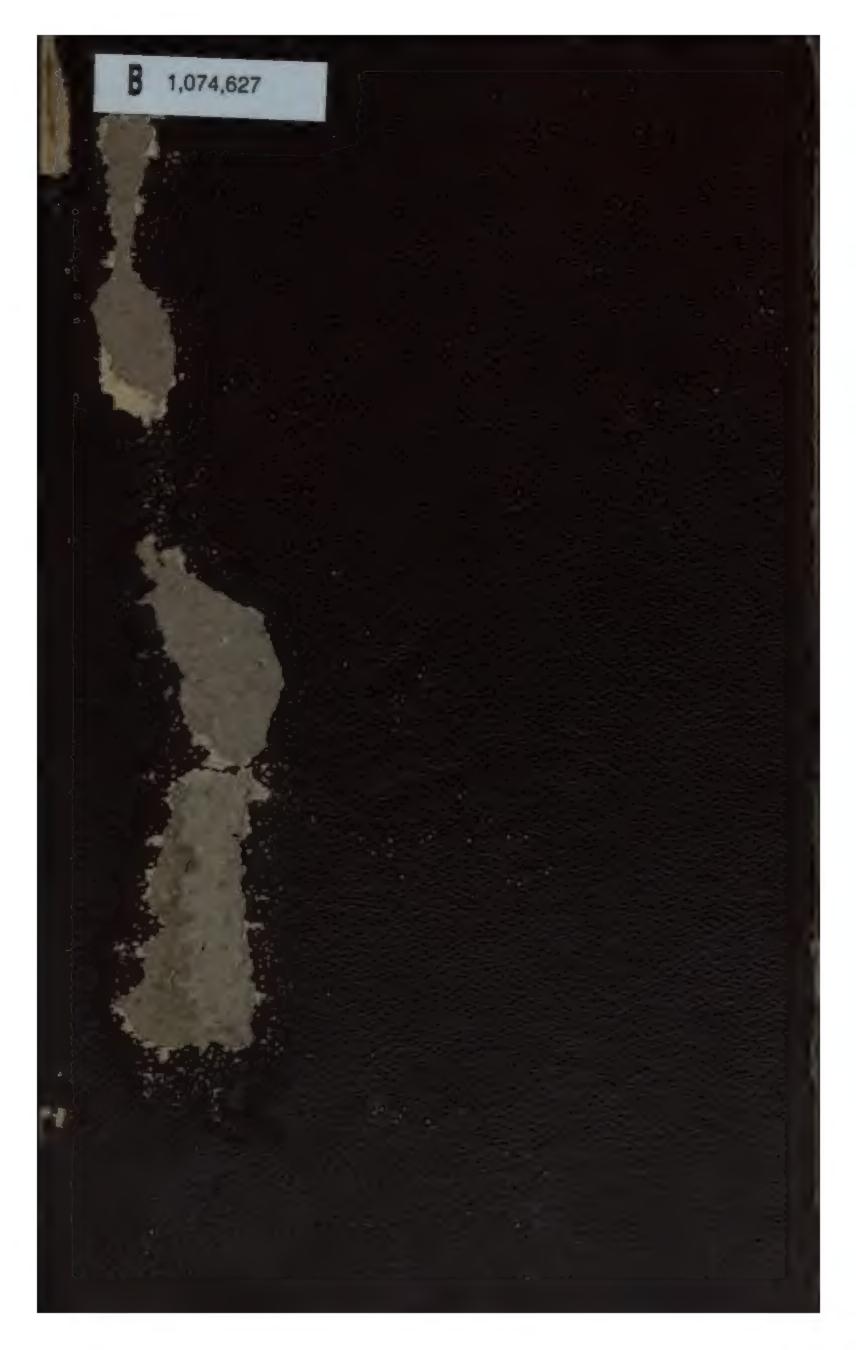

GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

## THE Hagerman Collection

10

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IR THE HARDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IR THE THAN

1883.

Д / . Н



2136

## Historische Beitschrift

herausgegeben von



## Beinrich bon Sybel,

o. o. Profeffor ber Beidicte an ber rheinifden Friedrich Wilhelme Univerfitat gu Bonn.

Bierzehnter Band.



München, 1865.

Literarifch artiftifche Anftalt

ber 3. 6. Cotta'fden Buchhandinng.

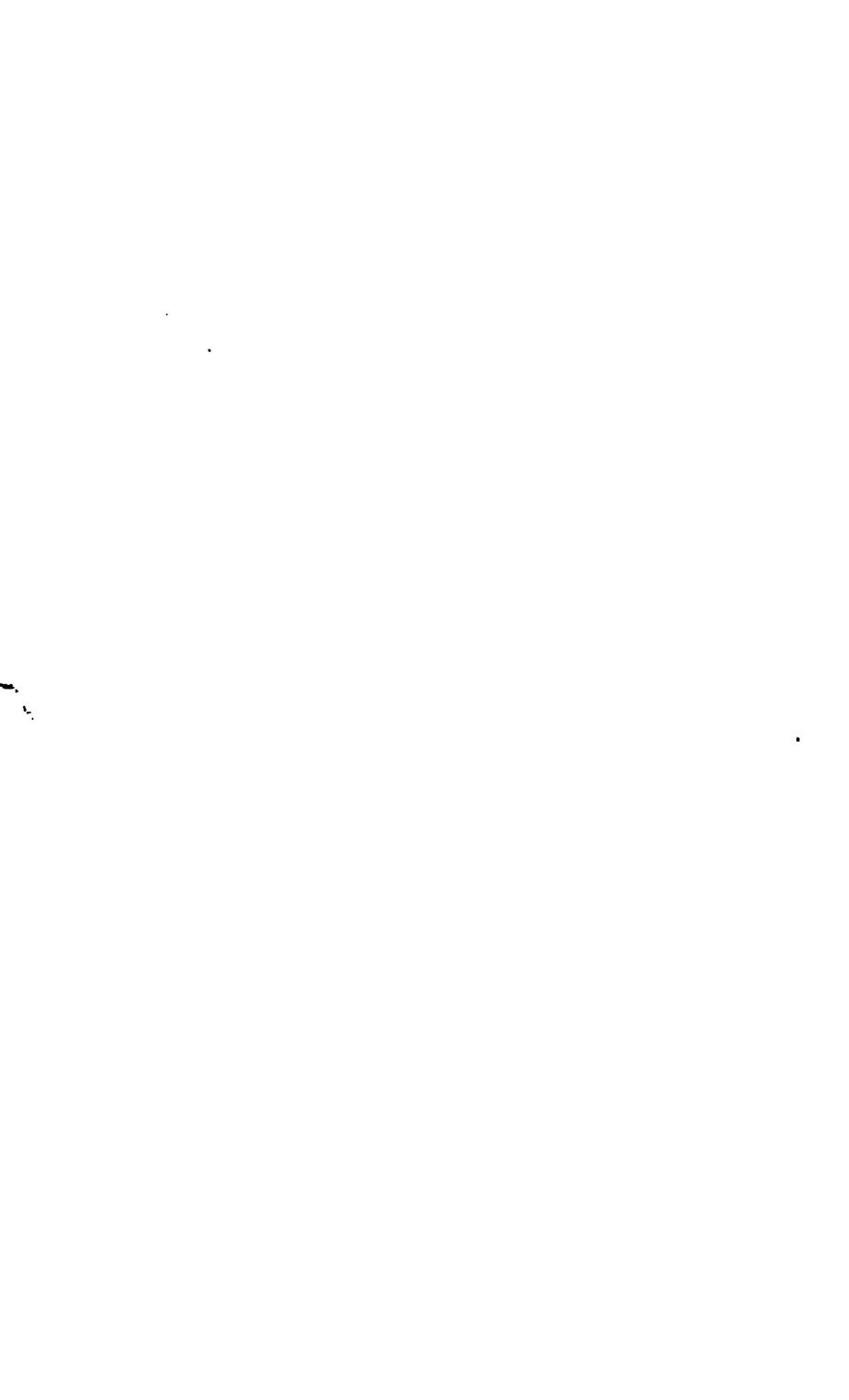

## Inhalt.

| Ι.  | Dur Gaididta und Gaididtlaus                              | homas    | hae buail      | iairfai.   | an Anie           |           |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-------------------|-----------|
| •   | Bur Geschichte und Geschichtschrei                        |          | ·              | sigladzi   | gen <b>x</b> tte  | yes.      |
| I.  | Von B. Erdmannsdörffer<br>Die parlamentarische Rarteiresi |          | (5             | •<br>•Ionh | Wan 18            | •         |
| 1.  | Die parlamentarische Parteiregi                           |          |                | •          | won &             | . D.      |
| 11. | Noorden                                                   |          | Ornian         | . im 0     | obus 1            | ,<br>75 C |
| 11. | Das Ende der preußisch=franzi<br>Bon Arnold Schäfer       | ojulayen |                |            | agre 1            | 190.      |
| V.  | Der erste Eindruck der Carlsbe                            | oher O   | ·.<br>Canferen |            | f has             | Sa.       |
| ٧.  | binet von St. Petersburg. Bon                             |          | •              | •          | j ou <del>o</del> | Œu,       |
| 7.  | Uebersicht ber historischen Literati                      |          |                |            | ·<br>Enrtieks     | ma I      |
| , . | 6. Deutsche Provinzialgeschichte                          |          | •              | 10031      |                   | ···හ·/    |
|     | 11. Die öfterreichischen S                                | •        |                | _          | _                 |           |
|     | 12. Böhmen. Mähren.                                       |          |                | •          | •                 |           |
|     | 7. Ungarn und Siebenbürgen                                |          | •              | •          | •                 | •         |
|     | 8. Südslaven                                              | •        | •              | •          | •                 |           |
|     | 9. Türkei und Griechenlanb                                | •        | •              | •          | •                 | •         |
|     | 10. Rugland und Bolen .                                   | •        | •              | •          |                   | •         |
|     | 11. Someben und Rorwegen                                  | •        | •              | •          | •                 | •         |
|     | 12. Dänemark                                              | •        | •              | •          | •                 | •         |
|     | 13. Amerika                                               | •        | •              | •          | •                 | •         |
|     | 14. Auftralien. Polynefien                                | •        | •              | •          | •                 | •         |
|     | 15. Afrika                                                | •        | •              | •          | •                 | •         |
|     | 16. Afien. Oftafien. China. Jag                           | an       | •              | •          | •                 | •         |
|     | 17. Indien. Borderindien .                                | •        | •              |            | •                 | •         |
|     | 18. Hinterindien                                          | •        | •              | · •        | •                 | •         |
|     | 19. Vorderasien                                           | •        | •              | •          | •                 | •         |
|     | 20. Sprien und Palästina                                  | •        | •              | •          | •                 | •         |
|     | 21. Nieberlande                                           | •        | •              | •          | •                 | •         |
|     | 22. Belgien                                               | •        | •              | •          | •                 | •         |

## Inhalt.

|       |             |              |             |          |         |          |        |         |        | Cett |
|-------|-------------|--------------|-------------|----------|---------|----------|--------|---------|--------|------|
|       | <b>23</b> . | Spanien u    | nd Portu    | gal      | •       | •        | •      | •       | •      | 255  |
|       |             | Anhang       | •           | •        | •       | •        | •      | •       | •      | 260  |
| VI.   | Dipl        | omatie im    | Jahre :     | 1516.    | Ein     | Beitrag  | zur Cf | arafte  | ristif |      |
|       | Max         | imilians I.  | Bon 8       | teinh    | old P   | auli     | •      | •       | •      | 269  |
| VII.  | Rom         | nenen und    | Rreuzfahi   | er. Vo   | n Ber   | nharb    | Rugle  | r.      | •      | 295  |
| VIII. | Die         | Briefe ber   | Königin     | Marie    | Antoir  | nette. B | on H.  | v. S 19 | bel    | 319  |
| IX.   | Gne         | isenau. Be   | n Rube      | of us    | inger   | •        | •      | •       | •      | 351  |
| X.    | Uebe        | rsicht der l | istorischer | e Litera | itur de | 3 Jahres | 1864.  | (SQ)    | (uß.)  |      |
|       | 24.         | Frankreich   | •           | •        | •       | •        | •      | •       | •      | 397  |
|       | <b>25</b> . | England      | •           | •        | •       | •        | •      | •       | •      | 495  |
|       | <b>26</b> . | Italien      | •           | •        | •       | •        | •      | •       | •      | 544  |
|       |             | Anhang       | •           | •        | •       | •        | •      | •       | •      | 562  |

## Berichtigungen:

Im vorigen Heft wurde irrthümlich S. 61. Zeile 3 verbessert Granville in Grenville; ersteres ift zu belassen.

Ferner wird gebeten zu berichtigen:

- S. 55. 3. 25 statt Wilhelms lies Wilhelm.
- S. 103. 3. 16 ftatt Wilhelms lies Wilhelm.
- S. 229. 3. 29 ftatt 10. Nieberlande lies 21. Nieberlande.

# Inr Geschichte und Geschichtschreibung des dreißig= jährigen Arieges.

Bon

### B. Erdmannsbörffer.

Fr. v. Hurter, Geschichte Raiser Ferdinands II. Bierter Band. Schaffhausen 1864.

M. Roch, Geschichte des deutschen Reichs unter der Regierung Ferdinands III. Erster Band. Wien 1865.

Betrachtet man den heutigen Stand der deutschen Geschichtsschwing über die Epoche des dreißigjährigen Arieges, so dietet sich leicht die Bemertung, daß die größte Schwierigkeit, welche hier noch vorliegt, nicht sowohl in der Feststellung des objectiven Thatbestandes beruht, so viel auch für dieselbe noch zu thun übrig bleibt, als vielsmehr in der Gewinnung einer gemeinsamen und wissenschaftlich zu begründenden Basis für die Beurtheilung der Ereignisse und Personen. Fast unmöglich scheint es dis jetzt, über einen Standpunkt sich zu einigen, von welchem aus diese wichtige Periode unserer Gesschichte allen oder doch einer zwingenden Mehrzahl einleuchtend und ohne vermeinte Verletzung berechtigter Interessen oder Sympathien dargestellt werden könnte.

Dieß ist in dem Grade wie heut zu Tage nicht immer der Fall gewesen. Freilich stand katholische und protestantische, kaiserliche und fürstliche Auffassung sich immer gegenüber; aber, wohl oder übel, war doch das Schlußwerk jenes langen und erbitterten Kampses, war

der westfälische Friede für anderthalb Jahrhunderte die Grundlage der bestehenden Verhältnisse im Reich geworden; das ganze achtzehnte Jahrhundert verehrte ihn, "das himmlische Geschent des unschätzbaren westphälischen Friedens" als eines der staunenswerthesten und segenszreichsten Denkmäler diplomatischer Arbeit; vermöge eines ganz natürzlichen Zusammenhangs kam es im Laufe der Zeit dahin, daß unter dem gepriesenen Andenken des Friedenscongresses von Münster und Osnabrück die Erinnerung an die grauenvollen drei Jahrzehnte vorher sich allmählich milderte. Man hörte auf, das Gedächtniß jener Vorzgänge mit einer Stimmung zu pflegen, welche auch nur von weitem der Schärfe und Leidenschaftlichkeit der Gegensäte entsprochen hätte, die in ihnen einst gekämpft hatten.

Dieses Verhalten währte das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch. Unter dem Einfluß besonders von Ludwig und Gundsling beindere von Rudwig und Gundsling bildete sich jene juristisch=publicistische Schule von Reichshisto=rikern, die vorzüglich den praktischen Zweck der historischen Kenntniß des noch geltenden deutschen Reichsrechtes ins Auge faßte; sie so wenig wie die gegen diese Richtung eintretende Reaction der "pragmatischen" Geschichtschreibung hatte ihrer Natur nach die Stimmung zur Polemik über die principiellen Grundfragen, welche die Parteien des dreißigjährigen Krieges trennten.

"Die meisten reden und schreiben von diesem traurigen Periodo der deutschen Geschichte und von der beklagenswürdigen Zerstörung unsers Baterlandes nicht viel anders als von der Belager- und Einsäscherung der Stadt Troja, welche man heut zu Tage als eine Hisstorie oder Fabel ansiehet, an welcher man keinen Theil zu nehmen Ursache habe." Es war ein 1735 verstorbener Professor des Staatsrechtes zu Frankfurt an der Oder, der diese Worte schrieb. Sein Jahrhundert hat sich durch ihn nicht aus der Fassung bringen lassen. Wehr und mehr erfüllte sich dieses nun selbst mit geistigen Kämpfen aller Art, aber die Geister des dreißigjährigen Kriegs beschwört niesmand herauf. Wie gemessen und leidenschaftlos ist die Haltung des hannöverschen Gelehrten v. Meiern in seiner Ausgabe der west-

<sup>1)</sup> Chr. Gottf. Hofmann, Gründliche Borstellung der im h. Röm. Reich obschwebenden Religionsbeschwerden, S. 3.

fälischen Friedensverhandlungen, wo doch Gelegenheit genug gegeben war, die Erbitterung der damaligen Gegensätze nachzufühlen. Der Verfasser der viel gelesenen "Geschichte der Deutschen", Michael Ignaz Schmidt, war als "kaiserlicher wirklicher Hofrath" gewissermaßen ein Amtsvorgänger unseres heutigen Herrn v. Hurter, der den gleichen Titel führt; das Amt eines "Beisitzers der Büchercensurcommission" hatte er noch vor ihm voraus; aber sein Buch, gut kaiserlich, gut katholisch, ist doch frei von jeder aufregenden Tendenz, von jeder gehäßigen Polemik; der Geist der Josephinischen Zeit weht hindurch, und damit findet der Verfasser den vollen Beifall seines Publicums und den eines ausgezeichneten Recensenten, Spittlers, der eine Reihe trefflicher Anzeigen über das Werk schrieb 1); desselben Spittler, der einmal gelegentlich in Betreff des dreißigjährigen Krieges die Aeußerung hinwirft, "ob's denn aber auch gut gewesen sein würde, wenn nie ein solcher tobender und alle Kräfte bewegender Sturm gekommen wäre"2).

An Schillers Werk brauchen wir nur zu erinnern; als das vorzüglichste Lob rühmt ihm Joh. v. Müller nach, "er habe noch keinen Geschichtschreiber über diese Spoche gelesen, welchem man weniger ansehen konnte, in welcher Parthei er geboren, unter welcher er
gelebt"".

Höchstens in einem Punkte ließ man sich gehen — gegen die Jesuiten. Leitete jemand, wie es z. B. unter vielen andern dieser Zeit Pütter gern thut, alles Unglück Deutschlands seit dem sechzehnten Jahrhundert und ganz besonders den großen deutschen Krieg von den nimmer rastenden Umtrieben des Ordens Jesu her, so tras er damit vollkommen die allgemeine Stimmung; der Haß gegen dieses Institut war in dem Zeitalter Ganganellis ein Boden, worauf katholische und protestantische Geschichtsanschanung sich gern die Hand reichten, und war der dreißigjährige Krieg einmal anerkannt als das Werk einer nun durch den Pabst selber ausgehobenen Secte, so mußte diese Ueberzeugung gleichsam ein Ableiter werden für alle Animos

<sup>1)</sup> Spittler Sammtl. Werte. XI. S. 684 ff.

<sup>2)</sup> Ebendas. XIV. S. 100.

<sup>8)</sup> Joh. v. Müller Sammtl. Berte. X. S. 217.

sitäten, die sonst etwa aus der Betrachtung des Ereignisses entspringen konnten.

Es bedarf nicht der Häufung weiterer Beispiele, um den Gegensatz zu der Auffassung unserer Zeit darzustellen. Wir sind den Tagen Ferdinands II und Gustav Adolfs wieder um etliche Menschenalter ferner gerückt, als jene ruhigen Betrachter im achtzehnten Jahr= hundert; aber die größere Entfernung hat hier nicht ihre gewöhnliche mildernde und versöhnende Wirkung geübt. Vielmehr will es scheinen, als seien wir zwar räumlich weiter zurückgetreten von dem Kampfplatz, aber damit zugleich in eine Sphäre versetzt, wo wir nach ihm hin durch ein erhellendes und die Entfernung minderndes Me= dium blicken. Wir sehen nicht mehr ein allgemeines Gewirr, aus dem hervor sich zuletzt ein neues ordnendes Friedensgesetz erhebt, als ein Hort für viele kommende Generationen — wir sehen diesen Hort zertrümmert, und hinter ihm hebt sich für uns in heller Deutlichkeit von dem Grunde des Reformationszeitalters das Bild endloser erbitterter Kämpfe ab. So nahe erscheint es uns, daß wir meinen. die Gesichter der Streitenden zu erkennen, in ihren Seelen zu lesen, ihren Schlachtruf zu hören, und fortgerissen von der Gewaltigkeit des Eindruckes rufen wir ihnen ben Schlachtruf nach und stürmen gegen einander selber an, als sollte der alte ein Jahrhundert lang vergessene Kampf noch einmal durchgekämpft werden.

Es ist in der That so: jene leidenschaftslose Ruhe eines mittleren Urtheils über die Ereignisse des dreißigjährigen Krieges scheint
für uns unmöglich geworden zu sein; jenes Lob, welches Joh. v.
Müller der Darstellung Schillers ertheilte, würde in unserer
Zeit als ein sehr zweideutiges betrachtet werden. Der Rechtsboden
des westfälischen Friedens, die Abwesenheit politischer Parteien, all
die Ursachen, die im vorigen Jahrhundert das Urtheil milbern und
beruhigen konnten, sind uns abhanden gekommen. Wir stehen mitten
in dem Kampse neuer politischer und kirchlicher Parteien; es sind
fürwahr andere Dinge, um welche man heute streitet, als damals,
aber auf der doch gemeinsamen Grundlage und unter der Wiederkehr
gewisser alter Formeln des Gegensates flammt uns noch heute wieder bei der Betrachtung jener Zeiten der alte Hader empor; gleich
als ob die Entscheidung über Recht oder Unrecht der damaligen Par-

teien ein Urtheil in sich schlösse über Schuld oder Verdienst unserer eigenen Bestrebungen. Raum eine Zeile kann heut zu Tage über diesen Gegenstand geschrieben werden ohne den offenen oder verhüllten Zweck des Angriffs oder der Abwehr; unsere ganze Literatur auf diesem Gebiete ist polemisch geworden, und zwar polemisch weniger in Betreff der Constatirung oder Bestreitung einzelner Thatsachen, als in Betreff der allgemeinen Ansicht von dem Wollen und dem Werth der handelnden Männer und Parteien. Diese Werthschätzungen aber laufen diametral auseinander, sie begründen einen unversöhnbaren Gegensat in der Auffassung dieser Periode unserer Geschichte, so daß es sast leichter erscheint, mit dem Franzosen über die Kriege Ludwigs XIV, mit dem Italiäner über die Zeit der deutschen Kaiserherrschaft überseinzukommen, als mit dem deutschen Gegner über den Charakter des dreißigjährigen Krieges.

Wir brauchen hier nicht die einzelnen Vertreter der widerstresbenden Richtungen zu nennen, noch diese selbst zu charakterisiren. Seit Jahrzehnten schon währt der Kampf; er hat in unseren Tagen eine Heftigkeit angenommen, daß man hoffen sollte, der Höhepunkt sei erreicht. Die Frage liegt nahe: wohin sind wir mit dieser polemisirenden Methode gelangt, und welches können überhaupt die Ressultate derselben sein?

Einen unbestreitbaren großen Vortheil tragen wir zunächst das von, der überall dem Aufeinandertreffen principieller Gegensätze entsspringt. Auf beiden Seiten schafft man mit Eiser Rüstzeug und Waffen zur Stelle, das Material zur Beurtheilung der schwebenden Fragen wird so vollständig als möglich zusammengebracht; wir stehen heute mit unserer sachlichen Kenntniß jener dreißig Jahre auf einem unvergleichlich sichereren und solider unterbauten Boden als unsere Vorgänger. Von allen Seiten her ist in dieser Nichtung ersprießsliches geleistet worden.

Dieß hängt mit einem anderen Umstand zusammen. Das politisch-nationale Interesse in Deutschland ist in unserem Jahrhundert und in der Handhabung der mit ihm heraufgekommenen neuen Auf-

<sup>1)</sup> Wie verhältnißmäßig weniges von belangreicheren Dingen ist in ber Beise controvers, wie etwa die Frage der Zerstörung Magdeburgs.

gaben ein so allgemeines und intensives geworden, wie es die vorhin bezeichneten Generationen nicht gekannt haben. Bei dieser Gefinnung ist auch unsere Geschichtschreibung in die Schule gegangen. Sie hat sich aufs wärmste und eifrigste mit politischen Tendenzen durchdrungen; erst in dieser Schule haben wir wieder gelernt, unsere Bergangenheit mit starken politischen Empfindungen ins Auge zu fassen und all die Erregtheit und Leidenschaftlichkeit nachzufühlen, die nur dem geweckten Gefühl aus der sonst todten Masse des überlieferten entgegentritt 1). Aber wir haben dieß gelernt inmitten unserer eigenen politischen Gegensätze und aus ihnen heraus. Das Zauberwort der Erweckung, womit das Zeitalter unseres großen Krieges (wie unsere neuere Geschichte überhaupt) zu neuem, sympathisch verstandenem Leben wachgerufen worden ist, lautete sehr verschieden je nach der Stellung des einzelnen Forschers, der es rief. Und danach mußte auch das Gesammtbild jedesmal ein verschiedenes werden. Wie ganz anders, wenn man die Geschichte des böhmischen Krieges betrachtet als Geschicht= schreiber des pfälzischen Hauses, oder als Biograph Ferdinands II, oder als Darsteller der Unterdrückung des böhmischen Protestantis-Das wichtige Ereigniß, welches den letzten Abschnitt des Krieges einleitet, den Prager Frieden, sehen wir selbst auf protestantischer Seite in der entgegengesetztesten Weise beurtheilt; ein so trefflicher, so patriotisch gesinnter Mann wie Barthold sieht sich veranlaßt, gleichsam noch nachträglich seinen Beitritt zu diesem Friedensvertrage zu erklären, während von anderer Seite her derselbe als das Symptom äußerster deutscher Erniedrigung, zu Stande gekommen durch Verrath und Intriguen der verwerflichsten Art, gebrandmarkt wird. Es ist begreiflich, daß, um so entgegengesetzte Anschauungen zu begründen, es der eindringlichsten Vertiefung in das Wesen der feindlichen Parteien bedurfte; man mußte die Ratur derselben sich so con= cret als möglich vergegenwärtigen, man mußte es zu lernen versuchen, aus der Seele jener Streitenden heraus zu lieben und zu hassen, zu hoffen und zu fürchten. Indem man dieß aber hier mehr, dort min-

<sup>1)</sup> Natürlich bildet schon die französische Revolution zum Theil die scheidende Grenze; es ist von Interesse, z. B. von preußischen Geschichtfreibern etwa Pauli und Gallus neben einamber zu halten.

der erstrebte und erreichte, war es, als ob auf das bis dahin nur eintönig untermalte Bild jett erst die unterscheidenden und belebenden Lichter aufgesetzt würden. Es ist unstreitig, in Vergleich zu jener früheren Betrachtungsweise will es scheinen, als habe erst unsere Zeit hier wieder das Geheimnig des Dadalus entdeckt, die Gestalten lebendig einherschreiten zu lassen, mit gelösten Gliedern, nach dem Gesetz natürlicher Bewegung. Was ihnen die Glieder gelöst hat, ist eben nichts anderes als das stärkere politische Empfinden der Forschenden und Darstellenden; ein jeder weiß es und erfährt es täglich von neuem, was politische Parteien sind, wie ihre Kämpfe verlaufen, wie Zwecke und Mittel bei ihnen sich zu einander verhalten, und er kann fortan jene Ereignisse nicht ins Auge fassen, ohne daß er mit einer durch die Gegenwart geschärften und nach der einen Seite hin feindlich gerichteten Gesinnung selber Partei ergreift; er wird Recht und Unrecht, Vortheil und Nachtheil, Mittel und Wege eben so eindringend zu erwägen suchen, als ob er selbst sein Verhalten banach zu bestimmen hätte. Auf diese Weise gewinnt die Anschauung der Ereignisse, die uns jett geboten wird, die unmittelbarste mitfühlende, bisweilen dramatische Lebendigkeit.

Aber — wir nehmen unsere frühere Frage wieder auf — welsches kann das Endziel sein, dem wir mit dieser Art der Behandlung zustreben? Bon der Einheit einer in der Natur unserer jetzigen Erstenntniß begründeten, die bestehenden Gegensätze aushebenden Ansicht, die denn doch ein wissenschaftliches Postulat ist und bleibt, sind wir augenscheinlich weiter als je entsernt. Es würde eine arge Selbstäusschung sein zu hoffen, daß auf dem bisher betretenen Wege dieses Ziel zu erreichen sei; die Erfahrung lehrt vielmehr, daß alle Fortsichritte der vorhin bezeichneten Art, so wesentlich, so unentbehrslich sie sind, doch eben in zwei oder mehreren divergirenden Linien sich bewegen, deren Enden jeder neue Fortschritt nur weiter aus einander sührt, statt sie sich zu nähern und zu einer einzigen zu vereinigen.

Wie wenig in dieser Richtung zu hoffen ist, erhellt auch daraus. Bom Beginn des neu erwachten Streites an hat in nicht wohl zu verkennender Weise das geistige Uebergewicht auf der einen Seite gelegen; die Sache der Fürsten ist geschickter vertheidigt worden als

die des Raisers, die des Protestantismus mit mehr Talent als die des Katholicismus; die Kraft allgemeiner Bildung, wissenschaftlicher Technik, historischer Kunst hat sich auf der einen Seite fortwährend in entschiedener Ueberlegenheit gezeigt. Aber dennoch braucht man nur den Verlauf des Streites zu beobachten, um zu bemerken, daß dieser, wenn auch noch so bedeutsame, Vorzug des einen Theils nicht im Stande sein wird, den anderen etwa zu einer formellen Unterwerfung zu bringen. Denn einmal ist jene angedeutete Ueberlegenheit auf der einen Seite zwar unläugbar, aber daß sie nicht ein Privileg derselben, daß sie nicht eine natürliche Folge der Vertheidigung einer an sich besseren Sache sei, liegt auf der Hand; wir haben nicht die geringste Garantie, daß Ferdinand II nicht dereinst einmal mit größerem Geschick vertheidigt werden wird, als es von Herrn v. Hurter geschehen ist, und daß nicht die Politik Ferdinands III einen besseren Interpreten und Apologeten finden wird, als Herrn M. Roch seine Fähigkeiten es zu werden gestatteten; und ebenso ist nicht wohl in Abrede zu stellen, daß die lebhaften Angriffe, welche von katholischer Seite her gegen die Politik Guftav Adolfs gerichtet worden sind, wesentlich dazu beigetragen haben, jenes protestantisch-theologische Idol zerstören zu helfen, welches als eine seltsame Reliquie von den lutheri= schen Kanzeln des siebzehnten Jahrhunderts durch das Jahrhundert der Aufklärung hindurch sich bis in unsere Zeit conservirt hatte und auch jetzt noch nicht einmal völlig beseitigt ist.

Daß die Ueberführung der einen Partei durch die andere auf dem Wege der Deductionen und Argumente für und wider ganz uns denkbar sei, läßt sich aber auch aus einem andern Umstand schließen. Dieser Ramps wird gesührt mit der Leidenschaft unserer eigenen Zeit, aber mit den Materialien der Zeiten, die man beschreibt. Der dreißigsjährige Krieg ist nicht allein auf Schlachtseldern gesührt worden, man war mit der Feder so schlagsertig wie mit dem Schwert, und was sür die eine und für die andere Partei sich sagen ließ, das ist damals gesagt worden. Je genauer wir jetzt allmählich mit dem diplomatischen Material jener Zeit bekannt werden, je ausmerksamer wir auf die Publicistis derselben in der kaum zu bewältigenden Flugschriftenliteratur geworden sind, um so mehr zeigt sich, daß alle Fragen, worauf es ankonunt, bereits damals in trefslichster Weise erörtert, alle Gründe

für und wider in schlagender literarischer Polemik aufgeführt, alle Gesichtspunkte aufgestellt worden sind. Ich kann nicht finden, daß an eigentlichem Gedankeninhalt unsere jetige polemisirende Geschichtschreis bung etwas wesentlich neues und durchschlagendes hinzugefügt hätte, was eben in dieser Richtung vielleicht auch kaum möglich ist; die Hauptforce ihrer Argumente hüben und drüben ist die nämliche, welche die zeitgenössischen Diplomaten und Publicisten auch gebrauchten, ja das beste entlehnen wir von ihnen; die Vertheidigung der beiden Ferdinande und der österreichischen Politik wird geführt, als ob die Vertheidiger Mitglieder des Reichshofraths unter jenen Kaisern gewesen wären, der Geschichtschreiber Hessens rechtfertigt die Politik dieses Staates wie aus dem Cabinet der Landgräfin Amalie Elisabeth heraus u. s. f. Man dürfte höchstens sagen, daß der allgemeine nationale Gesichtspunkt in unserer Zeit schärfer geltend gemacht worden sei als im siebzehnten Jahrhundert, aber vorhanden war er doch auch damals bis zur Formelhaftigkeit häufig, und, was die Hauptsache ist, er wurde dort genau ebenso wie noch jest von beiden Parteien und zu den entgegengesetzten Folgerungen gebraucht.

Die Hauptkraft der Argumente also ist die nämliche geblieben; sie haben alle schon einmal lebendig gegen einander gestanden, jede Frage hat ihre Antwort, jede Anklage ihre Rechtfertigung. den Zeiten jener Kämpfe ist nie eine Sache durch sie gewonnen, nie ein Gegner durch sie überzeugt worden; es wirkten ganz andere Motive und Verhältnisse; denn nur zum kleineren Theil werden in großen Krisen die Menschen wirklich von dem getrieben, womit sie ihr Thun und Lassen vor sich selbst und vor anderen zu rechtfertigen suchen. Und darf man nun vernünftiger Weise erwarten, daß all dieses alte Rustzeng, neu aufgeputt und umgebogen in die Formen unserer Zeit, sich heute wirksamer erweisen werde als damals? Der Friede ist damals erzwungen worden, als die Schweden vor Prag standen, und es ist bekannt, wie die Erbitterung der Parteien gegen einander dem Friedensrufe nur langsam und fast widerwillig folgte. Aber eine solche von außen kommende, gewaltsame Einigung giebt es in unserem Streite nicht — es scheint, wir sind bestimmt, ihn getrost weiterzuführen, etwa bis eine veränderte Gestaltung der politischen Verhältnisse in Deutschland den Beistern eine minder gereizte und polemische Stimmung eingeflößt haben wird; wir werden an dem Strome stehen bleiben und nicht eine Brücke schlagen, sondern warten, bis das Wasser sich verlaufen hat.

Oder läge die Unmöglichkeit, zu einem vereinigenden Abschluß zu gelangen, doch vielleicht weniger in den Dingen selbst, als in dem Berhältniß, worin wir uns zu ihnen geftellt haben? Dieses Berhältniß beruht im Grunde auf einer hier mehr dort minder scharf empfundenen und durchgeführten Identificirung oder Assimilirung der Partei= interessen des dreißigjährigen Krieges mit unseren eigenen. die Aufgabe der Geschichtswissenschaft wäre, den jeweiligen politischen Gegensätzen der Zeit eine historische Vertiefung zu geben, wenn sie eine Art rückwärts gewandter Publicistik wäre, so ließe sich gegen jenes Verfahren nichts einwenden, und man würde über die, doch ihrem Zwede dienenden, sachlichen Incongruenzen einer solchen Gleichstellung oder Vergleichung leicht hinwegsehen, wie überall wo es auf einen praktischen Zweck hauptsächlich ankommt. Ist aber der unserer Wissenschaft ein anderer, so darf die Mangelhaftigkeit und innere Unwahrheit dieser Identificirung und der daraus hergeleiteten Sympathien und Antipathien nicht unbeachtet bleiben.

Die katholisch-kaiserliche Auffassung (wenn wir mit diesem Ausbruck ungefähr ben Inhalt der einen Richtung benennen dürfen), ist hierbei vielleicht in einer günstigeren Lage, als die entgegengesetzte. Wie unkritisch eine unbedingte Gleichstellung der Interessen auf ihrer Seite von jetzt und damals ist, liegt auf der Hand; aber indem es sich boch um bas nach einer allgemein angenommenen Fiction gleiche taiserliche Haus, um die Stellung einer in ihren Bestandtheilen sich so ziemlich gleich gebliebenen Monarchie in Deutschland und um den= selben Ratholicismus handelt, wie sie alle auch heute einen Hauptfactor unserer deutschen Gegensätze bilden, so verleiht dieß allerdings dem Rampf auf dieser Seite den vortheilhaften Schein einer Consequenz und eines historischen Zusammenhanges, welchen man hier wohl zu schätzen und zu verwerthen weiß, und welcher ja auch in der That nicht ohne einen gewissen Grad sachlicher Begritndung ift. seine gute Logik, die Tendenzen des siebzehnten Jahrhunderts zu betampfen, aus denen der Hippolithus a Lapide hervorgieng, und das bei an neues und neustes in dieser Art zu denken.

Wir sind auf der anderen, protestantisch = fürstlichen Seite, wie mir scheint, nicht gleich günstig gestellt. Es fehlt uns jener Vortheil eines sesten, in jenen Zeiten historisch begründeten und in der Gegen-wart fortlebenden Mittelpunktes der Sympathie.

Denn, wofern nur Personen und Ereignisse nicht mit einem Licht umgeben werden, das ihnen nicht eigen ist, so muß man ja gewiß zugeben, daß in ihrer einfachen und wahren Gestalt all jene während des dreißigjährigen Krieges kämpfenden Mächte der Opposition wider Habsburg und Rom nichts oder wenig an sich haben, was sie und ihre Bestrebungen zum Gegenstand einer gerechtsertigten Parteinahme im nationalen oder protestantischen Sinne machen könnte. Auf diese beiden Gesichtspunkte würde es dabei ankommen: diese oppositionellen Mächte werden gesaßt einmal als die Vertreter der fürstlichen Freizheit gegenüber dem spanisch-österreichischen Absolutismus und damit als Vorkämpfer derjenigen Ordnung der Dinge, aus welcher die bessere Zukunft theils erwachsen ist, theils noch erwachsen soll; sodann aber werden sie gesaßt als Kämpfer sür das Princip der geistigen Freiheit, welches der Protestantismus darstelle.

Was das erste betrifft, so ist unbestritten, daß durch die reichsfürstliche Opposition gegen die monarchischen Anläufe des habsburgischen Kaiserthums der Boden geschaffen wurde, auf welchem ein neuer gedeihlicherer Zustand unserer Nation zu entstehen begonnen hat. Die weitere Entwickelung der deutschen Geschichte im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert hat darauf die nene politische Schöpfung erwachsen lassen, welche nun für uns der feststehende Mittelpunkt nationaler Sympathie geworden ist. Das ist der preußische Staat. hat eine unmittelbare, dem Leben und Hoffen der Gegenwart entnommene Berechtigung, wenn wir die neuere deutsche Geschichte von dem großen Kurfürsten an gewissermaßen unter dem Gesichtspunkt des preußischen Staates betrachten; ein Verfahren, welches von der bisherigen Entwickelung gerechtfertigt ist und von der künftigen unzweifelhaft noch weiter bestätigt werden wird. Aber für die Geschichte des dreißigjährigen Krieges ist dieser Gesichtspunkt nicht anzuwenden. Brandenburg steht hier noch mit den übrigen größeren Territorien des Reiches in Bezug auf Macht und Umfang etwa auf derselben Stufe; an eingreifender Wichtigkeit für den Gang des Krieges steht es hinter mehreren

zurück; der Umschwung, welcher Ende 1640 mit dem Regierungsanstritt des Kurfürsten Friedrich Wilhelm begann, konnte doch auf den Gang der großen Ereignisse keinen wesentlichen Einfluß mehr üben, der Tod Bernhards von Weimar ist für den Verlauf im ganzen viel wirkungsreicher gewesen, als der des Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg; die Thätigkeit des großen Kurfürsten während der sieben letzten Jahre des Krieges ist von allgemeiner Wichtigkeit vorzüglich nur um dessen willen, wozu sie den Ansang und Ausgangsspunkt bildete.

Indeß ebenso wenig, wie dieser Staat, in der Periode vor seiner Größe, haben die anderen Elemente der Opposition ein gegründetes Anrecht darauf, daß wir in ihnen und in ihrem wechselnden Hervortreten eine Vertretung dessen sehen sollten, wonit eine nationale Auffassung der politischen Geschichte jener Zeit sich eins fühlen könnte oder dürfte. Gine Projicirung der Geschichte des dreißigjährigen Krieges auf diese Elemente hat so wenig inneres Recht, wie die entgegen= gesetzte Ansicht. Man wird bei aufrichtigem Verfahren den Versuch, fie zur Grundlage des Einverständnisses und sympathisirender Partei= nahme bei einer Darstellung dieser Zeit zu nehmen, nicht machen können, ohne sich Schritt für Schritt in einem fortgesetzten stillschweis genden oder ausgesprochenen "Trotzdem" bewegen zu müssen. Mit all diesen Mächten und Personen, von dem Pfalzgrafen und der Union an bis zu den letzten treugebliebenen deutschen Bundesgenossen Schwedens und Frankreichs, können wir uns nur einig fühlen in der Mega= tive, in dem, was sie nicht wollten und was sie bekämpften. wir sollten so entschlossen sein zu erklären, daß ihre Motive sowohl als ihre Mittel und vor allem das positive, was sie erstrebten, von jedem Anspruch auf theilnehmende Billigung im allgemein nationalen Sinne ebenso weit entfernt ist wie die Plane der Gegner. ziehen des Auslandes, Preisgeben der Nation, persönlicher Ehrgeiz, dynastische Interessen unter dem Deckmantel des allgemeinen, rohe Gewalt gegen gegründetes Recht, der Vorwand nothgedrungener Vertheidigung für beutelustigen Angriff, alle Elemente unheilvoller Berwirrung und Verwilderung walten auf dieser Seite so sehr als auf jener. Die Säcularisationen Bernhards von Weimar in Wirzburg und Bamberg auf Grund der schwedischen Eroberung sind rechtlich um

nichts besser als das Verfahren Ferdinands II in Mecklenburg 1); der Gesichtspunkt eines starken Grenzschutzes gegen das Ausland konnte ebenso sehr geltend gemacht werden für die versuchte Festsetzung des Raisers in Norddeutschland, wie für die Eroberungen Bernhards am Oberrhein, und beide waren nur möglich auf den Trümmern älterer Rechte; von zwei Fürsten im Reich gieng die Rede, daß der Krieg sie reich mache, und daß sie deßhalb seiner Beendigung sich widersetzen, von dem katholischen Kursürsten von Baiern und von der reformirten Landgräfin von Hessenzassel; die Leichtigkeit, womit der Kaiser in die Ubtretung Pommerns an die Schweden willigte, konnte nicht größer sein als das Vergnügen, womit lutherische Reichsstände die Beraubung und Einengung des calvinistischen Brandenburgers zu Gunsten einer zwar ausländischen, aber gut lutherischen Macht sahen und begünstigten.

Kurz, die volle Misere eines in heilloser Selbstvernichtung begriffenen Volksthums gibt sich hier auf allen Schritten kund; und so
wenig wie auf der andern sind für eine unbefangene Betrachtung auf
der protestantisch-fürstlichen Seite die Züge von Reinheit und Lauterkeit, die Spuren großer und rettender politischer Gedanken zu entdecken,
auf welche hinweisend wir unsere historische Parteinahme für sie wahrhaft zu rechtsertigen vermöchten. Denn was immer die Pläne Gustav
Adolfs für die Constitution des Reichs gewesen sein mögen, sie sind,
wenn irgend schon näher formulirt, mit ihm wirkungslos zu Grabe
gegangen. Wenigstens für die politische Betrachtung sollten wir
auf eine solche verzichten; die Sympathie oder wohl gar die Begeisterung, die aus diesem Chaos emporwächst, nährt sich nur von der
Verneinung; einen positiven Gegenstand hat sie nicht.

Aber vielleicht liegt ein gerechterer Grund für dieselbe in der religiösen Frage. Die katholische und katholisirende Geschichtschreibung jüngster Zeit ergeht sich mit besonderer Vorliebe in der Polemik gegen die angeblich von der Gegenpartei festgehaltene Ansicht, daß der dreißigjährige Krieg ein "Religionskrieg" gewesen sei. Das ist nun freilich ein sehr vieldeutiges Wort. Nimmt man es in dem Sinne, daß man Religionskrieg einen Kampf nennt, von dessen Ausgang das

<sup>1)</sup> Den Bergleich mit Medlenburg macht auch Hortleber in seinem Gutachten an Bernhard bei Röse, Bernhard von Weimar I. p. 216. 419.

Bestehen oder der Untergang eines religiösen Bekenntnisses abhängt, so ift es unmöglich, ohne beim ersten Worte in absolute Lächerlichkeit zu verfallen, dem dreißigjährigen Kriege diesen Charakter zu bestreiten. Ein halbes Jahrhundert hindurch hat die deutsche Geschichte kaum einen andern nennenswerthen Gegenstand als die Frage, ob der kirchliche Vorbehalt oder die Declaration König Ferdinands rechtsbeständig seien; die religiöse Frage ist allgegenwärtig in den Parteikämpfen der protestantischen, den ständischen Bestrebungen der katholischen Territorien, in den Debatten beider, welche zuerst die Reichstage, dann das Reich zerreißen. Kein Mensch kann ce bezweifeln, daß nach einem vollständigen Siege Ferdinands II der Protestantismus in Nordbeutsch= land ebenso gründlich und ebenso gewaltsam ausgerottet worden wäre, wie es ihm vorher in Steiermark, Desterreich, Böhmen widerfahren war. Das war für jeden Unbefangenen längst evident, und jede Mit= theilung, die neuerlich von Hurter aus Ferdinands oder von Cornelius aus Maximilians geheimsten Papieren gemacht worden, setzt die Thatfache in immer helleres und grelleres Licht. Jede der kämpfenden Parteien wußte, daß von jedem ihrer Erfolge die Entscheidung der großen Frage abhieng, von welcher der beiden Confessionen Deutschland beherrscht oder wie vielen Confessionen rechtlicher Bestand in Deutschland verstattet sein sollte. Dieß ist so handgreiflich, so un= widersprechlich, daß in diesem Sinne dem Kampfe den Charafter des Religionsfriegs abzusprechen, entweder abenteuerlich oder unredlich oder Auch richtet sich nicht gerade hierauf die Behauptung beides wäre. Onno Rlopps und seiner Genossen. Vielmehr reden sie von den treibenden Motiven, welche eine Anzahl der hervorragenden Führer bei der Wahl ihrer Parteistellung bestimmten, und hier ist es freilich nicht schwer, neben dem religiösen Drange eine Reihe sonstiger Beweggründe sehr weltlicher und oft sehr egoistischer Art zu entdecken. Ja man wird unbedenklich sagen, daß die Fortschritte der neueren Forschung zu nicht geringem Theile gerade darin bestehen, an den wichtigsten Punkten die überwiegende Einwirkung politischer, mercantiler, socialer Motive, und damit den vorgeblichen Religionseifer als theologische Phrase nachzuweisen. Dieß zu läugnen, fällt heute auch einem protestantischen Forscher nicht mehr ein. Freilich gehört es zu den schwierigsten geschichtlich=psychologischen Aufgaben, den zutreffenden

Ausdruck zu finden für den Grad von Einwirkung, welche in verschiedenen Zeiten das religiöse Interesse neben allen anderen die Menschen bestimmenden Motiven geübt hat. Indem wir bei jedem Versuche diefer Art auf die Stimmen und Aeußerungen der Zeit selbst angewiesen sind, befinden wir uns in den meisten Fällen in sehr schwieriger Wahrheit und Lüge treten uns hier in täuschend ähnlichem Gewande entgegen, und es ist eine äußerst mißliche, in den meisten Fällen gar nicht zu lösende Aufgabe, festzustellen, in welchem Grade eine für ein Zeitalter zur Phrase gewordene Empfindung in jedem einzelnen Fall der Aeußerung noch einen Rest wirklich empfundener Elemente in sich schließt. Von allen Phrasen der Welt hat keine je ein weiteres Gebiet auf den Lippen der Menschen beherrscht als die theologische, und von allen hat überall und immer keine das Handeln ihrer Bekenner so wenig als sie wesentlich bestimmt. Das siebzehnte Jahrhundert aber ist das goldene Zeitalter der theologischen Phrase. Wir begegnen dem äußeren Schein starken religiösen Empfindens auf allen Schritten, als ob in der That von ihm das meiste von dem Thun und Lassen der Menschen in dieser Zeit bestimmt oder mitbestimmt würde; aber sobald wir das Verhältniß der Motive näher ergründen, bemerken wir fast überall, daß die großen und entscheidenden Schritte der Führer und Parteien sich aus politischen Gründen ganz genügend erklären. Das letztere deßhalb allein zu betonen, wäre freilich ebenso irrig, wie die ausschließliche Hervorhebung des erstern: in Wahrheit ist es durchgängig entweder die Summe oder die Diagonale beider, die in den geschichtlichen Begebenheiten zur Erscheinung kommt. Wir verfolgen die Oftseepolitik Gustav Adolfs von seinem Regierungsantritt an Schritt für Schritt: eine Reihe von Kriegen und Berträgen, womit dieser König ein von Schweden auch früher schon angestrebtes Biel zu erreichen sucht, welches ganz politischer, mercantiler, finanzieller Natur ist; es kommt dann zu einem Punkte, wo nach glücklich erlangter Herrschaft über den einen Theil der Schweden gegenüberliegenden Oftseekuste Gustav Adolf, um diese zu behaupten, mit Nothwendigkeit auch den noch übrigen Theil derselben, die pommerschen und mecklenburgschen häfen in sein System hineinziehen muß; er unternimmt dieß zu berselben Zeit, wo von der entgegengesetzten Seite her der habsburgsche Raiser durch seinen Wallenstein die Sande nach derselben Position ausstreckt; zwei Gegner, die sich längst schon gleichs sam von weitem umtreist, treffen endlich auf einander bei der beidersseits ausersehenen Beute; und da beginnt der "königlich schwedische in Deutschland geführte Krieg", wie ihn Chemnitz nennt; er unterscheibet sich wohl nach den ihm durch die Verhältnisse gewordenen Dismensionen und Consequenzen, aber nicht durch seine ursprünglichen Zwecke von den schwedischen Kriegen gegen Rußland und Polen; er ist vom Standpunkt der schwedischen Politik aus die natürliche und nothwendige Ergänzung zu denselben, so wie dann der dänische Krieg 1643—45 (wenn gleich zunächst von Dänemark provocirt) in seinen Zielen und Erfolgen die Fortsetzung des deutschen ist.

Und doch war dieß nun zugleich der Arieg um die Freiheit des deutschen Protestantismus. Er war es nach seiner Wirkung. Er war es nach dem sachlichen Zusammenhang seiner Ursachen, da seit der Berjagung des katholischen Sigismund die Besitzer der schwedischen Arone ihren Herrschaftstitel von der Errettung des Protestantismus abhängig sahen. Fragt man im einzelnen nach der persönlichen Stimmung Gustav Adolfs, so überzeugt man sich bald, daß allerdings in seinem individuellen Leben eine starke religiöse Empfindung vorhanzden war, daß er aber bei der Hauptthat seiner Regierung in erster Linie durch einen großen politischen Zusammenhang bestimmt wurde. Seine innersten Motive sind also vorwiegend weltlicher Art, nur ist es gerade charakteristisch für die ganze Zeit, daß es nirgend eine poslitische Tendenz giebt, in deren Schlußreihe nicht auch wieder die kirchsliche Frage eine maßgebende Stelle fände.

Wir greifen dieses eine Beispiel Gustav Adolfs heraus; an jesem anderen würden sich ähnliche Beobachtungen wiederholen lassen. Wir brauchen nur an die neuliche Darlegung bei Cornelius zu erinsnern, der neben einander bei dem bayerischen Maximilian den lebhaften Eiser für die Bekämpfung des Protestantismus und das Streben nach einem katholischen Kleindeutschland unter seiner Führung gegenüber dem österreichischen Kaiser nachweist. Wer will hier entscheiden, welches der beiden Motive im letzten tiefsten Herzensgrunde gelegen, welches die Ursache, welches die Wirkung des andern gewesen? Wer will sich unterwinden, mit unbedingtem Ja oder Nein auf die Bemerkung Rischelieus zu antworten, daß nur zuweilen bei den Völkern, nie bei den

Regierenden religiöse Sympathien das bestimmende gewesen sind, oder auf die Aeußerung Friedrichs des Großen, daß es nach dem "frommen Aeneas" und etwa Ludwig dem Heiligen so in der Weltgeschichte keine weiteren Exempel von "frommen Helden" gebe 1).

Bekenntnisses einzig aus religiösem Interesse heraus liegt bei den Häuptern der Partei, den Führern des Krieges nirgends vor. Nach der geschichtlichen Entwickelung, die der Protestantismus in Deutschsland genommen hatte, war überhaupt ein solches rein religiöses Empfinden und Berhalten ihm gegenüber nur in privaten Verhältnissen möglich, und da wird es allerdings gefunden. Wo immer aber die eine Lehre angegriffen oder angreisend, als ganzes, als Partei aufstritt, da treten die natürlichen Folgen ihres Bündnisses mit den deutsschen Territorialgewalten zu Tage, durch welches der deutsche Protesstantismus zuerst vor Unterdrückung im Keime geschützt, dann äußerlich aufgekommen und innerlich verkommen ist. In allen großen öffentslichen Verhältnissen ist sie nur die in den Schein des Herrschens und Bestimmens gekleidete Dienerin der mächtigeren politischen Interessen.

Wir kommen auf unseren Ausgangspunkt zurück. noch dort, weder auf dem politischen, noch auf dem kirchlich-religiösen Gebiet vermögen wir denjenigen Anhalt zu sympathisirender Parteis nahme zu finden, der uns die protestantisch-fürstliche Partei des dreißigjährigen Krieges gleichsam zu der unserigen bei der Darstellung dieses Ereignisses zu machen veranlassen könnte. Wir können es na= mentlich nicht in dem Sinne, als ob hier Bestrebungen vorlägen, deren positivem Grund und Inhalt wir unsere Billigung angedeihen lassen könnten; nicht mas damals versucht und geschaffen wurde, ist derselben werth, sondern nur was verhütet wurde. Wir danken der reichsständischen Opposition die Errettung vor dem angestrebten militärischen Absolutismus des habsburgischen Hauses, der dem Genius der Nation zuwider war; wir danken ihr damit zugleich die Rettung des Protestantismus, in welchem, wenn auch gerade damals nicht die Erfüllung, so doch die Möglichkeit einer Entwickelung zu geistiger Freiheit gegeben war. Aber auch nur bis dahin reicht die zustimmende Billigung,

<sup>1)</sup> Hist. de mon temps. — Oeuvres tome II. pag. 17. Sifactifde Zeitfdrift. XIV. Bank. 2

womit wir heutigen uns selbst gleichsam einsetzen können für das, was zu Gunsten dieser Zwecke damals geschah, und für die Weise, wie es geschah; sie reicht nicht bis zu den oft ganz anders gearteten Motiven der einzelnen, nicht zu den positiven Idealen, welche diesen Rämpfern vorschweben mochten, nicht zu ben Mitteln, die fie für dieselben in Bewegung setzten. Für diese haben wir, frei von jedem bindenden subjectiven Verhältniß einer Gesinnungs= oder Interessen= gleichheit, nur die Aufgabe objectivster Entwickelung aus den gegebenen Bedingungen zu Erklärung und Verständniß. Der Reichsstaat des Hippolithus a Lapide, der Protestantismus eines hoe von hoenegg, und was immer in der gleichen Richtung diesseits dieser Extreme liegen mag, stehen uns doch nur als pathologische Erscheinungen eines Zustandes unserer Nation gegenüber, in welchem der seit Jahrhunderten angehäufte Krankheitsstoff endlich zum acuten Ausbruch kommit; übermächtige Kräfte burchtoben den franken Körper; das einzelne — Ereignisse und Personen — stehen gleichsam unter ihrem Zwang, und ce ist eine Art pathologischen Interesses, was wir allein baran nehmen können.

Für die fremden Mächte, die an dem dreißigjährigen Krieg Theil nahmen, für Spanien, Frankreich, Schweden ist dieser Kampf die natürliche Fortführung aller Aufgaben ihrer auswärtigen Politik; für- das europäische Staatenspstem als ganzes ist er eine Phase in dem Proces des Uebergangs der europäischen Hegemonie von Spanien an Frankreich — für Deutschland hat er die Bedeutung nur eines gewaltsamen Niederbrechens aller bisherigen, bereits tief unterhöhlten, öffentlichen Verhältnisse. Bei einem Kampfe, dessen Ende die Preisgebung deutscher länder im Westen und Norden an das Ausland war, in bessen Folge keiner von den großen deutschen Strömen deutschem Gebiete ins Meer fiel, verschwindet alles vor mehr auf dem einen Gesichtspunkt, daß eines Preises von dieser Höhe keine von den positiven Bestrebungen werth war, die wir hüben und drüben Dieser Krieg ist für uns ein Zeitalter sinnloser Zerstörung erkennen. gewesen; Ferdinand II, die Union, die Liga, Wallenstein, die gesammte protestantisch=reichsständische Opposition, so gewaltige Ziele einzelne sich setzen mochten, sind doch nur große zertrümmernde Gewalten, die, ohnmächtig zu jeder eigenen Schöpfung, nur das alte zu vernichten, uur ein Trümmerfeld mit Blut und Leichen zu düngen

vermochten, als guten Boben für einen vielleicht doch geretteten Reim. Im Anfang des Krieges war es die Parole der Unionspartei, wofern man entschlossen die eigentliche Meinung aussprach: das Reich müsse "in ein neues Modell gegossen werden"; etwas ähnliches war es, was 1629 Wallenstein aussprach, als er im Begriff stand, der Herrschaft des Raisers in Deutschland ihren Abschluß zu geben durch die über das baltische Meer; in ähnlicher Richtung bewegten sich anfangs 1632 die Gedanken Gustav Adolfs, als er den Nürnberger Gesandten erklärte: "die alte Reichsverfassung tauge nichts mehr" — das alte Modell wurde in der That zerbrochen, aber ein neues verstand diese Beit, gewaltig im Berstören, reich an politischen Phantasien, arm an schöpferischen Gedanken, nicht hervorzubringen. Als endlich das Ende des Kampfes herbeikam, da glich man jenem thörichten Armen, der in einem kurzen Traum von Reichthum seine unentbehrlichen Lumpen zerrissen und seine Scherben zerbrochen hatte; aber bald enttäuscht muß er sie von neuem noch kummerlicher zusammengeflickt wieder willkommen heißen. So die Verfassung des westfälischen Friedens. Rein neuer grundlegender, zusammenhaltender Gedanke; es sind nur die Trümmer des alten, die man erst aus einander geworfen und nun, wie beschämt ob der zu Tage gekommenen Armuth und Gestaltungsunfähigkeit, wieder zusammenfügt, nur noch loser und unorganischer als zuvor. Zehn Jahre nach Beendigung des dreißigjährigen Arieges schlossen deutsche Fürsten mit Ludwig XIV den ersten Rheinbund; zehn Jahre vor seinem Anfang hatten deutsche Fürsten in einem ähnlichen Berhältniß zu Heinrich IV gestanden — die be= drohliche Uebermacht des Hauses Habsburg war in beiden Fällen die Phrase der Rechtfertigung, und zwischen beiden lag ein Krieg von drei Jahrzehnten.

Eine Betrachtung dieser Art wird nun allerdings weder den einen noch den andern Theil unserer Geschichtschreibung von dem Standpunkt abführen, den er den großen principiellen Fragen gegensüber einnimmt. Auch kommt es darauf nicht an; es ist natürlich und für die Wissenschaft unschädlich, daß hier das Erstarken der Landeshoheit in Verbindung mit dem Protestantismus, dort die Einigung Deutschlands unter dem katholischen habsburgischen Hause oder welches andere immer für das ersprießlichere Endziel der deuts

schen Entwickelung im siebzehnten Jahrhundert erachtet wird. Aber dieß fällt keineswegs zusammen mit einer Nöthigung irgend welcher Art, in der Weise der polemisirenden Geschichtschreibung gleichsam die Berantwortlichkeit mitzuübernehmen für das, was damals im ganzen und im einzelnen auf der einen und andern Seite gethan oder unterlassen wurde, für Personen und Partcien und Thaten. In diesem allgemeinen gegen einander Taumeln zerstörender, unproductiver Kräfte ist jede einzelne der andern werth, aber ebenso jede einzelne unwerth des Beifalls, der es unternimmt, sie gleichsam als den positiven Mittelpunkt des Zeitalters hinzustellen, von dem aus der Standpunkt der Betrachtung zu nehmen wäre.

Alles eigentlich positive Interesse diesen Ereignissen gegenüber liegt in der pathologischen Beobachtung einer überaus hartnäckigen und verwickelten Krankheitskriss; jeder einzelne Tag hat die Wichtigsteit eines Symptoms, mit der lebhaftesten Theilnahme begleiten wir ihre Auseinandersolge, bemerken die Wiederkehr gewisser allen verswandten Fällen gemeinsamen Zustände und Erscheinungen — aber gemeinschädliche destructive Kräfte sind sie alle, die hier wirken. Wir haben innerlich nichts mit ihnen gemein, und selbst wo eine äußere Gemeinsamkeit des Zieles im Wollen oder Nichtwollen zwischen uns und ihnen besteht, selbst wo eine gemeinsame Formel unsere Bestresbungen und die ihrigen zu verbinden scheint, da sind wir geistig so weit von ihnen entsernt, wie die "Libertät" des siebzehnten Jahrhunsderts von dem politischen Freiheitsbegriff unserer Zeit.

Dieß ist ein Verhältniß, welches in diesem Grade vielleicht nur unserer Geschichte, nach ihrem so besonders unheilvollen Gange, eigen ist. Wie völlig anders kann der Engländer unserer Zeit den Ereigsnissen und Gestalten der dem dreißigjährigen Krieg z. Th. gleichzeistigen ersten Revolution gegenüberstehen. Aber dieß sollte nicht hins dern es auszusprechen und in der Geschichtschreibung durchzusühren.

Es hat sich dem besonders der Umstand entgegengestellt, daß alle die neueren so fruchtbringenden Forschungen, wie es nicht anders möglich war, von der Betrachtung einzelner Theile ausgiengen; in Landesgeschichten, in Biographien wurde vorzugsweise die Fülle neuer Einzelkenntniß gewonnen, auf welcher wir jetzt stehen; particulare Sympathien und Antipathien, für diese Art von Aufgaben immerhin

berechtigt und gemeinhin ihre praktische Voraussetzung, wurden hier zunächst vom biographischen oder territorialgeschichtlichen Gesichtspunkt aus geltend gemacht. Man hatte Persönlichkeiten aufzuweisen, die in ihrer Art, in ihrem speciellen Kreis liebenswürdig oder selbst groß und bedeutsam sich zeigten; indem man der Erzählung von ihnen zum Hintergrund die großen nationalen Ereignisse gab, bei denen sie handelnd und leidend betheiligt waren, so nahmen diese unwillkürlich die Farbe an, welche von der betrachteten Persönlichkeit auf sie zurückzgestrahlt wurde. Und dieß übertrug sich nur zu leicht in die Gessammtanschauung des ganzen Zeitraums hinüber; denn von persönlichem lassen wir uns — zum Theil schon den künstlerischen Motiven der Darstellung zu liebe — gern und start bestimmen.

So sind denn Werke, wie die von Rommel, Rose u. a. von sehr bedeutendem Einfluß gewesen. Charaftere wie die Landgräs fin Amalie Elisabeth, wie Bernhard von Weimar haben so viel persönlich gewinnendes und imponirendes, daß selbst für den, welcher die Ereignisse von einem andern, nur verwandten, Gesichtspunkt aus betrachtet, ihr Antheil an ihnen leicht dadurch verherrlicht, und daß die Partei, ber sie angehören, die Sache, für die sie kämpfen, gleichfam in die Sphäre ihrer persönlichen, hohen und edeln Naturen erhoben erscheint. Aber dieß ist trügerisch; schon deßhalb, weil Sympathien rein persönlicher Art sich auch auf der entgegengesetzten Seite darbieten. Wer möchte sich dem Reiz von Wallensteins Persönlichkeit entziehen? Maximilian von Baiern ist ein Fürst von höchst bedeutender Begabung, und auch Ferdinand II hat, nur persönlich angesehen, das volle Interesse eines bedeutenden und psychologisch merkwürdigen Charafters für sich. All diese Bezüge aber können, wenn man sich ihnen hingiebt und seine Auffassung des ganzen durch sie bestimmen läßt, das Urtheil nur trüben. Persönliches adelt hier weder die Sache, noch wird es von ihr geadelt. Die sich bekämpfenden Tendenzen des dreißigjährigen Krieges werden uns geistig dadurch nicht näher gebracht und assimilirt, daß es zum Theil anziehende und hochstehende Charaktere waren, die in ihnen auf der einen und andern Seite lebten; ein bittrer Trank wird in goldener Schale nicht zum süßen.

Es ließe sich wohl eine Geschichte des dreißigjährigen Rrieges

denken, die, weit entfernt von der kühlen Gleichgiltigkeit, die man einer solchen Betrachtungsweise etwa vorwerfen möchte, vielmehr voll des theilnehmendsten Interesses für die Erscheinung als geschichtliches ganzes, ebenso weit entfernt wäre von dem feindseligen Dualis= mus, welcher jett die Ansichten trennt. Jeder erbauliche Zweck durch die Darstellung nationalen oder religiösen Heldenthums würde ihr freilich fern liegen; sie würde bekennen, daß das Object sich dazu nicht eigene. Sie würde die Betrachtung des persönlichen nicht ausschließen; aber ihr Urtheil über das ganze würde nicht von daher bestimmt werden; sie würde die großen streitenden Gegensätze in ihrer Natur als gewaltige Mächte zu erfassen suchen, welche das einzelne, Personen und Ereignisse, weit mehr beherrschen, als sie von ihrem Zufall beherrscht werden; sie würde, das große ganze der Erscheinung fest im Auge behaltend, von selbst auf die Analogie verwandter Reihen von Ereignissen ("Systeme von Begebenheiten" nannte das schon der alte Gatterer im vorigen Jahrhundert, und er war der Meinung, daß es ihrer viel weniger gebe als man glaube) gelenkt werden, und aus ihrer vergleichenden Zusammenstellung würde sich eine Richtung des Urtheils über Zustände und Personen, über nothwendige Zusammenhänge und persönliche Verantwortlichkeit ergeben, welche uns weit hinwegführen würde von der scharfen Feindseligkeit, womit wir die eine Partei darstellen, chenso wie von der vorzugsweise in jener begründeten sympathisirenden Parteinahme für die andere.

Ein solches Verhalten zu diesem Theil unserer nationalen Gesichichte (auf dessen Betrachtung ich mich hier ausschließlich beschränke) würde völlig unabhängig sein von der persönlichen Stellung jedes einzelnen in den Parteigegensätzen unserer eigenen Zeit; denn eben in der Verneinung jener falschen Identificirung würde sie beruhen; aber vielleicht wäre auf diesem oder einem ähnlichen Wege dahin zu gelangen, daß über diese so wichtige Periode die historische Wahrheit nicht mehr, wie bisher, eine andere diesseits und eine andere jenseits des Erzgebirges und des Mains wäre.

Die Veranlassung zu diesen Erörterumgen ist uns geboten worden durch die beiden in der Ueberschrift bezeichneten jüngst erschienenen Bücher. Mit dem ersten derselben hat der Geschichtschreiber "Ferdinands II und seiner Eltern" sein Werk zum Abschluß gebracht; dieser letzte Band umfaßt die Zeit von dem Tode Gustav Adolss bis zu dem des Kaisers am 15. Februar 1637; ein Abschnitt über die inneren Angelegenheiten des Reiches und der österreichischen Erblande während der letzten Regierungsjahre Ferdinands, sodann ein resüsmirendes Charakterbild des Kaisers, seiner Familie und seines Hoses bilden den Abschluß. Hieran reiht sich unmittelbar das neue Werk von M. Roch, die "Geschichte des deutschen Reiches unter der Regierung Ferdinands III"; der vorliegende erste Band desselben umssaßt nach zwei einleitenden Abschnitten die Geschichte der acht ersten Regierungsjahre des Kaisers bis zum Ende des Feldzugs von 1644.

Die Stellung, welche Hurter in der Geschichtschreibung des dreißigjährigen Arieges einnimmt, ist den Lesern dieser Zeitschrift zur Genüge bekannt; er hat die in diesem letzten Band enthaltene Periode zum Theil schon in früheren Schriften behandelt; man kennt die Einseitigkeit seines Standpunktes, die Gereiztheit seiner Polemik, die Weise, wie er mit seinen Quellen umzugehen pflegt; man kennt die Schrecknisse seines Stils; man weiß anderseits gleichsalls, daß die Bücher dieses Autors vermöge des in ihnen benutzten Reichthums ungedruckter Materialien unentbehrlich sind. Dagegen betritt Kochden Boden des dreißigjährigen Arieges zum ersten Male; es ist billig, daß wir uns ihm vorzugsweise zuwenden und die neue Acquisition, welche dieser Periode in ihm zugewachsen ist, hier noch-mit kurzen Worten zu charakterisiren versuchen.

Man kann den Grundgedanken Kochs in diese Sätze zusammenfassen: es war ein Raub- und Eroberungskrieg, der von deutschen und
außerdeutschen Mächten gegen den Kaiser und die reichstreue Partei
geführt wurde; an Unterdrückung des Protestantismus, an die Aufrichtung einer dauernden Alleinherrschaft in Deutschland hat Ferdinand II nicht gedacht; damit war er in seinem guten Recht, "daß er
nach Erweiterung und Befestigung der durch Wallensteins Siege
bloß zu fällig und vorübergehend zum erneuerten Ausschwung gelangten Kaisergewalt strebte"; das Restitutionsedict von 1629 war
rechtlich unansechtbar aber politisch ein großer Fehler; der Verfasser
ist geneigt, an den Einsluß Richelieus bei seinem Zustandelommen zu

glauben; aber dieser Fehler ist wieder gut gemacht worden durch den Prager Frieden von 1635; von hier an, und namentlich für die Resgierung Ferdinands III, ist der Kampf des Kaisers und der kathoslischen Partei "ein Vertheidigungskrieg im Interesse der Integrität und Unabhängigkeit Deutschlands"; es wird ganz besonders als "maßgebender Gesichtspunkt für das Urtheil" sestgestellt, "daß die jüngsten von der Nation durchgekämpsten Besreiungskriege und der ältere dreißigjährige Ursache und Beschaffenheit mit einander gemein haben und jene der getreue Reslex von diesem sind."

Um diese letzte Parallele, so neu sie ist, wird ihr Entdecker wohl von keinem beneidet werden; manchen dürfte sie als eine Blasphemie gegen die stolze Zeit unserer Freiheitskriege erscheinen; wir wollen in dem folgenden auf die Weise, wie bei Koch auf Grund dieser Sätze seine Darstellung der geschilderten Verhältnisse ausgefallen ist, mit einigem eingehen.

Das Verhältniß des Verfassers zu seinen Quellen muß voranstehen. Wie es bei diesem Zeitraum nicht anders möglich ist, hat Roch seine Darstellung auf eingehende archivalische Studien gründen zu muffen geglaubt; er giebt an, daß das kaiserliche Hof- und Staatsarchiv, das ehemalige deutsche Reichsarchiv, das Mainzer Archiv, das L. k. Kriegsarchiv und das der niederösterreichischen Landstände von ihm benutt worden sind. Eine stattliche Zahl höchst erwünschter Hilfsquellen; man ift zu der Erwartung berechtigt, daß die Ausbeute aus ihnen nach allen Seiten hin in bedeutender Weise förderlich und lichtbringend sein muß. Indeß muß von vorn herein bekannt werden, daß diese Hoffnung von dem Buche in weit geringerem Maße erfüllt wird, als die Ankündigungen des Verfassers es erwarten lassen, und daß demselben in diesem Punkte sein Vorgänger Hurter entschieden überlegen ist. Denn diesem kann, bei allen andern Mängeln, eine gewisse nicht ungeschickte Urt in der Herbeibringung seiner Materialien nicht abgesprochen werden; eine gute Kenntniß der gedruckten Quellen und Bearbeitungen (mit Ausnahme gewisser ueueren, die er principiell zu übersehen scheint) steht ihm zur Seite; in seinen Archiven ist er Nicht den gleichen Eindruck empfangen wir bei völlig zu Hause. Roch. Jeder, der für Studien aus der neueren Geschichte mit der Benutung großer Archive bekannt ist, weiß, daß besonders für Perioden, wo noch wenig vorgearbeitet ist, die Runst, an das Archiv die richtigen Fragen zu stellen, das eigentlich entscheidende ist; diese ist allein das Product einer schon vorher erworbenen sehr genauen Renntniß der zu behandelnden Zeit; jeder wird es bugen muffen, der ohne diese Vorbereitung an die archivalische Arbeit herantritt; er wird viele von den Richtungen, in denen sich seine Recherchen zu bewegen gehabt hätten, gar nicht oder zu spät erkennen; er wird, verführt von dem Eindruck, den handschriftliches Material immer ausübt, in der Entscheidung zwischen wichtigem und unwichtigem häufig getäuscht werden. Die Arbeit Kochs macht einigermaßen den Eindruck, als sei er in dieser Lage gewesen, als sei das archivalische Material für dieselbe in ziemlich rascher und unspstematischer Weise zusammengebracht worden, als habe der Verfasser dabei zuerst seinen Ueberblick über den Gegenstand gewonnen. Wenigstens erklärt sich hieraus am wahrscheinlichsten so manches zuviel und zuwenig in seiner Darstellung. Es kann natürlich nicht fehlen, daß eine Anzahl mehr oder minder wichtiger Punkte in der That von dem Verfasser zuerst mitgetheilt worden sind — wo es der Fall ist, kommt der Leser zumeist nicht in die Gefahr, es zu übersehen, da der glückliche Finder sich angelegen sein läßt, ihn mit starken Trompetenstößen und meist nicht ohne einige Seitenhiebe auf seine Vorgänger darauf aufmerksam zu machen-Freilich ist der Leser dann auch meistens in der Lage, bei näherer Prüfung ungefähr ebenso viel Verstöße und Weglassungen zu bemerken, als er andererseits neue Thatsachen erfahren hat. Wir gehen beispielsweise auf einen und den andern Punkt ein.

Mit besonderer Leidenschaft verfolgt Koch das Andenken der Landgräfin Amalie Elisabeth von Hessen-Kassel. Er hat darin Barsthold zum Vorgänger') und ist dadurch natürlich genöthigt, diesen an Urwüchsigkeit der persönlichen Ausfälle und an Stärke der moraslischen Entrüstung noch um einige Grade zu überbieten. So versäumt er denn keine Gelegenheit, seinen Gesinnungen den kräftigsten Ausdruck zu geben; "dieses undeutsche Weib", dem wohl "mancher redliche Deutsche einen Fluch ins Grab nachgeschickt hat", ist ihm eine

<sup>1)</sup> S. besonders die Stelle: Geschichte des gr. deutschen Krieges. II. p. 134 ff.

ber verhaßtesten Gestalten des ganzen Krieges; "wenn ein Weib Unsheil anrichtet, so überbietet sie darin zehn Männer"; vermittels eines Beweises, dessen Originalität über allem Zweisel steht, gelingt es ihm "klar darzuthun, daß sie an keinen Gott glaubte, wosraus folgt, daß sie keinen Religionskrieg führte").

Aeußerst willkommen ist ihm daher die Auffindung einer Reihe von Verhandlungen, die bisher unbekannt waren, und die einen neuen starken Vorwurf gegen die Landgräfin zu begründen scheinen. auch sonst schon bekannt, daß bereits in dem Marburger Vergleich vom 23. Januar 1638, der zunächst die Differenzen zwischen der Rasseler und der Darmstädter Linie des hessischen Hauses ausgleichen sollte, die Einleitung getroffen worden war, um die Landgräfin (im Namen ihres unmündigen Sohnes) zur Aussöhnung mit dem Kaiser und zur Annahme des Prager Friedens hinüberzuführen 2); im Sommer des nämlichen Jahres nahm man diese Verhandlungen wieder auf, der Kurfürst von Mainz ward vom Kaiser beauftragt, sie zu Hierbei wurde nun besonders eine Clauscl in Betreff des Religionspunktes, welche die Landgräfin zur Bedingung ihres Friedens machte, der Mittelpunkt der Differenz. In dem Marburger Neben= receg war die Freiheit des reformirten Bekenntnisses für die Kasseler Sinie und ihre Lande zugesagt worden's) — jetzt bei den neuen Verhandlungen trat die Landgräfin mit dem Verlangen hervor, daß der Rame der "Augsburger Confessionsverwandten", auf den der Prager Friede gestellt war, als mitgeltend betrachtet werde für sämmtliche

ζ

<sup>1)</sup> **R** o d S. 144. 192. 398.

<sup>2)</sup> Marburger Nebenreceß dat. 23. Jan. 1638 bei Dumont Corps diplom. VI. 1. pag. 156 ff.

<sup>3)</sup> Ebendas. §. 24. — Koch S. 134 Note 8 giebt seltsam genug an, daß dieser Reces freie Religionsübung stipulire: "für Hessen-Kassel . . . . für Churbrandenburg, die Fürsten von Anhalt" 2c. Wie in aller Welt kommen Brandenburg, Anhalt 2c. dazu, in diesem Hessischen Bertrag sich ihre Religionsfreiheit versichern zu lassen? Es ist eines der nicht seltenen Mißverständnisse des Kanzleistis, wie sie Herrn Koch begegnen, indem er das in dem Actenstück stehende "sowohl als Churbrandenburg" 2c. für Erweiterung nimmt, während es einsach eine Bergleichung ist.

Reichsstände reformirter Consession; daß nicht, wie bei Brandenburg, Anhalt und den andern Adhärenten des Prager Friedens bisher gesschehen war, die reformirten Stände einzeln, gleichsam ausnahmsweise und auf dem Gnadenwege, sondern das ganze Bekenntniß als solches mit allen seinen Anhängern in den Frieden und in jene Bezeichnung ausgenommen werde. Es galt also dieselbe Forderung, zu deren energischem Vertreter nach dem Regierungswechsel in Brandenburg der junge Kurfürst Friedrich Wilhelm sich machte, und die dann in dem siedenten Artikel des westfälischen Friedensinstrumentes zur Ansertennung gelangte.

In der That einigten sich nun die mainzischen und hessischen Commissare unter Vorbehalt der Ratification zu einem Vertrag (Mainz 11/21. Aug. 1638), worin die von den Hessen verlangte Religionsclausel vorläufig aufgenommen war. Aber der Raiser erklärte umgehend (2. Sept. 1638), darauf nicht eingehen zu können, und übersandte eine Ratificationsurkunde, worin der Religionspunkt wieder in der engeren Fassung des Marburger Recesses enthalten, die Freiheit des reformirten Bekenntnisses allein für Hessen-Rassel ausgesprochen war, außerdem aber sogar noch Einschränkungen dieser Freiheit in Betreff der Kirchen und Schulen hinzugefügt murden'). Natürlich wies die Landgräfin diese so veränderte Ratification zurück. Ueber den weiteren Gang der Verhandlungen waren wir bisher besonders auf die Mittheilungen Rommels angewiesen, die nun aller= dings nicht völlig klar sind; die Tractaten wurden im Jahr 1639 - weiter geführt, Rommel erzählt, daß endlich um die Mitte des Jahres der Kaiser sich veranlaßt sah, jenen obigen Mainzer Vertrag doch zu beftätigen, fügt aber gleich darauf hinzu, daß in der Bestätigung die von der Landgräfin gewünschte Religionsclausel doch wiederum fehlte, das heißt eben der Punkt, um welchen die Controverse sich hauptsächlich drehte; in Folge dessen und bei der im übrigen jetzt ganz veränderten Lage der Dinge habe die Landgräfin sich durch das bisher verhandelte nicht ferner für gebunden erachtet und habe die Aussöhnung mit dem Kaiser auf diesem Wege aufgegeben. Hier

<sup>1)</sup> Diesen letzteren Umstand giebt Rommel an, Reuere Gesch. v. Hessen. IV 521. Koch erwähnt ihn nicht.

bleibt unklar, welche Bewandtniß es mit jener von dem Kaiser bewilligten Bestätigung des Mainzer Vertrags hatte, und wie trot derselben der Hauptpunkt über die Anerkennung der reformirten Confession noch controvers bleiben konnte, welchen die Landgräfin ja als Grundbedingung hingestellt hatte. Bei Koch finden wir nun eine aus den Acten des Mainzer und Reichsarchivs geschöpfte Darstellung des Hergangs, welche ein Licht auf die Verhältnisse zu werfen scheint 1). Hier wird erzählt, daß nach langem Sträuben der Kaiser endlich definitiv die Bewilligung der controversen Clausel ausgesprochen habe; das Drängen des Kurfürsten von Mainz führte zu einem befürwortenden Gutachten des anfangs abgeneigten Reichshofraths, Maximilian von Baiern erklärte sich in der gleichen Richtung, selbst der kaiserliche Beichtvater, Pater Gans, gab seine Einwilligung zu der zu machenden Concession; am 11. Sept. 1639 ward dem Kurfürsten von Mainz die entsprechende neue Ratification überschickt, nebst der Vollmacht, darauf hin mit der Landgräfin abzuschließen. In der That nahm der Kurerzkanzler die Verhandlung wieder auf; ein hessischer Commissar erschien in Mainz, aber unter allerlei neu erhobenen Schwierigkeiten, besonders in Betreff der künftigen Verwendung der hessischen Armee, weigerte er jest die Annahme des Vertrags, die Conferenz wurde bald abgebrochen und nachmals nicht wieder angeknüpft. So die Darstellung Kochs, die er mit ausführlichen Actenauszügen belegt. Es scheint darnach evident, daß die Landgräfin bereits im Jahre 1639 in der Lage gewesen ist, ihren reformirten Glaubensgenossen die officielle Anerkennung vom Raiser zu gewinnen, die ihnen dann erst neun Jahre später der westfälische Friede brachte, und daß sie diese Möglichkeit ihrer Selbstsucht zum Opfer brachte; denn schon am 22. August 1639 hatte sie zu Dorsten einen neuen Bundes- und Subsidienvertrag mit Frankreich geschlossen, konnte also — so argumentirt Roch — schon deswegen die Concession des Raisers, wenn sie, gegen ihre eigene Hoffnung, wirklich gegeben wurde, nicht einmal annehmen. Die Entbeckung dieses, wie ihm scheint, unwiderleglich erwiesenen Sachverhältnisses, welches ihm nun als ein neuer Beweis für die schwarze Seele der Landgräfin

<sup>1)</sup> Rod G. 133 ff.

gilt, bringt unseren Verfasser in eine solche Ekstase, daß er sich selbst gleichsam weit über unsere arme Zeit hinweg in ein folgendes besseres Jahrhundert versest fühlt und von diesem chronologischen Standpunkt aus seine Verwunderung zu erkennen giebt, daß "der wahre Sachvershalt (von 1639) drei und ein halbes Jahrhundert undert undertannt bleiben konnte"; freilich hält ihn diese Vorausdatirung seiner selbst nicht ab, kleinlich und inhuman genug zu denken, um seinen Vorgängern und besonders Rommel den Vorwurf "absichtlicher Versheimlichung" frechen Wurses ins Gesicht zu schleudern.).

Es ist das Verfahren eines Mannes, den ein archivalischer Fund von scheinbarer Wichtigkeit so aus der Fassung bringt, daß er die nahe liegenbsten und billigsten Erwägungen darüber vergißt und in blindem Eifer sich in die Folgerungen stürzt, die seiner leidenschaftlichen Deutung die willkommensten sind. Wie schon angedeutet wurde, liegt es uns durchaus fern, uns für die Politik der Landgräfin von Hessen und ihrer Partei besonders zu erwärmen, und wir theilen in den meisten Fällen die Gesichtspunkte Rommels bei ihrer Beurtheilung nicht; aber vor allem käme es doch darauf an, ob die Beweisführung Kochs so unumstößlich sicher ist, wie es ihm scheint. Und daran ist wohl zu zweifeln. Am 11. Sept. 1639 entschloß sich, den Nachweisungen Kochs zu Folge, der Kaiser zur Erfüllung der hessischen Forderungen in Betreff des reformirten Bekenntnisses die ganze Frage beruht darauf, ob dem Commissar der Landgräfin, welcher nun wieder in Verhandlung mit dem Kurfürsten von Mainz trat, wirklich ein vom Raiser ratificirtes Exemplar mit der entscheidenden auf alle reformirten Reichsstände lautenden Clausel vorgelegt worden ist, oder nicht. Daß dieß geschehen sei, daß also die Landgräfin von der Concession des Kaisers authentische Kunde erhalten habe, sieht zwar Roch als selbstverständlich an; aber einmal hat er selbst, so viel man aus seinen Angaben erkennt, kein solches Exemplar mit der Clausel und mit der kaiserlichen Ratification in der Hand gehabt, und sodann scheint ihm entgangen zu sein, daß wir bei Dumont einen Abdruck des Mainzer Vertrages haben, dem die Ratifi= cation des Raisers vom 11. Sept. 1639 beigefügt ist, in welchem

<sup>1)</sup> S. Roch S. 148. Note 10.

allerdings die vielbesprochene Clausel fehlt1). Von Seiten der Urkunden steht also die Sache keineswegs zu Gunsten der Annahme Rochs; im übrigen aber steht einfach Behauptung gegen Behauptung. Anfangs 1640 nahm der zu Nürnberg versammelte kurfürstliche Collegialtag die Angelegenheit in die Hand; in einem Schreiben, welches dieser an die Landgräfin richtete, wird bestimmt ausgesprochen, daß in dem von dem Raiser zulett übersandten Vertrags- und Bestätigungsdiplom die verabredete Religionsclaufel enthalten gewesen sei, und daß der hessische Commissar bei vorgenommener Untersuchung der Urkunde dieß constatirt habe; in dem Antwortschreiben der Landgräfin wird beides ebenso bestimmt in Abrede gestellt: "denn wir aus unsers Abgefandten Relation, die er noch neulich sowohl schriftlich als mündlich abgelegt, .... befunden, daß bei gedachten Religionspunkten eine von den vornehmsten Claufeln (d. h. eben die in Rede stehende) . . . . in dem kaiserlichen Confirmationsdiplom ausgelassen worden"?). Man sieht, es liegt hier ein schwer zu lösender Widerspruch vor; sehr einfach ist es freilich, wenn man, wie Roch thut, über die Schwierigkeit hinwegsieht, es selbstverständlich betrachtet, daß die Angaben der Landgräfin bewußte Lügen sind, und aus den Betheuerungen, womit sie dieselben unterstützt, den Schluß zieht, "daß sie ant keinen Gott alaubte"; aber unläugbar ist auch, daß, wenn man einen Ausweg will, jene Annahme sich ganz mit demselben Schein auch gegen den Raiser oder seine Räthe wenden läßt, wofür dann auch das angeführte Actenstück bei Dumont sprechen würde. Die Frage ist mit dem jetzt vorliegenden Material gar nicht zu lösen; vor allem wäre es die Aufgabe Rochs gewesen, zu constatiren, ob ein vom Raiser ausgefertigtes Bestätigungsdiplom des Mainzer Vertrags mit der betreffenden Religionsclausel existirt oder nicht; es müßte, wenn wirklich vollzogen, in den Wiener Archiven sich vorfinden; aber unser Autor war seiner Sache zu gewiß und seiner Enthüllung zu froh, als daß er dieß für nöthig erachtet hätte. Anderseits ware aber allerdings auch zu wün-

<sup>1)</sup> Dumont VI. 1. S. 175 ff., mit der Notiz: "pièce tirée de la Registrature d'Estat de la Chancelerie de la Cour de Sa Majesté Imperiale."

<sup>2)</sup> Roch S. 190 f.; vergl. Rommel a. a. D. S. 528 Note 25.

schen gewesen, daß Rommel sich über den Hergang bei dem letten Stadium der Verhandlungen in Mainz deutlicher ausgelassen hätte, zumal da nach seiner eigenen Andeutung ausführliche Acten zu existiren Es ist nicht schwer, sich auf die eine oder andere Weise den Widerspruch der Behauptungen in Betreff des zu Mainz vorgelegten taiserlichen Diploms zu erklären. Wer die Methode der diplomatischen Berhandlungen jener Zeit kennt, wird sich an vielen Beispielen erinnern, daß der Gebrauch, Vertragsurkunden, trot der vorausgegangenen bundigsten Festsetzungen über jedes einzelne Wort, bei dem Acte der Auswechselung noch einmal Wort für Wort zu collationiren, keineswegs eine zwecklose Förmlichkeit war, und daß gar oft der Versuch gemacht wurde, noch im letten Moment irgend etwas in die Urfunde einzuschmuggeln oder wegzulassen, mas gegen die getroffene Berabredung Hier läge die eine Möglichkeit der Erklärung; ebenso gut kann sie auf der anderen Seite liegen; die Landgräfin stand bereits in Unterhandlung mit den Franzosen über Erneuerung des früheren Bündnisses; doch hatte sie schon früher den auswärtigen Mächten erklären lassen, wofern, gegen ihr eigenes Erwarten, der Raiser den Mainzer Entwurf bestätige, werde sie von dem Krieg gegen ihn zurudtreten 1) - es wäre durchaus im Geiste der Zeit, wenn der heffische Commissar, der zu den letzten Verhandlungen nach Mainz geschickt wurde, von Frankreich mit den üblichen Mitteln gewonnen gewesen wäre, um das Zustandekommen des Accords mit dem Kaiser auf jede Beise zu verhindern, und wenn er seiner Herrin einen Bericht zurückgebracht hätte, der unrichtig war, aber die Wünsche Frankreichs rasch Denn keineswegs so ungestüm, wie Roch es darzur Reife brachte. stellt, stürzte die Landgräfin sich in die neue französische Allianz. Wenn Roch aus dem Dorftener Vertrag vom 22. August 1639 schließt, daß bie Fürstin von da ab bereits fest an Frankreich gekettet war und daher ihre weitere Verhandlung mit dem Kaiser nur Spiegelfechterei gewesen sein könne, so begegnet ihm eben auch hier wieder ein Berschweigen oder Uebersehen, was nicht zu rechtfertigen ist; benn jener Bertrag vom 22. August mit Frankreich ist ein ebenso vorläufiger Act, wie der vom 25. Juli mit dem Kaiser, und mit einer besonderen Er-

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. S. 521.

klärung behielt sich die Landgräfin vor, daß derselbe noch längere Zeit unwirksam sein solle, offenbar um inzwischen für die Tractaten mit dem Kaiser freie Hand zu behalten 1); und noch weniger als dieß hätte Herr. Koch übersehen dürfen, daß jener Dorstener Vertrag noch im Februar 1640 nicht erfüllt war, und daß die Landgräfin erst durch eine drohende Bewegung des Herzogs von Longueville genöthigt wurde, am 1. Febr. 1640 den interimistischen Vertrag von Lippstadt, der auf eine ziemlich kleine Hilseistung, nur für zwei und einen halben Wosnat, lautete, zu unterzeichnen 2).

Damit fällt die ganze Argumentation Kochs auch nach dieser Seite zu Boden. Es kommt hier nicht darauf an, die schr verwickelte Parteistellung der Landgräfin, wie sie wirklich war, darzulegen, und ebenso wenig möchten wir für die Glorificirung derselben durch Rommel irgend Partei ergreisen; das gesagte soll nur die Methode charakterisiren, wie Herr Koch seine archivalischen Entdeckungen ausbeutet, und welche Bewandtniß es mit dieser hat, auf die er sich besonders viel zu gute thut.

Man kann ähnliche Beobachtungen an vielen Stellen wiedersholen. Das Princip der Quellenkritik, wonach unser Autor verfährt, ist ein überraschend einfaches; wo widersprechende Berichte vorliegen, ist es ihm zumeist ohne jegliches weitere Untersuchen der Sache selbst evident, daß der von ihm aus den kaiserlichen Archiven beigebrachte das richtige in eclatanter Weise darlegt; nicht aus der Wahrscheinslichkeit oder Nothwendigkeit der berichteten Sache heraus wird der Beweis geführt, es genügt, daß der Bericht da ist und von Herrn Roch producirt wird; seine Autorität bernht in seiner Existenz und in der Enthüllung derselben durch den jezigen Finder.

Besonders komisch nimmt sich dieß Verfahren aus bei militärischen Berichten, also auf demjenigen Gebiet, wo, wie jedermann weiß,

<sup>1)</sup> Article separé dat. Dorsten 12/22. Aug. 1639 bei Dumont VI. I. S. 180. Der Borwand der Hinausschiebung sind die Unterhandlungen über das schwedische Bündniß; die Formel ist so eingerichtet, daß der Termin des definitiven Abschlusses nach Belieben hinausgerückt werden konnte.

<sup>2)</sup> Flassan hist. de la diplom. franc. III. S. 55. Dumont a.a. O. S. 190. Erst im März 1640 wurde die Allienz befinitiv. Rommel a. a. O. S. 552. Note 55.

die exacte Feststellung der thatsächlichen Berhältnisse selbst bei officiellen und reichlich vorhandenen Quellen den größten Schwierigkeiten unterliegt. Am 7/17. Januar 1642 wurde der kaiserliche General Lambon von den vereinigten Hessen und Weimaranern unter Guebriant in der Schlacht bei Kempen (oder Hulft) entscheidend geschlagen; verschiedene Berichte liegen vor, die alle darin übereinstimmen, das Guebriant der angreifende Theil gewesen, Lambon in einer verschanzten Stellung sich befunden habe; der französische Bericht in dem Leben Guebriants von Lelaboureux malt nach französischer Memoirenweise die Erzählung ruhmredig und pikant aus, er ist von den vorhandenen der unzuverlässigste. Eben auf ihn wirft sich nun Koch mit erbitterter Polemik, als ob bis auf ihn jedermann diese Memoiren für eine lautere Quelle der Wahrheit gehalten — er setzt ihm einen Brief des Raisers an seinen Gesandten in Spanien entgegen, worin gefagt wird, daß Lambon "aus unzeitiger Ambition" den Angriff unternommen habe, auch die "Feldacten", heißt es, erweisen daß Lambon angegriffen hat — folglich sind alle anderen Bewichte im Irrthum 1). Unser Verfasser hat schwerlich je darüber nachgedacht, worauf es bei Untersuchungen dieser Art ankommt; sonst würde er wissen, daß sein Citat des kaiserlichen Schreibens absolut werthlos ist, weil er sehr naiv das Datum desselben anzugeben vergißt, und daß seine allge-, meine Angabe aus den "Feldacten", ohne daß wir wissen, von welcher Art diese sind, gar nichts beweisen kann. Auch hier wieder blinder Eifer für das eigene gefundene ohne jeden Sinn für objective Werthschätzung desselben im Vergleich mit dem schon vorhandenen.

Aber freilich den besten vorhandenen Bericht hat Herr Koch hier, wie es scheint, gar nicht gekannt; das ist offenbar der, welchen Chems nit von dem Tressent giebt. S. Es ist schwer glaublich, muß aber hier doch ausgesprochen werden — soviel man aus der Abwesenheit jeder Spur der Benutung dabei schließen darf, hat Herr Koch in der That entweder nicht gewußt, oder es zu ignoriren beliebt, daß wir jett seit dem Jahre 1859 im Besitz der vollständigen Fortsetzung des Chemnitsschen Werkes sür die Jahre 1641 bis 1646 sind; eine Quelle,

<sup>1)</sup> Roch S. 352 ff.

<sup>2)</sup> Chemnit, Schwedischer Rrieg IV. 2. Cap. 17. S. 60 ff.

veren Veröffentlichung (trothem wir in der schwedischen Geschichte Pusendorss, wie sich nun ergeben hat, bereits einen Auszug daraus besaßen) unstreitig die wichtigste neuere Publication für diese Periode des Arieges ist. Daß in einer Arbeit über die Regierungszeit Ferschinands III eine Quelle dieser Art übersehen werden könne, scheint unglaublich; indeß läßt sich an einer großen Anzahl von Stellen zeigen, daß es hier in der That der Fall gewesen ist. Herr Koch scheint geglaubt zu haben, der Besitz der Wiener Archive hebe ihn über das Bedürsniß einer gründlichen Bekanntschaft mit den gedruckten Quellen hinweg.

Dieser Besitz aber scheint uns nun freilich auch von precarer Erwägt man, was von wirklich neuen und ins Gewicht fallenden Thatsachen Koch aus den von ihm aufgeführten Archiven beigebracht hat, wie wenig dieß verhältnismäßig ist, wie dagegen eine Menge von Aufklärungen fehlen, die man alle Ursache hätte, gerade von dorther zu erwarten, und endlich wie an Stelle derselben Roch in ermüdender Breite sich mit dem fast ganz unnützen Kram officieller Actenstücke und nichtssagender Formalien herumschlägt, so kann man kaum anders glauben, als daß unserem Verfasser die rechte Kunft gefehlt habe, in dem ungeheueren Actenmeer, auf dem er sich befand, mit sicherem Steuer sich zu bewegen und auf dasjenige loszugehen, worauf es im einzelnen besonders ankam. Wie ist es z. B. möglich, daß wir, was jedermann erwarten sollte, auch nicht ein neues Wort erfahren über die Beziehungen des brandenburgischen Ministers Adam v. Schwarzenberg zum kaiserlichen Hofc; wir wissen daß er eine sehr frequente Correspondenz dorthin führte, sein Sohn bekleidete eine hohe Charge; es wäre von dem größten Interesse, etwas über und aus dieser Correspondenz zu erfahren — vergebliche Hoffnung, wir merden auf Cosmar verwiesen, auf den man schon so lange verweist, und zum Ueberfluß wird, woran seit fast hundert Jahren ohnedieß niemand mehr zweifelt, noch einmal aus den Acten versichert, daß Schwarzenberg nicht enthauptet worden, sondern eines natürlichen Todes gestor-Diese Lücken sind namentlich in Bezug auf den Krieg und ben sei. auf die sonstigen Verhältnisse im Norden zahlreich; die secundare Bedeutung, die man von kaiserlicher Seite nach dem Eintritt Frankreichs in den Kampf auf den nach Schweden hin gerichteten Theil des Krieges

legte, spiegelt sich bei Roch in der Weise wieder, daß er auch das verhältnißmäßig wenigere, was hier zu erwähnen wäre, zum Theil unberücksichtigt läßt. Vom Jahr 1638 an bemerken wir, wie die kaiserliche Politik die fehlende Energie der großen Action gegen Nor= den hin durch eine Reihe kleiner, von einzelnen Parteigängern geleiteter Diversionen oder Handstreiche zu ersetzen sucht; all diese Versuche würdigt Koch nur geringer Aufmerksamkeit; der Versuch des Obersten Booth gegen Livland im Jahr 1639 wird gar nicht erwähnt, von dem Plane des Hans Georg v. Arnim (1641) werden nur wenige Worte gesagt, welche die Bedeutung desselben nicht erkennen lassen; über die Zusammenhänge der Diversion Krockows nach Hinterpommern im Sommer 1643 erfahren wir nichts erschöpfendes. Es wäre, um all diese Pläne in ihrem Zusammenhang zu verstehen, erforderlich gewesen, die Beziehungen des kaiserlichen Hofes zu König Bladislav IV von Polen seit der Vermählung des lettern mit der Schwester Ferdinands III vollständig darzulegen; unzweifelhaft würde dieß bei einer planmäßigen Benutzung der Wiener Archive möglich gewesen sein — unser Verfasser hat auch hier planlos und fragmentarisch nur eben einzelne No= tizen ergriffen, die ihm offenbar der Zufall in die Hand spielte.

Großes Gewicht legt Koch auf seine Darstellung der in diese Zeit fallenden Reichsversammlungen. Mit Recht, wenn es ihm gelungen wäre, immerhin vom Standpunkt der kaiserlichen Politik ausein wahrhaft lebensvolles Bild dieser Verhandlungen aus den kaiserlichen Archiven vorzuführen. Davon befindet sich nun freilich unser Verfasser in der möglich weitesten Entfernung. Wer eine Aufgabe dieser Art zu lösen meint, indem er aus den officiellen zwischen den Parteien gewechselten Actenstücken eine Erzählung des Verlaufs zusammenbaut und dabei guten Glaubens Ton und Formel des officiellen Stils für den Ausbruck der wirklichen Verhältnisse, Meinungen und Beziehungen nimmt, wer nicht weiß oder nicht zu wissen scheint, daß das Gebiet der Wahrheit in diesen Dingen überhaupt erst jenseits dieser dicken Schicht von officieller Lüge und Formelhaftigkeit beginnt — dem muß freilich jeder Beruf zur Darstellung solcher Berhältnisse abge= Herr Roch legt die Verhandlungen des Reichssprochen werden. tages zu Regensburg und bes Deputationstages zu Frankfurt in breitester Ausführlichkeit dar; aber diese Breite ist unersprießlich und diese

Ausführlichkeit ohne Belehrung. Die benutzten Materialien sind im großen und ganzen dieselben wie die bei Londorp gedruckten und die neu hinzugekommenen von ähnlichem Charakter; der Verfasser scheut sich nicht, viele Seiten mit den ermüdendsten und nichtssagendsten Auszügen aus bogenlangen officiellen Actenstücken zu füllen, er excerpirt fämmtliche von den verschiedenen Seiten her eingereichten Verzeichnisse der Gravamina, er berichtet eine Menge beiläufiger Geschäfte, wichtiger und unwichtiger unterscheidungslos durch einander — nirgends bekommt man eine Vorstellung davon, daß es hier ebenso zugegangen sei, wie überall, wo politische Parteien gegen einander stehen, daß der Riederschlag ihrer Verhandlungen in den officiellen Actenstücken immer die wirkliche lebendige Natur der Vorgänge verhüllt, daß der officielle Actenstil und die wahrhaftigen, treibenden Motive politischer Handlungen, wie überhaupt selten, so in dieser Zeit niemals sich decken. Es ist völlig unmöglich, aus diesen Darstellungen ein Bild der reellen Vorgänge zu gewinnen; alles tritt uns entgegen vermummt in die Phrase der Kanzlei, die eigentlich lebendigen Motive, worauf es ankommt und welche alles wirken, bleiben tief darunter versteckt. Und daß niemand den Mummenschanz hinwegreiße! Er kleidet die kaiserliche und katholische Politik so gut. Die protestantische Geschichtschreis bung läßt sich aber diese Frivolität fortwährend zu Schulden kommen; besonders gegen Dropsen und Häusser geht deßhalb durch das ganze Buch eine erbitterte Polemik.

Gerade bei der Schilderung der genannten Reichsversammlungen hat Dropsen das große Verdienst, zum ersten Wale auf den Kern der Sache eindringend in wirklicher politischer Verständlichkeit die Natur jener Verhandlungen dargelegt zu haben. Man kann bei dem von ihm eingeschlagenen Verfahren wohl leicht an eine Grenze kommen, wo die Sicherheit der Interpretation schwankt, wo die Combination der wahrhaft wirksamen Zusammenhänge sich der exacten Beweissührung entzieht und eine allerdings nur subjective ist; an diesem Punkte ist eine Meinungsverschiedenheit berechtigt. Aber wenn dann in solchen Vällen überall die Polemik unseres Verfassers darauf hinausläuft, den Aussührungen oder Vermuthungen Dropsen den Wortlaut offizeieller und ostensibeler Actenstücke entgegenzuhalten, worin natürlich (und vielleicht gerade von den Personen, von benen die Rede ist, und die

daher unzweifelhaft am besten wissen mußten, was sie wollten und dachten) das Gegentheil von jenen behauptet wird, und wenn er dieß mit großem Gepränge als siegreiche Widerlegungen verkündigt, so läßt sich dazu nicht viel fagen, und am wenigsten verlohnt es der Mühe, sich auf Einzelheiten einzulassen. Es ist übrigens leicht begreiflich, daß die Partei und die Interessen, beren Vertheidigung Herr Koch mit solchen Mitteln führt, im Grunde genommen dabei nicht eben sonderlich gut bestellt sind. Ein Interpret der kaiserlichen Politik dieser Zeit, der die vermeintlichen Motive für die einzelnen Schritte derselben vorzugsweise aus den mehr oder minder officiellen Kundge= bungen schöpft, von denen diese begleitet waren, wird daraus ein Gesammtbild gewinnen, was in den meisten Zügen viel schmeichelhafter ist für die bürgerliche Moral als für den politischen Verstand der leitenden Personen. Ich zweifele nicht, daß Ferdinand III und seine Räthe, wenn ihnen diese Ausführungen zu Gesicht kämen, an vielen Stellen entschiedenen Protest dafür einlegen würden, daß ihre Rathschläge denn doch um ein bedeutendes klüger und feiner gemeint gewesen sind, als ihr Geschichtschreiber in der besten Absicht es ihnen unterlegen will, selbst auf die Gefahr hin, daß ihnen dabei einige der preisenden moralischen Epitheta, womit derselbe ihre Handlungen belegt, abhanden kommen sollten 1).

So verwickelt sich diese unersprießliche Behandlungsweise des Materials zugleich in das Mißgeschick sehr unbeabsichtigter Wirkungen. Wir sprachen im Eingang dieser Betrachtungen von der verwirrenden Macht der Phrase des siedzehnten Jahrhunderts in einer anderen Beziehung; nirgends einleuchtender als in dem vorliegenden Buche drängt es sich auf, wie vollständig man mit derselben brechen muß, um nicht von diesen doctrinären, moralisirenden, winselnden oder augenverdrezhenden Ergießungen fortwährend in die Irre geführt zu werden. Es muß durch länger fortgesetzte Beschäftigung mit den Materialien diez

<sup>1)</sup> Ich verweise beispielsweise nur auf die Einleitungen zu dem Franksurter Deputationstag und auf die Gutwilligkeit, womit der Berfasser hier in Bezug auf die Berzögerungen desselben von Seiten des Kaisers den von dieser Seite dabei vorgebrachten rein formalistischen und völlig unzulänglichen Gründen folgt; S. 382 ff. — Gerade für diese Reichsversammlungen hat Chemnit die trefslichsten Nachrichten; Roch hat sie nicht benutzt.

ser Zeit sich wohl allmählich eine Art allgemein anerkannten Kanons festsetzen, wonach man Phrase und wirkliche Bedeutungstraft in ihrem Berhältniß zu einander fortwährend regulirt; aber bis jetzt existirt ein solcher in der allgemeinen Praxis noch nicht. Es wäre bei der weit durchgearbeiteteren Methode der mittelalterlichen Quellenbehandlung völlig undenkbar, daß jemand zum Beispiel aus der brieflichen Grußformel: "salutem et omne bonum" ein wirkliches Gesinnungsverhältniß herauslesen und danach nun etwa erzählungsweise berichten wollte, daß der Briefsteller dem Adressaten alles gute gewünscht habe. Mißbeutungen nichtssagender Formeln, wenn schon vielleicht nicht ganz so starker, aber doch ganz ähnlicher Art, wie in diesem Beispiel, sind gegenüber den Acten des siedzehnten Jahrhunderts leider noch immer möglich, und man kann sich die Zeugnisse dafür aus dem Buche Kochs in Menge zusammenlesen.

Dieser Migbrauch der Phrase ist nun freilich gewöhnlich kein naiver; die Phrase wirft über die Wahrheit der Vorgänge ein mehr oder minder durchsichtiges Gewand von Harmlosigkeit, von Einfachheit der Fragen, von Leichtigkeit der Lösungen, von geradem und ehrlichem Sinne, den man selbst bei dem Gegner voraussett. man eine Partei= und Rechtfertigungsschrift, so ist kein Verfahren ein= facher, als bei dem Gegner diesen Schleier zu lüften und die wahre Natur-ber Verhältnisse erkennen zu lassen, bei der begünstigten Partei Dieß ist besonders bei der Beurtheilung aber dieß nicht zu thun. alles persönlichen von unschätzbarer Wirkung. In der That wirkt nichts verwirrender auf die allgemeine Ansicht von den Ereignissen als die leidige Sucht, die Darstellung der großen Gegensätze in Staat und Kirche, worin jene Zeit lebte, zu verbrämen durch eine fortlaufende moralisirende Betrachtung der Personen und ihrer Handlungsweise, in der Art, daß die politisch firchliche Partei, für welche der Darstellende eintritt, zugleich auch als Inhaberin der besseren Moralgrundsätze aufgewiesen und die Gegenpartei zugleich auch als getragen von moralisch höchst verwerflichen Personen gekennzeichnet wird. Man fann beobachten, daß dieses Berfahren, auch wo es mit Vorsicht und Discretion gehandhabt wird, doch häufig zu starken Ginseitigkeiten führt; läßt man, wie dieß nun unser Berfasser im reichsten Maße thut, jene beiden aus dem Spiele, so gewinnt die Sucht, moralisch zu

rechtfertigen und moralisch zu verdammen, das Uebergewicht in dem Grade, daß jede andere sachgemäße und vernünftige Erwägung davor verschwindet. Die Darstellung wird zum Plaidoher, und indem auf der einen Seite alles oder möglichst vieles geheiligt oder wenigstens entschuldigt wird, auf der andern Handlungen und Motive überall in das Licht tiefster moralischer Verwerslichkeit gestellt werden, so drückt man damit den großen Gang der Geschichte herunter zu einem armseligen Kampsspiel zwischen bösen Buben und zwischen verkannten und mißhandelten Ehrenmännern; ein Spiel, um das es sich, wenn es nichts weiter wäre, nicht sonderlich lohnen würde, sich viel zu kümmern.

Wir lernten schon oben die Animosität unseres Verfassers gegen die Landgräfin Amalie Elisabeth von Hessen-Kassel kennen. Achnliches widerholt sich bei anderen Personen, und was Herrn Koch an Feinheit der Charakteristik abgeht, das ersetzt er durch Naturwüchsigkeit des Ausdrucks. Dem gegenüber steht das andere Bemühen zur moralischen Rettung der befreundeten Personen; neben dem Kaiser selbst werden Johann Georg von Sachsen und Maximilian von Baiern billiger Weise am besten bedacht. Nur noch weniges zur Charakteristik der Methode, wonach der Verfasser seine Sympathie und Antipathie walten läßt und deren Früchte vertheilt, sei hier zum Schluß gestattet.

Für den Regensburger Reichstag 1640 wurden Heffen Raffel und Braunschweig-Lüneburg nicht als Reichsstände geladen; dem Anstringen der übrigen erst gab endlich der Kalser in soweit nach, daß die Gesandten jener zwei auf besondere Geleitsbriefe in Regensburg erscheinen und mit Kaiser und Reich verhandeln, von dem reichsständischen Sitz und Stimmrecht aber keinen Gebrauch machen dursten. Es kann dahln gestellt bleiben, wie berechtigt eine solche Ausschließung war, welche diese dem Prager Frieden widerstrebenden Stände bei dem Reichstag auf den Fuß auswärtiger Mächte stellte; aber unser Versassen ist überhandt der Ansicht: "doch lief dies auf eine reine Formalität hinaus, da sie zur Audienz zugelassen, der Reichsversammslung alles vortragen kounten, was sie anzubringen beauftragt waren"; und wenn er freilich bald darauf erzählen muß, daß eben diesen Gessandten durch einen Machtspruch des Kaisers ihre Geleitsbriefe ausgestündigt und sie aus Regensburg hinweggewiesen wurden, so beiert ihn

dieß nicht in seiner Ansicht. War nun auch noch die Verweigerung des reichsständischen Comitialrechtes nur eine "Formalität", und hätte dieß geschehen können, wenn die Gesandten mit Sitz und Stimme beim Reichstag zugelassen worden wären?

Mit den bittersten Anklagen verfolgt Roch überall die Verbindung der protestantischen Partei mit dem Ausland, mit Schweden und Bei der durchgehenden Absicht, die Politik Maximilians von Baiern in einem günstigen, hochpatriotischen Lichte erscheinen zu lassen, sollte man meinen, daß die Verhandlungen dieses Fürsten mit den Franzosen, seine immer sich wiederholenden Versuche mit diesen zu einem Abkommen zu gelangen, wie sie sich fast durch die ganze hier geschilderte Zeit hindurchziehen, unserem Verfasser einige Verlegenheit bereiten müßten. Indeß weiß er dieser trefflich Herr zu werden. Steht es einmal fest, daß der baierische Kurfürst eine großdeutsche Musterpolitik betrieb, so läßt man sich natürlich von dergleichen kleinen Zwischenspielen nicht beirren, und wo wirklich gefehlt wurde, da verzeiht Wenn der junge Kurfürst von Brandenburg mit Schweben einen Neutralitätsvertrag schloß und mit Frankreich Verbindungen anknüpfte, so darf ihm dafür kein Tadel und keine Verdächtigung erspart werden. — Bei Maximilian von Baiern ist. es ganz anders; seine Bersuche einer Annäherung an Frankreich sind eine harmlose Grille. die man dem Mann zu gute halten muß; er hatte sich einmal "in den Kopf gesetzt", daß dieß der beste Weg zum allgemeinen Frieden Als im November 1642 der große Sieg Torstensons bei Leipzig die Sache der faiserlichen Partei ziemlich gefährlich stehen ließ und gleich darauf der Kurfürst den Versuch machte, nicht nur seine Unnäherung an Frankreich fortzusetzen, sondern auch den schwäbischen und fränkischen Kreis in diese feine ligistische Politik und damit in die Clientel Baierns hineinzuziehen, so "trieb ihn zu diesen von Churmainz scharf getadelten, vom Raiser sehr übel genommenen Sonderbestrebungen nicht, wie man zu glauben versucht sein dürfte, pure Selbstsucht, son= dern Verlust alles Vertrauens in die Kriegsführung der Kaiserlichen und in den Friedenscongreß". Der Verfasser fordert das Mitleid des Lesers heraus für den "zaghaften Greis", der in seiner Hoffnungs-

<sup>1)</sup> Roch S. 228. 319.

losigkeit wohl dazu kommen konnte, "lediglich seiner Selbsterhaltung [sic] bedacht zu sein" — "um Maximilian richtig zu beurtheilen, muß man seine Handlungsweise jederzeit [?] unter dem Gesichtspunkte der mitwirkenden übeln Einflüsse des hohen Alters auffassen und diesen Rechnung tragen" 1). Aber bei all dem war seine Absicht nie eine übele; ganz unglaublich wäre es von ihm, daß er etwa nach Art des Brandenburgers einen Neutralitätsvertrag mit dem Reichsfeinde schlöffe (wie er es denn freilich im zweiten Band des Rochschen Buchs ad. a. 1647 in dem Ulmer Vertrag doch wohl wird thun muffen); um diesen, allerdings schon bei dem Beginn jener Verhandlungen auftauchenden, Verdacht zu entfräften, schwingt unser Verfasser sich zu einer Kraft logischer Beweisführung auf, die es verdient, bemerkt zu werden: "Wolf von Todtenwardt, der darmstädtische Gesandte, vertraute den kaiserl. Commissären, daß Maximilian mit der französischen Gesandtschaft auch einen Neutralitätsvertrag bezwecke. Diese sicher grundlose Anschuldigung fand selbst bei dem tais. Reichshofrathe teinen Glauben — denn in der Sitzung vom 4. Febr. 1643 trug er dem Rathe Gebhardt (der nach Stuttgart geschickt wurde) auf, darüber nähere Erkundigung einzuziehen"2).

In dieser Weise wird die Geschichte der baierischen Verhandslungen weiter verfolgt dis Februar 1645; nicht ohne einige neue Nostizen, indeß auch diese wieder in der seltsamsten Weise verwendet, um nur Maximitian von dem Vorwurf zweideutiger Beziehungen zu Franksreich zu reinigen. Besonders betont Koch seinen allerdings aus den Acten geführten Nachweis, daß der Kurfürst über die Sinleitungen zu seinen französischen Verhandlungen seit September 1644 mit dem Kaiser correspondirte, daß dieser seine Einwilligung dazu gab und die Bedingungen sestsstellte, unter denen der abzuschickende baierische Agent

<sup>2)</sup> Koch S. 385. Note 3. — Proben ähnlicher Logik kommen in Menge vor; etwa wie diese: S. 441 spricht Roch von der verhängnisvollen Wieder-einsetzung Gallas' in das Obercommando der kaiserlichen Armee — "Gallas genoß die Gönnerschaft des Grafen Trautmanstorff, bei welchem weder böse Absichten, noch Einsichtsmangel vorauszusehen sind — es bleibt deshalb bloß Raum für die Annahme, daß er sich durch eine für Gallas erfaßte, vielleicht erschmeichelte besondere Borliebe blenden ließ."

sich auf wirkliche Friedensverhandlungen einlassen dürfte. Er schließt daran eine heftige Polemik gegen Häuffer, die dann, wie gewöhnlich, an ihrem Ziele in blindem Eifer vorbeischießt 1). Wir sind über den Verlauf der jetzt erfolgenden baierischen Sendung nach Paris nicht im einzelnen unterrichtet, wir wissen nur, daß sie zunächst ohne Refultat blieb; daß Kurfürst Maximilian dabei seinen Agenten genau nach Maßgabe der mit dem Kaiser vereinbarten Punkte habe verhandeln lassen, daß von seinen Privatwünschen in Bezug auf die pfälzische Sache und von deren Unterstützung durch Frankreich dabei nicht die Rede war, ist durch nichts erwiesen. Herr Koch freilich betrachtet es als erwiesen — wie hätte Maximilian anders handeln können, als mit dem Raiser verabredet war? Häusser nimmt dagegen diese ersten Anknüpfungen zusammen mit den Rachrichten, die wir vom Juli und August des folgenden Jahres 1645 über die baierischen Verhandlungen in Münster haben 2), und nach denen Maximilian in dieser Zeit bereit war, gegen französische Bersicherungen in Bezug auf den Besitz der pfälzischen Lande dem Anspruch Frankreichs auf den Elsaß seine Unterstützung zu leihen; mit einem sehr natürlichen Schluß verallgemeinert er dieß zu dem Ausdruck, daß die "Tendenz der bairischen Politik" überhaupt in dieser Richtung sich bewegte, und es ist ganz gleichgiltig, daß die Frage des Elsaß von Frankreich formell erst in Münster im Sommer 1645 angeregt wurde, Herr Koch wird nicht glauben, daß man in Paris erst damals auf diesen Gedanken gekommen sei, und es wäre sehr wohl denkbar, daß der baierische Agent, der mit der officiellen und gewiß nicht sehr freudigen Zustimmung des Raisers 3) nach Frankreich gieng, auch schon über die elsässische Frage

<sup>1)</sup> **R**o of S. 468 ff.

<sup>2)</sup> Bei Sölt ! Religionstrieg III. S. 430 ff.

<sup>3)</sup> Es fällt Roch natürlich nicht ein, baran zu zweiseln, daß der von ihm beigebrachte Briefwechsel zwischen Maximilian und dem Kaiser Wort für Wort der treue Gesinnungsausdruck beider Fürsten ist; er ahnt nicht, wie höchst unwilltommen dem Kaiser diese baierischen Absichten waren, die er freilich, nach der Lage der Verhältnisse, mit freundlichen Worten gut heißen mußte. Ich darf zur Kritik dieser Gläubigkeit auf die Berichte des brandenburgischen Gesandten Wesen der bei aus Frankfurt verweisen, in dem von mir herausgege-

mit Mazarin verhandelt hat. Indeß das wissen wir eben nicht — Häufser behauptet dieß so wenig, wie Roch es widerlegt hat; das Sachverhältniß bleibt- auch dadurch ganz unverändert, und der Lärm von umfassenden Widerlegungen und "niedergeblasenen Kartenhäusern" ift wieder ein völlig blinder. Es entgeht unserem Verfasser nicht, daß auch abgesehen von dem baierischen Kurfürsten es in der katholischen Partei an Versuchen und Wünschen nicht fehlte, das glaubensgenössische Frankreich für sich zu gewinnen; wenn dieß bekanntlich ohne jegliche Wirkung blieb, so weiß jedermann die Ursache; sie lag auf Seiten Frankreichs, dessen politischer Katholicismus sich weit besser mit den Protestanten vertrug als mit den deutschen Bischöfen und Erzbischöfen. Unser Verfasser weiß, daß jene Neigung auf deutscher katholischer Seite überhaupt niemals sehr stark und allgemein mar, der beste Beweis dafür ist "der Unwillensschrei der nämlichen Stände über die Berbindung Maximilians mit Frankreich"; jeden etwa noch bleibenden Zweifel tilgt er mit dem naiven Machtspruch: "wahrheitsgemäß läßt sich daher sagen, die katholischen Stände waren ungleich besser als die protestantischen gesinnt."

Es mag genug sein von diesen einzelnen Anführungen. Die einseitige Stellung auf den Standpunkt eines mit blindem Eifer vertheidigten Parteiinteresses und all die übelen Folgen, die daraus herse vorgehen muffen, treten uns in diesem Buche recht lebendig entgegen; von den Gesichtspunkten, die wir als die ersprießlichsten für die Behandlung dieser Epoche erachten mussen, befindet sich sein Verfasser in der weitest möglichen Entfernung. Indeß vermögen wir ebenso wenig irgend einen andern Standpunkt ausfindig zu machen, von dem aus eine besondere Nützlichkeit und Verdienstlichkeit dieser Arbeit einleuchtete — die Quellenforschung ist im hohen Grade ungenügend, das neue, was sie zu Tage gefördert, ist wenig und zum Theil noch überdieß durch falsche Benutzung entstellt; von der geistigen Verarbeitung des Materiales, von dem Gewinn für Verständniß und Würdigung der Bustande und Ereignisse haben wir einige Proben gegeben; wir können nicht glauben, daß mit dieser Art von Behandlung der Sache mahr-

benen 1. Band der "Urkunden und Aktenst. zur Gesch. des Kurf. Friedrich Wilhelm v. Brandenb.", besonders auf den vom 22. Oct. 1644, S. 860.

## 44 B. Erbmannsbörffer, Bur Gesch. n. Geschichtschreibung b. breißigi. Rrieges.

haft gedient werde, von welchem Standpunkt aus man sie auch ansehen möge. Oder läge vielleicht einiges Verdienst in der Form? Dieß am wenigsten; die Gruppirung des Stoffes ist so schwerfällig wie möglich, die Darstellung ist überaus breit und langweilig, die Sprache wimmelt von Provincialismen und von den flagrantesten Sprachsehlern. Wir wüßten nach all dem nichts, was an dem Buche zu loben wäre.

## Die parlamentarische Parteiregierung in England.

Von

## C. v. Roorden.

Parliamentary government considered with reference to reform by Earl Grey. A new edition containing suggestions for the improvement of our representative system. London 1864.

"Man wird die Spaltung einer Nation in politische Barteien. die mit Bitterkeit und Leidenschaft, wie zwei feindliche Kriegslager einander bekämpfen, stets beklagen mussen, aber eine gute Verfassung, muß politische Parteikämpfe in denen eine populare Strömung fich gegen überspannte und gemißbrauchte Amtsgewalt, gegen abgestorbene und verrottete Inftitutionen richtet, als einen unvermeidlichen Reinigungsproceß ertragen fönnen. Beklagenswerther ist es, wenn an die Stelle politischer Ideen persönliche Interessen als Inhalt der Parteifämpfe treten. Unheilvoll ist es, wenn, nachdem die politischen Fragen ausgetragen find, selbstsüchtige Zwecke, Herrschbegierde des einen und neidisches Gelüste des andern Lagers die Spaltung innerhalb der Nation und der zur Regierung berufenen Classen verewigen, wenn an den von der Gesammtheit des Volkes um fundamentale Prinzipien der Verfassung geführten Streit sich ein Ringen herrschsüchtiger Coterien um die Behanptung von Amt und Herrschaft Inüpft. werflich wenn die Krone selbst die Spaltung der Nation in politische Parteien begünstigt. Parteien sind schon, ehe sie in Coterien ausarten, Bereinigungen zu bestimmten politischen Zwecken, welche nicht dessen Fürst, seine patriotische Pflicht versäumend, die Maxime casarischer Regierungskunst "divide et impera" zum Grundsatze seiner Herrschaft wählt! Ein Parteiminister muß die Partei durch deren Unterstützung er regiert unter seinen Willen knechten. Er sieht sich genöthigt, um seine Anhänger zu belohnen, um seine Gegner zu unterbrücken, schlechte Mittel in Anwendung zu bringen. Käuslichkeit, Bestechung, Prostitution und Unwissenheit werden die Stützen seiner Herrschaft sein. Unter allen Arten der Thrannei ist die Coterieregierung, welche der mit dem Amte eines ersten Ministers bekleidete Führer einer politischen Partei im Namen des Fürsten leitet, der schlimmste Despotismus. Es ist eine Verschwörung der Coterie gegen die Gesammtheit zur Unterdrückung des Volkes, ermöglicht durch die Prärogative der Krone."

So schrieb in den Jahren 1734 und 1738 Heinrich Bolingbroke, einer der glänzendsten und erleuchtesten Röpfe, welche im Laufe des 18. Jahrhunderts in die Geschicke der europäischen Welt eingegriffen haben. So schrieb derjenige Staatsmann, der ruckhaltloser und überzeugter von den Schäden und Gewaltsamkeiten, von den verwerflichen Mitteln und dem gewissenslosen Treiben einer auf \_ die zusammengepeitschte Mehrheit des englischen Parlaments gestützten Parteiregierung reden konnte und durfte als irgend ein anderer Mann in England. Seine Rede durfte um so wuchtiger tönen, seine Schilderung des Coterienministers sich um so grellere Farben gestatten, weil niemand in England so viel und ausschweifend in Parteileidenschaft und Parteiverfolgung, in der Ansbeutung politischer Parteiung zu persönlichen Zwecken gesündigt, wie eben berfelbe Heinrich Bolingbroke, der Minister der Königin Anna. Nur ein einziger ihm zeit= genössischer Staatsmann vermochte in die Fülle der eigenen Erfahrung greifend ähnlich verdammende Sentenzen, ähnliche Enthüllungen über die verwerflichen Mittel und Hebel der ministeriellen Parteiregierung zu verewigen. Dieser einzige Staatsmann war Robert Walpole, derselbe Walpole, der, um seiner unerschrockenen Rede willen von Bolingbroke in die Haft des Towers geworfen, dem geistig überlegenen Rivalen später mit einer Hochverrathsklage, mit der Aechtung seines Namens, dem Exile und der Confiscation seiner Güter gelohnt hatte.

Eben diesem Walpole, der zwanzig Jahre lang sich als erster Minister in Großbritannien behauptete, widmete Bolingbroke seine glänzende Schrift über politische Parteien, der jene die Herrschaft des Coterieministers richtenden Sätze entnommen sind.

Die leidenschaftliche Sprache ift verklungen, mit welcher Bolingbroke und seine Freunde, die sogenannten Patrioten, die parlamen= tarische Mehrheitsregierung durch Bertrauensausschüsse mit ministe= rieller Amtsgewalt gegeißelt. Mehr als ein Jahrhundert ist verflossen, seitdem ein anonymer Schriftsteller aus derselben Schule im Jahre 1744 die Nation als ein unglückliches Opfer an das Kreuz geschlagen schilderte, während zwei Dieben gleich die beiden Parteien, Whigs und Tories, um die Beute kämpfen. Ein volles Jahrhundert ist an England vorübergegangen, seitdem Hume den aus der Alleinherrschaft des Hauses der Gemeinen erwachsenden Todt der englischen Constitution prophezeite. Noch ragt der alte vielberühmte Bau der Verfassung Großbritanniens, den die Plantagenets auferbauten, ftolz und mächtig in die Lüfte, noch entscheidet in den Hallen zu Weftminster die Versammlung der Gemeinen über die Geschicke der Welt und über das Wohl der vereinigten Königreiche. Noch bekleidet der Souveran Englands den von der parlamentarischen Mehrheit des Hauses der Gemeinen bezeichneten Führer mit dem ganzen Umfang der vollziehenden, im Namen der Krone ausgeübten Gewalt.

Die heftige Declamation Bolingbrotes und seiner Freunde gegen die Uebel der Parteiregierung, der beredte Panegyritus zu Gunsten des patriotischen über den Parteien thronenden Königs war vom Gefühle persönlicher Bertetzung, persönlicher Erbitterung über langjährigen Ausschluß von der Amtsgewalt dictirt. Mit ähnlicher Leidenschaft und Maßlosigseit ist seit den Tagen Bolingbrotes die in England bestehende Regierungsform nicht wieder angegriffen worden, aber wohl haben in jüngster Zeit sich von verschiedener Seite her obzieltiv kritische, nur in einzelnen Fällen von persönlichen Interessen gesleitete Untersuchungen über die Zuträglichkeit nicht allein, sondern ebenfalls über die weitere Lebensfähigkeit dieser Regierungsweise erzhoben. Ein historischer oder staatsrechtlicher Schriftsteller, welcher künstig einmal die Geschichte der politischen Ideen und Strömungen im 19. Jahrhundert schreibt, wird es als eine eigenthümlich interessante

Erscheinung bezeichnen, daß in denselben Jahrzehnten, in denen auf dem Continente die Forderung nach parlamentarischer Mehrheitsregierung sich fortschreitend bringlicher und ungestümer erhob, in England Staatsmänner und Staatsrechtslehrer von entgegengesetzter Richtung an der Trefflichkeit und Dauerhaftigkeit desselben Systems irre geworden sind. Ein geschichtsphilosophischer Forscher, welcher bedacht ist, Wechsellauf und Curve der politischen Tendenzen in der Weltgeschichte zu beobachten und die noch unergründeten Gesetze dieses seltsamen Laufes schärfer zu bestimmen, wird aus diesem Phanomen lehrreiche Schlüsse ziehen. Seit den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts hat die ursprünglich vage liberale Strömung in Deutschland immer bestimmtere Richtung nach der Forderung des englischen Parlamentarismus hingenommen. Seit derselben Zeit mehren sich in England jährlich gewichtige Stimmen, welche die vom Continente begehrte Regierungsform als unpraktisch und entweder dem Interesse des Staates oder demjenigen der Gesellschaft unzuträglich bezeichnen. eine Minderzahl wagt es noch, zwersichtlichen Muthes in die Zukunft zu blicken und trot aller drohenden Wetterzeichen an die unverkürzte Erhaltung des als unübertrefflich befürworteten Systems zu glauben. Selbst aus der Mitte derjenigen Kreise, welche als die 🐎 unbedingten Anwälte des parlamentarischen Parteiregimentes beharren, treten doch einsichtige in persönlicher Erfahrung gereifte Staatsmänner hervor, um unverholen über die Schwierigkeiten zu reden, welche sich der Erhaltung dieser Regierungsform in den Weg legen.

Ein solcher Staatsmann ist Earl Grey, der Sohn und politische Erbe des Reformministers, dessen kürzlich in zweiter Auflage erschienene Schrift wir diesem Versuche, über englische Parteiregierung zu reden, vorangestellt haben. Greys Essay handelt in klarem und bündigem Style von der Stellung der parlamentarischen Regierungssorm den jetzigen politischen und gesellschaftlichen Zuständen Englands gegenüber, von der heutigen Verschiedung und Erschütterung der historisch gesesteten Grundlagen, von den Gesahren der Gegenwart, von den Aussichten für die Zukunft und von den die Erfrischung des gegenwärtigen Zustandes verbürgenden Mitteln. She wir den edlen Lord sich mit einigen Gegnern von dieser und jener Seite messen lassen, ehe wir die heutige Lage der Besprechung unters

ziehen und eine von festländischer Anschauung aus schwer zu bildende Meinung über die Zukunft wagen, wollen wir in gedrängten Zügen uns die geschichtliche Entwickelung der parlamentarischen Parteiregierung bis zu den jüngsten kritischen Ereignissen vorführen, wollen uns Voraussetzungen und Bedingungen, Wesen und Inhalt, Disharmonien und Schranken dieser Regierungsform in Erinnerung rusen.

Man ist noch immer viel zu sehr geneigt, den beiden großen englischen Parteien, welche unter dem Namen der Whigs und Tories bis in unsere Tage hinein über Katholikenemancipation, Reform des Parlamentes, Kornzölle u. s. w. gestritten haben, eine seit den Kämpfen der Jahre 1679 und 1680 bewahrte ununterbrochene Continuität des politischen Parteiprogrammes zuzueignen. Nichts irriger als dieses. Damals als die Eiferer für und wider die Ausschließung bes Herzogs von Pork von der Thronfolge sich mit den in der parlamentarischen Geschichte Englands ständig gebliebenen gegenseitigen Schimpfnamen Whigs und Tories verfolgten, verknüpfte sich mit diesen Bezeichnungen allerdings ein scharf bestimmbares, greifbar unterschiedliches Parteiprogramm. Macht und Majestät des im Parlamente vertretenen Volkes, Uebergewicht des unabhängigen auf gleichem Rechtstitel mit dem Königthum fußenden Parlamentes über Krone, ursprünglicher Vertrag zwischen Volk und Inhaber der königlichen Gewalt und ein Recht des Widerstandes, sogar der bewaffneten Erhebung gegen jeden Fürsten, der die Clauseln des Vertrages, die Verfassung verlett, Regelung der Thronfolge nach parlamentarischem Beschluß, Unverletzlichkeit der Corporationen, Vertheidigung der Volksrechte, Schutz und Erweiterung der bürgerlichen Freiheit — das waren die gemeinsamen Ideen, welche in jener Zeit die politische Dent- und Handlungsweise eines Whig bestimmten. Dagegen ereiferte sich der in der Oxforder Schule großgefäugte orthodoxe Torysmus zum Schlusse der Regierung Carls II für ein göttliches unverwirkbares Recht des durch Geburt und Abstammung zur Thronfolge berufenen Fürsten, für Erweiterung der königlichen Prärogative und für Giltigkeit königlicher Ordonnanzen selbst im Widerspruche mit dem nur durch die Gnade des Souverans zu Recht bestehenden Par-Diefer Torysmus predigte duldenden Gehorsam des Bolkes

gegen den nur Gott verantwortlichen über Vertrag und Gesetz erhabenen Monarchen, er läugnete ursprüngliche Volksrechte. und unversöhnlich standen sich die beiden politischen Bekenntniffe gegenüber. Es ist dieß nicht immer in gleicher Weise der Fall gewesen. Es ist völlig unrichtig, wenn Macaulay und vor und nach ihm unzählige Schriftsteller in England und auf dem Continent die Behauptung aufstellen, daß die Tories zu allen Zeiten für Autorität und Alterthum, das heißt für starke Prärogative der Krone und Erhaltung der bestehenden Zustände auch der abgelebten und verkehrten gekämpft haben, daß die Whigs durchgängig die für Freiheit und Fortschritt, für Beschränkung der königlichen Prärogative und Erweiterung der politischen Rechte der Nation eifrige Partei gewesen seien. Als David Hume seinen Essay über die Parteien in Großbritannien schrieb, war er nicht mehr berechtigt zu versichern, daß ein Tory sich seit der Revolution durch eine stärkere Hinneigung zur Monarchie, ein Whig durch größere Liebe zur Freiheit auszeichne. Es ist ein liebenswürdiger Idealismus, zeugt aber von bedenklichem Mangel an historisch prüfender Objectivität, wenn Burke und neuerdings noch Russel ein stetig verfolgtes politisches Prinzip als ben geistigen Mittelpunkt der englischen Parteiverbindungen betonen. Die Wirklichkeit sieht nicht so rosenfarben aus. Weder die zweihundertjährige consequente Behauptung des sogenannten conservativen und liberalen Standpunktes, noch die stetige Betonung eines höheren Prinzipes überhaupt, wird sich im Ernste zugestehen lassen.

Wie überall so auch hier danach ringend, scharfe deutliche Besgriffe an die Stelle vager Formeln und Redensarten zu setzen, hat Rudolf Gneist, von der richtigen Erkenntniß geleitet, daß die alten Parteinamen längst bedeutungslos geworden sind, daß die modernen Bezeichnungen Conservative und Liberale den englischen Verhältnissen aber nicht entsprechen, für die Tories den Namen einer Verwaltungspartei, für die Whigs denjenigen der Verfassungspartei in Anspruch genommen. Um die Stellung der Parteien zur Gesetzgebung der letzeten drei Jahrzehnten zu charakterisiren, mag diese Bezeichnung zutreffen. Es ist ein nicht nur geistreiches sondern auch tief erschöpfendes Wort desselben Schriftstellers, wenn er die Parteiprinzipien der Whigs und Tories von 1832 sowohl, wie von 1680 als Abstrac-

tionen aus ein und demselben Zustand, nothwendig zusammengehörend, sich ergänzend, untrennbar wie der wirkliche Zustand des Staates und der Gesellschaft in England bezeichnet. Aber es würden sich lange Perioden innerhalb des 18. Jahrhunderts ausweisen lassen, in welchen weder eine torhstische Verwaltungspartei die Nothwendigkeit einer dauernden selbständigen Staatsgewalt an die Spize ihres Programms stellte, noch andererseits eine whigistische Versassungspartei bestrebt war, den genossenschaftlichen Gedanken des germanischen Gesmeindelebens im Parlamente zur Verwirklichung zu bringen.

Unter den Tudors lag der Schwerpunkt der Regierung in England im königlichen Geheimrathe. Derselbe war eine in frühern Berfassungsfämpfen erstrittene, mit der höchsten vollziehenden Gewalt und mit der Initiative zur Gesetzgebung betraute, in ihren Rechten und Pflichten vom Gesetze anerkannte und beschränkte In-Die Mitglieder dieser Körperschaft wurden, vorübergebende Ausnahmezustände abgerechnet, nicht mit Rücksicht auf die parlamentarische Mehrheit sondern nach königlichem Ermessen als Fachminister ins Amt berufen. Der mittelalterlichen Praxis nach war jeder Privy Counsellor für den Umfang seines Geschäftetreises dem Parlamente verantwortlich und parlamentarischen Anklagen und Berurtheilungen unterworfen. In ihrer Gesammtheit haftete indessen diese Reichsbehörde dem Parlamente gegenüber nicht für die Maßregeln der einzelnen Mitglieder. 218 ein aus dem Parlamente hervorgegangenes demselben verantwortliches Ministerium kann man den Geheimrath weder nach seiner historischen Entstehung noch nach der üblich gewesenen Praxis bezeichnen. Unter den Tudors besaß diese Behörde neben der vollziehenden Gewalt und der Initiative der Gesetzgebung, als Commission der Sternkammer zugleich die Stellung eines höchsten Gerichtshofes. Dahin war es im Laufe des 16. Jahrhunderts gekommen, daß Elisabeth die Mitglieder des Geheimrathes sogar über jeden parlamentarischen Tadel erhoben wissen wollte. Nachdem schon Jakob I ein engeres Cabinet seiner besondern Günstlinge, eine vom Gefete nicht anerkannte Commission an Stelle bes gesetzlichen Plenums des Geheimrathes mit der ausschließlichen Leitung der Geschäfte betraut hatte, handelte es sich während der ganzen Stuartschen Epoche um die Lösung der brennenden Frage, ob dieses

engere Cabinet der Mehrheit des Parlamentes genehm und verantswortlich oder nur ein Ausdruck des persönlichen königlichen Beliebens sein sollte. Gerade weil diese neuerdings gebildete Regierungscomsmission ihre Vollmacht von keinem Gesetze ableitete, versassungsrechtzlich deshalb nicht haftbar gemacht werden konnte, durste das Parlament sich den Einsluß auf die Zusammensetzung dieses Ausschusses nicht entgehen lassen. Wenn der Gesichtspunkt des Königs siegte, so erwuchs dem monarchischen Prinzipe ein noch größeres Uebergewicht als die Tudors in Anspruch genommen hatten, andernfalls mußte der Schwerpunkt der Regierung völlig an die sowohl die Sitze des Parlamentes wie die obrigkeitliche Gewalt in den Grafschaften ausschließlich behauptende Nobility und Gentry Englands sallen. 1)

Schon seit den Tagen der Königin Elisabeth war die englische Nation, waren die das englische Bolk im Parlamente vertretenden Familien in zwei Parteilager gespakten. Nicht in socialen und gesell= schaftlichen Gegensätzen wurzelte wie dieß bei den heutigen festländischen und theilweise auch bei den heutigen englischen Parteien der Fall ist, die Spaltung, sondern in den Unterschieden des firchlichen Bekenntnisses. Der Presbyterianismus drängte, auf das politische Gebiet angewandt zu republicanischen Tendenzen, zur Lehre von der Volkesouveränetät. Der Anglicanismus, welcher in dem Träger der Krone den Oberbifchof der Kirche verehrte, lehrte demuthvolle Unterwerfung unter den Willen der königlichen Person auch in staatlichen Angelegenheiten. In der großen Remonstranz vom 22. November 1641 ward der Grundsatz unbedingter Ministerabhängigkeit von einer presbyterianisch= parlamentarischen Mehrheit zum erstenmal nackt und präcis als Berfassungsforderung aufgestellt, ohne indeß die Billigung der ebenfalls parlamentarisch, aber anglicanisch und königlicher gesinnten Fraction des langen Parlamentes unter Führung Edward Hydes zu empfangen. Die consequente Weigerung Karls, sich in dieser Frage mit der par-

<sup>1)</sup> Ich darf, was den geschichtlichen Prozes betrifft, in welchem sich die politische Stellung der in England regierenden Classen als ein Resultat der eigenthümlichen Gemeindeinstitutionen herangebildet hat, mich wohl auf einen früheren Aufsatz in dieser Zeitschrift, "zur Literatur und Geschichte des eng-lischen Selsgovernments" beziehen und bei dieser Abhandlung auf das dort ausführlicher erörterte nur in Kürze hinweisen.

lamentarischen Mehrheit zu zeitgemäßen Zugeständnissen zu verstänstigen, brachte die Revolution in Fluß, Thron und Altar zu Fall und den Träger der Krone auf das Schaffott.

In der Restauration vom Jahre 1660 triumphirte dieselbe Partei, welche die Verfassungsforderung der großen Remonstranz bekämpft und mit Verfolgung und Exil gebüßt hatte. Dem monarchischen Prinzipe winkte bei weiser Selbstbeschränkung eine verheißungsvolle Zukunft, aber das Königthum der Stuarts verstand unter dem Enkel ebensowenig wie unter Vater und Großvater seine königliche Aufgabe zu würdigen, seinen sittlichen Beruf zu erfüllen. Geächtet zwar beim Busammentritt des Restaurationsparlamentes, lagen die Ideen parlamentarisch constitutioneller Regierungsform doch im Bewußtsein aller, die Luft war voll davon. Es trat das wunderbare Ereigniß ein, daß unter dem Drucke königlicher Migregierung gerade die gemäßigte, monarchisch parlamentarische Partei die Forderung aufnahm und wiederholt durchsetzte, daß die vertrauteren Räthe der Krone zugleich Bertrauenspersonen der parlamentarischen Mehrheit sein sollten. Was diesen Punkt betraf, so bekannten sich beide Parteien, die Erben der Cavaliere und die Geistesverwandten der Rundköpfe, welche als Tories und Whigs sich zum erstenmale in der letzten Sitzung des Restaurationsparlamentes gegenübertraten, zu derselben Ansicht. In, der Vaterlandspartei dersclben Versammlung, welche die Fundamentalgefetze der spätern parlamentarischen Regierung errungen hat, durfen wir nicht, den absichtlichen Entstellungen Macaulays folgend, ein specifisch whigistisches Element erkennen. Es sind die späteren Anwälte des eifrigsten Torysmus, welche diese Errungenschaften erkämpft haben. Erst die überstürzende, die Continuität des englischen Berfassungerechtes zum zweitenmal in demselben Jahrhundert unterbrechende Heftigkeit der Whigs scheuchte bei den Händeln um die Ausschließung des Thronerben die Tories kopfüber in das königliche Lager, trieb sie, die so wenig Freunde der Despotie, wie die damaligen Whigs überzeugte Republicaner waren, zur Annahme des die whigistische Theorie vom Rechte des Widerstandes bekämpfenden Programme vom leidenden Gehorsam, veranlaßte sie zu zeitweiliger Unterwerfung unter die Tyrannei Jakobs II. Der Narrheit und dem Wahnsinn dieses Fürsten war es vorbehalten, durch gründliche

Prostitution seiner königlichen Stellung den Wahnsinn und die Narrheit det Tories zu heilen. In der glorreichen Revolution opferten beide Parteien ihren Parteistandpunkt dem Vaterlande. Die Erklärung, welche Jakobs vom Parlamente verfaßte Abdankung und die Berufung Wilhelms zum Throne enthielt, war weit genug gefaßt, um beide in der Revolution zu gemeinsamem Handeln verbundene Parteien zu befrie-Dennoch befriedigte sie nicht. Es gelang dem Pranier nicht, die Parteigegenfätze auszugleichen, obwohl seine eigene Erhebung eine factische Berleugnung derselben gewesen war. Bejonders trifft die Tories der Vorwurf, über die Revolution hinaus das Factionswesen aufrecht erhalten zu haben, nachdem sie selbst wie Whigs gehandelt Daß Wilhelm III versuchte, eine Regierung über den Barhatten. teien zu führen, schwächte die Einheit und Kraft seiner Regierung, entzog ihm die nachdrückliche Unterstützung sowohl der einen wie der andern Partei. Richt etwa als ob auf der einen Seite das stuartsche auf der andern Seite das oranische Banner geweht hätte. Mit dem vertriebenen Königshause liebaugelten in jenen aufgeregten Tagen, wo während eines bedrohlichen Krieges das Staatsschiff einer ungewissen Bukunft entgegentrieb, die Männer der Rechten, der Linken und der Doch mit Ausnahme einer wenig zahlreichen überzeugt jakobitischen Secte, mit Ausnahme einiger selbstfüchtiger Rleriker und stumpfsinniger Landjunker wünschte niemand im Ernste die Revolution von 1688 ungeschehen zu machen. Noch weniger lagen damals die Grundrechte des Bolkes und ein unbeschränktes persönliches Ronigthum als Parteiprinzipien mit einander in Streit. Wenn es den Grundsatz der Ministerverantwortlichkeit, die Entlassung der königlichen Armec, die Beschränfung der koniglichen Prärogative bei Berufung des Hauses Braunschweig zur Thronfolge galt, so ließen die Tories in parlamentarischem, man möchte sagen republicanischem Eifer ihre whigistischen Gegner hinter sich zurück.

Die Parteien blieben, aber an die Stelle der politischen Ideen trat zunächst auf beiden Seiten Factionsinteresse, in der Folge ein noch würdeloseres persönliches Interesse. Vieles trugen Familientraditionen aus der Zeit der großen Bürgerfriege, vieles entgegengessetzt kirchliche Sympathien und Abneigungen, größeres trugen die wirthschaftlichen Interessen, das meiste persönliche Eifersucht, alter

noch nicht ausgetobter Groll dazu bei, den Parteigegensatz zu verewigen. Die Ahnen der Tories hatten vielfach an der Seite des Märtyrerkönigs, die Vorfahren der Whigs als Officiere des langen Parlamentes gefämpft, beide mißgönnten einander die Gnadenbeweise, welche Wilhelm unterschiedslos genug vertheilte. Die Tories stützten sich auf die ländlichen Besitzer, unter welchen das Gift der Aufklärung und Toleranz weniger um sich gegriffen, die Whigs lehnten sich an die großen minder rechtgläubigen Handelsstädte, sie speculirten mit der Handelswelt um die Wette in Unleihen und Staatspapieren, ihre Geschäfte blühten bei dem großen continentalen Kriege, bei jenen Creditoperationen der Regierung, welche die englische Nationalschuld schufen. Die Tories befürworteten das durch denselben Krieg bedrückte ländliche Interesse. Beiderseits von Vorurtheil, Gigennut und Chrgeiz getrieben, verfolgte man sich unter den Namen von Jakobiten und revolutionären Umsturzmännern, während man hier wie drüben Declaration der Rechte und Thronfolgeacte als ebenso unveräußerliches Besitzthum wie die Magna Charta betrachtete.

Man stritt so fort um Umt und Würden, jede Partei grollte der Vermittlungstheorie des Königs, welche mit gemischten aus Whigs und Tories zusammengesetzten Ministerien in der Weise der ehema= ligen Regierung durch den Geheimrath die Verwaltung zu führen Indeß vergebens sträubte sich der rechtliche Sinn Wilhelm's gegen eine Vergewaltigung der Minorität durch Cabinete der parlamentarischen Mehrheit. Vergebens verordnete das Statut 12 Wilhelms III, daß jeder einzelne Privy Counsellor durch Unterschrift für seinen der Krone ertheilten Rath hafte. Das von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sich größeren Raum und schärfere Klarheit innerhalb ber englischen Bevölkerung gewinnende Streben eince ganzen Jahrhunderts drängte zu einem andern Ziele hin. Das englische Volk hatte in den Erschütterungen der Revolution den Glauben an die Fähigkeit des persönlichen Königthums zur Regierung eingebüßt. Wilhelm blieb dem englischen Volke trotz seiner ausgezeichneten Herrschergaben ein Fremder, und die Regierung seiner Nachfolger rechtfertigte das Streben, die Gewalt des Souverans auf den engsten Kreis personlicher Wirksamkeit einzuschränken. Durch die Ereignisse von 1688, durch die Einführung eines Sates vom ursprünglichen Vertrage in das

englische Staatsrecht war der Bruch mit dem monarchischen Prinzipe besiegelt, die Regierung war thatsächlich und dem Wortlaute des Gesetzes nach an die im Parlamente versammelte Nobility und Gentry Englands übergegangen. Obwohl die Krone nach wie vor die Quelle aller Rechte und Ehren, die höchste Spitze auf staatlichem und firchlichem Gebiete blieb, so übte doch das Parlament in allen finanziellen Fragen, in der Verwaltung des Staates nach innen und außen die wahrhaft königliche Macht aus. Wie konnte da noch, bemerkte in trefflicher Erkenntniß der Lage der listige Sunderland gegen König Wilhelm, wie konnte da noch von einer aus den Führern der parlamentarischen Mehrheit und Minderheit gemischten Regierungscommission die Rede sein. Damit schwächte sich die Regierung bei jeder Magregel, befand sich bald in dieser bald in jener Frage einer oppositionellen Mehrheit gegenüber. Wenn, wie es sich allen Versöhnungsprojecten Wilhelms zum Trotze nun einmal endgiltig herausstellte, die Ausgleichung des Parteigegensatzes nicht zu erzielen war, so konnte die Regierung nur dadurch wieder stark werden und eine dem Lande gegenüber gesicherte und dem Auslande achtunggebietende Politik führen, wenn sie sich auf die Mehrheit stützte und, über den Widerspruch der Minderheit hinwegschreitend, die im Parlamente vorherr-- schende Partei ins Amt berief. Nachdem einmal nicht nur ber Schwerpunkt der Regierung sondern die Summe der Gewalt dem Parlamente zugefallen, nachdem die ganze Verwaltung, Finanzwesen und Heer, Flotte und Kirche sich der Controle der gesetzgebenden Verwaltung untergeordnet, nachdem das Prinzip der Ministerverantwortlichkeit auf das durchgreifendste zur Geltung gebracht worden, blieb keine Regierungsweise mehr übrig als die völlige Ueberlassung der königlichen Gewalt an den dem Parlamente verantwortlichen Führer der Mehrheit in der Eigenschaft eines ersten Ministers. Nachdem bald nach Wilhelms Tode das Parlament auch die Abschaffung jener Clausel der Thronfolgeordnung beschlossen hatte, welche die Berantwortlichkeit jedes einzelnen Privy Counsellors für seinen Rath verfügte, mußte man dem als erstem Minister ins Umt gerufenen Parteiführer überlassen, ebenfalls das übrige aus dem Geheimrath ausgeschiedene, dem Gesetze unter der Eigenschaft einer brigkeitlichen Körperschaft bis zum heutigen Tage noch unbekannte

Cabinet nach seiner Wahl zu bilden. In der Eigenschaft eines Bertrauensausschusses der parlamentarischen Mehrheit berief er dasselbe aus Mitgliedern beider Häuser. Die Cabinetsregierung, gegen welche in ihrer Gesammtheit nicht einmal die Haftbarkeit einer juristischen Person geltend gemacht werden kann, konnte ohne Gefahren für die Verfassung nur als eine parlamentarische Behörde, als Commission der gesetzgebenden Versammlung selbst ertragen wer-Zugleich sicherte nur die vollständigste Durchdringung und den. Verschmelzung von gesetzgebender und vollziehender Gewalt in den Händen derjenigen Männer, von welchen die parlamentarische Mehrheit sich führen lassen will, den Fortbestand der monarchischen Regierung. So geschah es und durch diesen Vorgang enipfieng die gesetzgebende Versammlung des Reiches die Befugnisse einer obersten Executivbehörde. Un die Stelle des persönlichen unverantwortlichen Königthums mit frei erwählten den Landesgesetzen gegenüber verantwortlichen Räthen trat der Führer der parlamentarischen Mehrheit, der gesetzgebenden Versammlung verantwortlich, mit der unverkürzten Ausübung der durch Herkommen und Gesetz der Krone zuerkannten Prärogative. Durch diesen Vorgang und durch die daran sich knüpfende hundertundsiebzigjährige Parteiregierung ward zum erstenmale in der neueren Geschichte ein vollgiltiges Zeugniß gegen diejenige-Doctrin abgelegt, welche einer Trennung der gesctzgebenden und vollzichenden Gewalt das Wort reden möchte. Die Verwirklichung dieser letztern Theorie hatte im 17. Jahrhundert das englische Volk auf die Schlachtfelder des Bürgerfrieges getrieben, den englischen Staat in die Fesseln französischer Politik geschmiedet, zwei Könige zu Fall ge-Seitdem die Krone einem Ausschusse der im Parlamente dominirenden Partei die Verwaltung anvertraute, erhielt der Souverän wiederum die Fähigkeit zu einer zwar nicht von persönlichem Belieben, von Laune und Grille abhängigen, sondern nach den Gesichtspunkten der parlamentarischen Mehrheit geleiteten starken Regierung. Als ein Resultat geschichtlicher Nothwendigkeit trat in England die parlamentarische Parteiregierung in den Besitz der souveränen Staatsgewalt.

Einer der interessantesten Abschnitte in der englischen Geschichte seit der Revolution ist die Regierung der letzten Stuart, der Königin

Scharf und wuchtig platen die Geister aufeinander, England feiert sein freilich mit Unrecht so genanntes augusteisches Zeitalter der schönen Literatur. Die Tagespresse entfaltet sich, unter Leitung der ersten Schriftsteller gewinnen periodische Journale eine durchgreifende Bedeutung, die Heroen der Literatur nehmen Theil an dem politischen Kampfe. Alle Kräfte Englands sind in dem spanischen Erbfolgekriege angespannt, in raschen Schwingungen entwickelt sich das öffentliche Creditwesen, steigern sich Handel und Gewerbe, und im Vordergrunde auf der Bühne, auf welcher dieß Stud englischer Geschichte spielt, schreiten glänzende Gestalten, erprobte Staatsmänner, geniale Diplomaten. Die Luft ist voll von Hader und Streit, die herrschende Aristokratie ist sittlich verderbt, auch gemeine Hofintriguen flechten sich in die Staatsgeschichte ein, aber alles athmet ein vollströmendes, kräftig pulsirendes Leben. In dieser Periode hat sich die Stellung der beiden Häuser zur Regierungsgewalt begründet, bas Unterhaus dem Hause der Lords endgültig den Vorrang abgewonnen. Der Parteikampf brannte lichterloh, die Führer auf beiden Seiten waren hervorragende und rudfictslose Personlichkeiten. Kirche, landliches Interesse und Friedenspolitik waren die Schlagworte der Tories, Toleranz, öffentliche Anleihen und auswärtiger Ruhm das Programm der Whigs. Unter der schwachen zwar eigensinnigen aber willenlosen Fürstin faßte die Parteiregierung durch Vertrauensausschüsse der parlamentarischen Mehrheiten feste Wurzeln. Bergeblich mühten sich Godolphin und Marlborough ab, anfänglich noch vor dem unbezähmbaren Eifer des Parteigeistes zurückschreckend, ein Ministerium der Mitte über beiden Factionen zu behaupten. Die verblendete Leidenschaft der Tories trieb sie der alten Whigjunta, welche sich in den Kämpfen um die Ausschließungsbill gebildet, in die Arme. Wette beautragten Whigs und Tories, je nachdem sie im Umte oder in der Opposition waren, die Berufung des der Königin verhaßten Hannoverschen Erben nach England. Die Tories, welche sich ehedem die conservative Partei nannten und heute wieder mit diesem Namen prunken, versuchten damals so viel in ihren Kräften stand, die Privilegien des Oberhauses zu zertrümmern, durch parteigefärbte Amendirung der Finanzgesetze die Krone zur Annahme ihrer Resolutionen Dreimal schlug mährend dieser Consolidationsperiode zu zwingen.

der parlamentarischen Parteiregierung die Mchrheit in der gesetzgebenden Versammlung um. Im Jahre 1710 stürzten die Whigs, weil die Nation des auswärtigen Ruhmes und der Rechnungen satt war, welche jährlich das Schatzamt für gewonnene Schlachten und erstürmte Festungen zu zahlen hatte. Die populäre Strömung mar zudem kircheneifrig geworden, nachdem die Ungeschicklichkeit der Whigjunta einen eitlen und flachen antirevolutionären Geistlichen mit dem Aufwande eines pomphaften parlamentarischen Staatsprozesses verfolgt "Ihr hattet eine Predigt zu verdammen, einen Pfaffen zu hatte. röften und ihr röstetet ihn" schreibt Bolingbroke mit vollem Rechte "bei so üppigem Feuer, daß ihr selbst euch verbranntet." Das Mi= nisterium Oxford-Bolingbroke (1710—1714), welches dissenterischen Eltern ihre Kinder zur Erziehung in der Staatsfirche entriß, die Berwaltung obrigkeitlicher Ehrenämter an ein bestimmtes Maß ländlichen Grundbesitzes knüpfte, die Presse knebelte, die Prarogative der Arone zur freien Wahl ihrer Rathe nachdrücklichst betonte, dieß Cabinet war auf lange Zeit hinaus das letzte, welches sich rückhaltlos und offen zu einigen alttorpstischen antirevolutionären Grundsätzen bekannte. Wie heftig Bolingbroke die Stellung seines Ministeriums über allen Factionen versichern, die Schäden und Schattenseiten der parlamentarischen Parteiregierung geißeln, die Whigjunta verfolgen, über die Parteiausschweifungen der eigenen Anhänger höhnen mochte, Grunde war dieses Ministerium doch eine Toryverwaltung vom reinsten Wasser. Daß der geistvolle Staatsmann, welcher die Mehrheit des Parlamentes befehligte, sich selbst zu Hobbes und Locke bekannte, in der Kirche nur eine Bewahranstalt für die rohe Masse erblickte, daß er die Langröcke und Fuchsjäger auf den Bänken seiner Partei verachtete, aus persönlichen Interessen tornstischen Staatsprinzipien fröhnte, dieß verändert die Thatsache nicht. Die Hofpartei prahlte noch einmal mit der Autorität und Heiligkeit der Krone und naturgemäß die Opposition mit den Grundrechten des Bolkes.

Im Jahre 1714 kamen mit der Thronbesteigung des Hauses Hannover die Whigs ins Ant, die Tories in die Opposition. Georg I wies die von dem Toryministerium ihm dargebotene Hand zurück und betrat den englischen Boden mit der erklärten Absicht ein Parteikönig sein zu wollen. Der Verrath der englischen Ehre an Frankreich,

welchen man dem heißblutigen Torychef vorwarf, die Kläglichkeit des Utrechter Friedens, die Verfolgung der Dissenter, die gefährliche Roketterie der Regierung mit dem katholischen Prätendenten rächte sich damals durch ein whigistisches Unterhaus von so entschiedener Färbung, daß die zur Herrschaft gelangte Parteiverbindung 46 Jahre lang von der lebensvollen Kraft dieses Impulses zehren und ohne den Gesammitbesitz zu gefährden den Cabalen und Intriguen des innern Familienhaders mit Muße nachgehen konnte. Seitdem die Whigs ins Umt gelangt, tauschten die Rollen sich um. Verlaufe weniger Jahre nahmen die ehemaligen Hochtories unter Führung ihrer alten Chefs und in Verbindung mit einer zwar traditionell whigistischen aber nicht der herrschenden Whigaristokratie im Umte befreundeten Fraction eine politische Stellung ein, vergleichbar derjenigen der heutigen Radicalen. Während die Whigs, die nunmehrige Hofpartei, die siebenjährige Dauer der Parlamente proclamirten, durch ein Verbot weiterer königlicher Ernennungen zur Peerie bedacht waren, die Aristofratie des englischen Oberhauses zu einer abgeschlossenen und lebensunfähigen Rafte zu versteinern, mährend fie unbedenklich stehende Heere im Dienste der Krone besoldeten, jeden Vorschlag parlamentarischer, firchlicher, municipaler Reform aber als bedrohlich und staatsgefährlich ächteten, während dessen erhoben sich die vom Umte ausgeschlossenen ehemaligen Tories "die Vaterlandspartei" für kurze wo möglich einjährige Legislaturperioden, für Aufhebung der Testacte, für Emanzipation der Dissenters und Katholiken, für die Leiden Irlands, für Reform des Parlamentes, für ein parlamentarisches Absetzungsrecht der Officiere, für Vertreibung aller Kronbeamten aus der gesetzgebenden Bersammlung, für freihandlerische Prinzipien.

Für die weitere Ausbildung der parlamentarischen Regierungseform war es von Bedeutung, daß der hohe die Majorität des Hauses der Gemeinen beschligende Whigadel im Jahre 1721 zum erstenmale dem Konige nicht nur das System der Berwaltung sondern
auch die Persönlichkeit des leitenden Ministers vorschrieb und an
Stelle des Georg I beliebteren Sunderland ihm Robert Walpole als
Chef des Cabinetes aufnöthigte. Derselbe Parteiführer ward im
Jahre 1742, obgleich Georg II ihn zu halten wünschte, von den eiser-

süchtigen Parteigenossen aus dem Amte geworfen. Drei Jahre später trieben die parlamentarischen Rünste der Gebrüder Belham den Günstling des Souverans, Earl Granville, aus dem Amte. "Ich ward bedroht, ich ward gezwungen" betheuerte der König an Lordkanzler Hardwicke. Es ist zur Genüge bekannt, wie Georg II zweimal wider Willen die Berufung des ihm persönlich verhaßten älteren Pitt aufgebrungen ward. Als Pitt zum zweitenmale in die Berwaltung trat, gab die Bereinigung der drei mit einander rivalisirenden Whigverbindungen, der Pelhams, Bedfords und Granvilles, dem Ministerium von 1757 sowohl auf dem Gebiete der inneren Berwaltung wie der auswärtigen Politik eine unwiderstehliche Kraft, die friegerischen Triumphe banden einige Jahre hindurch alle grundfätzliche und grundsatzlose Opposition im Parlamente. Die alten Parteiverbindungen lösten sich unter dem Eindrucke der auswärtigen Erfolge, jegliche Opposition erlag unter der glanzvollen Wucht Pittscher parlamentarischer Beredtsamfeit.

Aber um dieselbe Zeit, als das Ministerium, gestützt auf das Vertrauen nicht dieser oder jener parteigefärbten Mehrheit, sondern gestütt auf das ganze Parlament, im Besitze der vollen königlichen Prärogative Großbritannien regierte, um dieselbe Zeit begann Georg III seine Regierung. Er bestieg den Thron mit dem ausgessprochenen Vorsatze, der Herrschaft von parlamentarischen Cabineten überhaupt, mochte sie nun diese oder jene Parteiniehrheit oder die Bereinigung mehrer Fractionen dem Monarchen aufgedrungen haben, ein Ende zu bereiten. Ihn leitete die Sentenz Heinrich Bolingbrokes, daß der patriotische Konig über den Parteien herrschen, seine Berwaltung aus fähigen patriotischen mit den Zielpunkten der königs lichen Politif übereinstimmenden nicht parteigefärbten Männern bilden musse. Die Theorie lautete volksthümlich und prächtig, die praktische Anwendung ergab ein Resultat, welches der Maxime auf das schroffste widersprach. Eine engere Camarilla sogenannter Königsfreunde empfieng die Aufgabe, auf den der Krone gesetzlich zustehenden Einfluß geftütt eine von Parteiverpflichtungen ledige Mehrheit unabhängiger Mitglieder im Parlamente durch Versprechungen, Bestechungen und Drohungen zusammenzutreiben, um mit Hilfe dieser unmittelbar vom Privatcabinete des Monarchen aus geleiteten Schaar, Ministerien

des königlichen Vertrauens und Beliebens, amtliche Organe des souveränen Willens Georgs III zu unterstützen. Man verstehe wohl, es war keineswegs die Absicht des Monarchen und seiner Königsfreunde den neuerdings durch erlaubte und unerlaubte Künste rekrutirten parlamentarischen Truppen die Rechte einer Partei zu gestatten und der vom Hofe aus ins Leben gerufenen Verbindung das Privilegium einzuräumen, nun auch ihrerseits dem Könige das politische System und die zur Verwaltung geeigneten Persönlichkeiten vorzuschreiben. rend seiner langen Regierung hat Georg III unerschütterlich an dem Grundsatze festgehalten, nur Männer seines persönlichen Vertrauens und nicht die Auserwählten irgend einer Partei ins Amt zu rufen. Er hielt es für das wichtigste Stück seiner Prarogative, daß das Cabinet seine Magnahmen in jeder Frage nach den persönlichen Wünschen und Maximen des königlichen Herrn zu regeln habe und nicht den königlichen Willen den Rücksichten und Verpflichtungen dieser ober jener Parteiverbindung unterwerfen dürfe. In diesem Sinne haben seine Commissare hinter dem Rücken seiner Minister mit den Mitgliedern beider Säuser intriguirt, aus diesem Grunde hat er wiederholt mit der Niederlegung der Krone gedroht, seinen fähigsten Minister nach 17 jähriger Verwaltung fallen lassen, Aufregungen dieser Art haben sein Gemüth mit der Nacht des Wahnsinns umdunkelt. Dennoch vermochte er nicht die Entwickelung der englischen Verfassung von der Bahn, auf welche die Ereignisse vergangener Jahrhunderte sie getrieben hatten, mit einigem Erfolge abzulenken. Zunächst organisirte sich doch jene vom Hofe aus zusammengetriebene parlamentarische Truppe unter Führung einiger aristokratischer Ueberläufer und mehrerer angesehenen bisher als jakobitisch verschrieenen Familien zu einer neuen Parteiverbindung. Von ihr bedroht schlossen sich auch diejenigen Fractionen der großen Parteiverbindung, welche unter den beiden ersten Georgen eifersüchtig um den zeitweiligen Besitz der Herrschaft gehadert, wieder einmüthiger zusammen. Hatten die letten Jahre der Regierung George II sich einer Ausgleichung der parlamentarischen Parteien rühmen können, so standen wenige Jahre nach der Thronbesteigung des dritten Georg sich wieder zwei große Parteien, welche mit offenem Bisir einander bekämpften, gegenüber. Das war die erste Frucht der Politit des parteilosen patriotischen Königthums.

•

Anfänglich freilich war die neuerdings organisirte Parteiverbindung so bescheiden und gefügig, wie der Monarch nur wünschen Nachdem kürzlich die alten Parteinamen Tories und Whigs in Vergessenheit gerathen waren, erhob gegenwärtig ein eigenwilliges vom Bewußtsein der höchsten Autorität kräftig durchdrungenes Königthum wieder den Anspruch, die Prärogative der Krone zu erweitern, die Ausübung derselben aber dem persönlichen Gutdünken des Monarchen unterzuordnen. Ausschließliches Privilegium der Staatskirche auf politischem Gebiete mar das Glaubensbekenntnig des vorurtheilsvollen Königs. Altar und Thron ward wieder die vom Hofe ausgegebene Parole. Allen Reformen der Verfassung war der Souverän von Grunde seines Herzens aus abgeneigt. War es ein Wunder, wenn die dem Einflusse des Hofes entweder aus Ueberzeugung hingegebene, oder mit Aemtern, Orden und Geld erkaufte Fraction, wenn die gegenwärtige Hofpartei nicht nur zu dem Namen, sondern auch zu den kirchlichen und politischen Prinzipien der alten Tories vor der Revolution zurückgriff. Zwar seinem ganzen Umfang und Inhalt nach ließ sich der alte Torysmus der Oxforder Schule nicht wieder aus dem Grabe erwecken. Die menschliche Gesellschaft war inzwischen ein Jahrhundert älter geworden, Erklärung der Rechte und Thronfolgeacte waren Momente, welche sich aus der Entwickelung des englischen Staates nicht hinwegdecretiren ließen. So begnügte sich denn dieser in den sechsziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wiederaufgelebte, erft in unsern Tagen mit Lordkanzler Eldon am 13. Januar 1838 ausgestorbenen Torysmus mit einem zähen starrfinnigen, gegen leidliche und vortreffliche, wünschenswerthe und dringliche Reuerungen auf politischem, firchlichen und wirthschaftlichem Gebiete gleicherweise unerbittlichem Conservativismus. Autorität und Alterthum wurden die Götzen, welchen die neue Torygemeinde unter Leitung ihres königlichen Oberpriesters, Georgs III, Hekatomben opferte. Die Gemeinde war zusammengeschweißt aus ehrgeizigen Granden, vorurtheilsvollen Prälaten, aus rechtgläubigen und kurzsichtigen Landedelleuten und einseitigen Juristen. Ettere, die an der Barre durch Fleiß und Talent emporgekommenen, die der Präcedenzfälle kundigen, lieferten der Partei vorzugsweise ihr Contingent an Capacitäten.

Die kirchlich politische Stellung, welche die neuen Tories ein-

nahmen, ließ der aus dem Amte in die Opposition geworfenen Parteis verbindung keine Wahl in Betreff ihres demnächstigen Parteiprogramms. Auch sie mußte sich zur Wiederbelebung historischer Reminiscenzen, ehemaliger Parteigrundfätze entschließen. Alls ausschließliche Hofpartei im gesicherten Besitze aller Ehren und Würden hatte die sogenannte whigistische Aristokratie manches Jahrzehnt hindurch die volksthümliche Agitation der parlamentarischen Minderheit überlassen. Scit dem jüngsten Umschwung verhieß nur dicse Waffe eine Aussicht auf Er-Bermehrung der Volksfreiheiten, Emancipation der dissentirenden Religionsbekenntnisse, Reform des Parlamentes, so lautete von nun ab die naturgemäße Parole der dem Einflusse des Hofes und den Gesichtspunkten der königlichen Politik widerstrebenden Parteiverbindung. Gegen die Aufrichtigkeit von Männern wie Burke, Rockingham, Sheridan, Erstine, Grey erheben sich allerdings keine Bedenken, wie wenig ernsthaft aber es die Mehrzahl der hocharistofratischen Whigs und ihrer Gefolgsleute mit dieser Parole meinte, sich derselben zwar als eines trefflichen Aushängeschildes bediente, indessen noch weit entfernt war, für sogenannte freisinnige Ideen mit Ueberzeugung und Aufopferung einzutreten, davon legt die Geschichte jener Tage manches Zeugniß ab.

Nach wiederholtem mühsamem Ringen mit den zäh und standhaft den traditionellen Besitz eines halben Jahrhunderts vertheidigenden Whigs durfte der König sich während des zwölfjährigen Toryministeriums North, welches England um den Besitz der amerikanischen Colonien brachte, rühmen, sein Ziel erreicht zu haben. des Cabinetes war das Organ des königlichen Willens. Aber der Rückschlag war um so verhängnißvoller. Auch der gefügige Lord North erklärte im Jahre 1782 sich gegen die Schläge der parlamentarischen Opposition nicht länger halten zu können. und sein Austritt aus dem Amte darf als ein bedeutungsvoller Abschnitt in der Geschichte der englischen Cabinete betrachtet werden. Da es sich unter den beiden ersten Georgen bei Ministerwechseln nur um Eifersüchteleien und Interessen der Coterie innerhalb derselben herrschenden Parteiverbindung gehandelt, so war eine durchgreifende Umgestaltung des Cabinetes noch niemals als ein Erforderniß der politischen Nothwendigkeit an den Souveräu herangetreten.

dießmal wo als Gegner sich wieder zwei compacte Parteien gegenüber-Zu Compromiß und halben Waßregeln war jetzt keine Gelegenheit mehr geboten. Als eine geschlossene Einheit mußte der Rönig das Whigcabinet Rockingham mit durchgreifender Neubesetzung aller parlamentarischen Aemter berufen. Das Prinzip parlamentarischer Ausschußregierung war gerettet. Der durchgreifende Wechsel der Verwaltung im Jahre 1782 ward ein bedeutungsvoller schon in den nächsten Jahren mehrmals wiederholter Präcedenzfall in der Geschichte der parlamentarischen Parteiregierung. Und rufung des Ministeriums Rodingham, dieß unumwundene Bugeständniß an das Prinzip der parlamentarischen Regierung blieb nicht einmal die bitterste Frucht, welche dem Könige aus der Theorie der "parteilosen und patriotischen" Regierungskunst reifte. Es handelte sich hier doch nur um eine Bergewaltigung durch den prinzipiellen Feind der königlichen Prärogative, durch die aristokratische Whigverbindung. Richt lange darauf ereignete sich aber die unerhörte That, daß die ihren Grundsätzen gemäß königsfreundliche Torygemeinde, der Zucht der Kindheit entwachsen, sich gegen den König auflehnte, um das Prinzip der parlamentarischen Wehrheitsregierung zur Geltung, ihren Führer aber ins Amt zu bringen. Englands whigistische und tory= stische Aristofratie vereinigte sich unter ihren Führern Fox und North im Jahre 1783 zu dem mit Recht innerhalb der englischen Parkamentsgeschichte verrufensten Bunde, zu gemeinsamer Action wie einst im Jahre 1688. Zwar galt es dießmal nicht die Beseitigung eines heimtückischen Thrannen, sondern den Sturz der von Familienverbindungen und Familienverpflichtungen freieren und deßhalb dem Rönige genehmeren Whigfraction im Unite, berselben, welche ber große Chatam geleitet und deren Führerschaft er als kostbarstes Vermächtniß seinem größeren Sohne, dem jungeren Wilhelm Bitt, hinterlassen hatte. Wegen das aus diefer kleinen, aufrichtig freisinnigen und reformwilligen Mittelpartei gebildete Ministerium Shelburne erhoben sich beide Flügel der parlamentarischen Armee. Angesichts der lockenden Beute, friedlich sich über die Theilung des Raubes vertragend, vergaßen die alten Whigs ihre fürzlich mit so vieler Emphase verfündeten volksthümlichen Grundsätze, die neuen Tories ihre Berpflichtungen zu unbedingter Hingebung an den persönlichen Willen Sifterifde Beitfdrift. XIV. Banb. 5

ihres königlichen Herrn. Georg III sah sich von der eigenen Partei verrathen, auch hier trug das persönliche Interesse der Coterie den Sieg über die Grundsätze der Partei davon. Zwar mährte die Vergewaltigung des Königs durch die Coalition nur wenige Monate, aber wenn es dem staatsmännischen Genie des 23 jährigen Wilhelm Pitt gelang, mit der vollen Kraft der königlichen Prärogative ausgerüstet, der Feindschaft der verbündeten Gegner zu troten und nicht nur die unnatürliche Verbindung zu zerreißen, sondern die Häupter der Tories sowohl wie die größere Anzahl whigistischer Familien allmählich auf die Seite der Regierung hinüberzuziehen, gestützt auf die Einigung oder vielmehr auf die Auflösung der Parteien, gestützt vornehmlich auf die Sympathien des Landes, siebzehn Jahre hindurch eine stärkere kraftvollere Verwaltung zu führen, als sie England seit den Tagen der Tudors erlebt, so hatte der König doch die Vergewaltigung durch die wechselnden Mehrheiten der kämpfenden Parteien nur gegen die noch willenlosere Anechtung unter den Willen dieses einen und einzig gebietenden Ministers eingetauscht. Pitts Regierung war, wie zur Genüge bekannt ist, bis zur französischen Revolution eine Toryperwaltung mit wahrhaft fortschrittlichen Whigprinzipien. Dann trat allerdings die größere Anzahl whigistischer Familien auf die Seite der Regierung hinüber, aber die Grundsätze der Regierung wurden feit diesem Zeitpunkte und blieben torpstisch. Weder in der ersten Hälfte von Pitts Verwaltung noch in den folgenden Jahrzehnten war den Whigs in der Opposition Gelegenheit geboten, sich von der durch ihre Grundsatlosigkeif empfangenen Niederlage des Jahres 1784 zu erholen. Auch dann nicht, nachdem an die Stelle von Pitts glänzendem Geiste eine fortdauernd laftende Herrschaft torpstischer Mittelmäßigkeit und Geistesarmuth getreten war, welche erft im Jahre 1827 mit der Premierschaft Cannings, des aufrichtigsten und begabtesten Schülers des jüngeren Bitt, endete. Der vollständige Ruin der ehemals so niächtigen Whigpartei in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts dürfte politischen Parteien der Gegenwart als ein vorzugsweise lehrreiches und bemerkenswerthes Moment für politische Bildung und Erziehung gelten. Während Pitt in allen großen Fragen sowohl der innern Berwaltung wie in seinem riesens haften Ringen gegen das französische Uebergewicht die entschieden

nationalen Interessen Englands vertrat, betrieb die Opposition ihren shstematischen Widerspruch gegen alle Maßregeln der Regierung, gegen die erleuchtetsten Vorlagen sowohl wie gegen vielleicht bedenklichere Schritte mit gleicher grundsätzlicher Heftigkeit. Es kam ihr lediglich darauf an, das Prinzip des Widerspruches aufrecht zu halten. Richt nationale Wohlfahrt und vaterländisches Gedeihen, nur der Cultus dieses Gögen bekümmerte ihre Herzen. Die Opposition beftritt Magregeln der Regierung, zu deren Durchführung sie ihr eigenes Programm verpflichtete. Unfänglich hatte sie noch persönliches Parteiinteresse, die Aussicht aufs Amt im Auge. Dann als diese Hoffnung mehr und mehr erbleichte, trat der prinzipielle Widerspruch immer nackter und greller hervor. Von Sitzung zu Sitzung ward der Ton ihrer Reden nergelnder und gehässiger. Unterdessen lichteten sich ihre Reihen, die Regierung zog einen Bruchtheil ihrer Gegner nach dem andern zu sich hinüber. Nicht alle, welche übertraten, adoptirten damit das gesammte Programm der Minister, aber sie fanden auf dieser Seite redliches Bemühen im nationalen Interesse zu wirken, sie waren der Aniebeugung vor abstracten Parteiprinzipien miide geworden. Die englische Nation horchte nicht mehr auf die schmeichelnden, Freiheit und Fortschritt zu Markte tragenden Wortführer derselben Partei, welche im Jahre 1783 sich mit den Tories verbündet, den wirthschaftlichen Reformen Pitts grundfätlich widerstrebt, im Jahre 1806 bei einer kurzen Berufung ine Amt sich noch einmal mit den Königsfreunden verbündet, bie Katholikenfrage geopfert und an friegerischem Eifer ben Tories nichts nachgege= ben hatte.

Das Prinzip der parlamentarischen Regierung, die Präsentation der Führer der Mehrheit zu ersten Ministern, die Bildung des übrizgen Cabinetes nach den Gesichtspunkten und Borschlägen des Parteisches, dieß Prinzip, gegen welches Georg III in den beiden ersten Jahrzehnten seiner Herrschaft so heftig und so erfolglos angekämpst und mit welchem er sich niemals aufrichtig versöhnte, blieb auch unter der vorwiegenden Herrschaft der Tories gewahrt. Weniger empfindzlich berührte allerdings gegenwärtig die Anwendung dieses Systems den Monarchen, weil die herrschende Partei im allgemeinen mit den Gessichtspunkten der königlichen Politik übereinstimmte, in einzelnen Frassichtspunkten der königlichen Politik übereinstimmte, in einzelnen Frass

•

gen den zähen Conservativismus Georgs III und die gesetzgeberische Gleichgiltigkeit und Faulheit seines Nachfolgers noch überbot. Indeß wider seinen persönlichen Wunsch mußte Georg III sich doch im J. 1804 zur Wiederberufung Pitts an Stelle des geliebteren von der Majorität gestürzten Addington, nach dem Tode Pitts sogar zur Berufung einer ähnlichen whigistisch=torpstischen Coalition wie im Jahre 1783 verstehen.

Erst allmählich bereitete sich in den beiden ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts eine neue Stellung der englischen Parteien vor. Erst als die einander ablösenden Torpverwaltungen Percevals und Liverpools beharrlich jede Spur des Pittschen Geistes verläugneten, als Lordtanzler Eldon und seine Schule von Jahr zu Jahr nachdrücklicher die unangetastete Bewahrung und Vergötterung aller Mängel und Gebrechen der englischen Verfassung, sogar der während des Krieges eingetretenen Ausnahmezustände, als der staatsmännischen Weisheit wahren Kern vergötterten, als eine drückende Verwaltung die natürliche Entfaltung des wirthschaftlichen Fortschrittes geradezu hemmte, die Incongruenz der parlamentarischen Vertretung mit der fortschreiten= den Entwickelung des Landes aber immer greller ins Auge fiel, erst da eroberte sich die inzwischen an Haupt und Gliedern regenerirte Whigpartei wieder den Glauben und das Vertrauen der englischen Nation. Seit dem zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts in allmählicher aber stetiger Zunahme begriffen, bekannte sie sich nun rückhaltlos zu jenem politischen Programm, welches die Whigs der achtziger Jahre zwar auf ihre Fahne geschrieben, Kitt aber thatsächlich ausgeführt, bis der Beginn des französischen Krieges dem antgritätsgläubigen Torysmus das Uebergewicht verschaffte. Indessen bedurfte et boch wiederholter Feuerproben, ehe die öffentliche Meinung sich wieder unbedingt den Whigs zuwandte und in ihren Führern, den Grey, Brougham, Russel, die ehr= lichen und unerschütterlichen Vorkampfer für die Grundsätze constitutioneller Freiheit und organisch fortschreitender Reform erkaunte. Rachdem der Glaube an die Chrlichkeit der nunmehrigen Whigaristokratie einmal im Lande zum Durchbruche gekommen war, nachdem auch die fortgeschrittenen Radicalen ihr Mißtrauen gegen die Whigs suspendirt hatten, nachdem Differenzen in der auswärtigen Politik wie in der inneren Verwaltung den edlen Canning und seine Freunde von

der Engherzigkeit der torpstischen Collegen losgerissen und auf die Unterstützung der Whigs verwiesen, da war allerdings für die durch kirchliche Orthodoxie und staatsmännische Beschränktheit hervorragende Gemeinde Eldons das Spiel verloren. Die Verhältnisse hatten den Tories seit der Wiederherstellung des Friedens Jahr ein Jahr aus die Gelegenheit entgegengetragen, der öffentlichen Meinung in langsamem sicherem Fortschritte Genüge leistend, eine Verwaltung auf brei= ter und fester Basis, dauernd und im Einklange mit den nationalen Interessen zu bilden. Mun hatten auch sie um eines abstracten Parteiprinzipes willen ebenso gewissenlos wie ehedem die Whigs ihre patriotische Pflicht versäumt. Auch für sie folgten die Tage der Abrechnung. Das Land griff selbst zu den Waffen und führte ein neues Prinzip, eine neue Gewalt in die englische Verfassung ein. Diese neue Macht, welche alle gesetzlichen Gewalten zu vergewaltigen drohte, hieß Agitation. In unheilvollem Bruche riß die Torppartei auseinander, als ihre Führer Peel und Wellington dem Drucke der Agitation weichend, auf die Opposition gestützt, die Aufhebung des Testes und die Emanzipation der Katholiken im Parlamente durchführten. So folgte Schlag auf Schlag und endlich das Whigcabinet des Grafen Grey und mit der Reformbill vom Jahre 1832 eine Erschütterung und Umgestaltung der englischen Verfassung von durchgreifenderer und nachhaltigerer Bedeutung als durch die Acte des langen Parlamentes, durch die Ordonnanzen Cronwells, durch die Convention vom Jahre 1688 erzielt worden war.

Die rein parlamentarische Regiermgsform, beren Entwickelung in England wir bis zum Jahre 1832 verfolgten, hat sich bisher noch in keinem größeren continentalen Staate Europas bewährt. Denn in Italien begegnen wir zunächst noch Anfängen, welche keine historische Beurtheilung zulassen. Die Regierung durch parlamentarische Mehrheitsausschüsse, die durchgreisende und völlige Bereinigung von gesetzgebender und vollziehender Gewalt in den Händen derselben Körperschaft beruht auf historischen, politischen und socialen Borausssetzungen, welche England durchaus eigenthümlich sind. In denselben Jahrhunderten des Nittelalters, welche in den continentalen Staaten Unterthanenverband und Staatsgewalt mehr oder weniger aufgelöst haben, bot uns England eine Concentration aller Rechte und Ehren

als ausschließliche Prärogative des Königthums, wie sie im 18. Jahrhundert nicht einmal der absolute Staat Ludwig XIV zur Geltung gebracht hat. Adel und Grundrechte beruhten nur auf königlichem Patent, Ober- und Unterhaus des Parlamentes, sowie die fundamentale Gesetzgebung des Reiches, die englische Staatskirche selbst waren Schöpfungen des Königthums. Mit ungebrochener Kraft, mit beinahe schrankenloser Prärogative trat die Krone in das Revolutionszeitalter des 17. Jahrhunderts. Die wiederholt erneuerten Kämpfe dieser Periode richteten sich nicht sowohl gegen den Umfang der Prärogative selbst, wie gegen die Ausübung derselben nach dem persönlichen Ermessen des zeitweiligen Inhabers der Krone. Der republicanische Staatsrath und der Lordprotector regierten mit dem gleichen Umfange souveräner Staatsgewalt wie Heinrich VIII ober seine Tochter Elisa= beth. Den Mittelpunkt der Kämpfe mährend des Restaurationspar= lamentes bildete wiederum der Anspruch der gesetzgebenden Versamm= lung auf die Ausübung der vollziehenden Gewalt, bildete die Forderung, den dem Gebeihen des Staates unzuträglichen Gegensatz zwischen Regierung und ständischer Vertretung auszugleichen. Mit der Er= klärung der Rechte und mit der Thronfolgeordnung ward durch einen gesetzeträftigen Act die Controle des Parlamentes über die gesammte Ausübung der königlichen Prärogative den Grundrechten Englands vinnerleibt. Dem Prinzipe nach bedeutete die staatsrechtliche Anertennung eines ursprünglichen Vertrages zwischen Krone und Volt nichts anderes als die unumwundene Erklärung der Volkssouveränetät. Von einer praktischen, den Staat zersetzenden Durchführung dieses Prinzipes war freilich gegenwärtig ebensowenig die Rede wie im Jahre 1649, als die hundert Mitglieder des parlamentarischen Rumpfes zum erstenmale die Souveränetät des Bolkes proclamirt und die Reste des langen Parlamentes als die gesetzlich gültige Bertretung des souveränen Volkes von England erklärt hatten. Der historische Aufbau der Verfassung von England hatte frühe schon mit kräftigen Schranken vorgebeugt, daß, wenn in späteren Jahrhunderten einmal die parlamentarische Versammlung nach der höchsten Gewalt im Staate greifen möchte, die Verantwortlichkeit der Staatsregierung nicht auf zu breite Schultern gewälzt werde. Das Oberhaus war und blieb eine erbliche Vertretung der besitzenosten und im Lande einflufreichsten Familien, ergänzt und erfrischt durch diejenigen Männer, welche auf irgend einem Gebiete bem Staate wirklich hervorragende Dienste geleistet Den Launen keiner Wählerschaften unterworfen, blieb das Haus der Lords eine Bereinigung von vorzugsweise politischen im Dienste des Staates durch Besitz oder durch Geist bedeutsamen Perfönlichkeiten. Andererseits pflegte das Unterhaus zwar schon vor der Reformbill aus Volkswahlen hervorzugehen und schon in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts behaupteten dieselben Wählerschaften wie am Abend vor der Reformbill das parlamentarische Wahlrecht. wir wissen, daß England sich niemals die sogenannte aufgeklärte Ansicht von den angeborenen politischen Rechten aneignete, daß alle Engländer zwar den gleichen Anspruch auf Schutz und Wohlthat der Gesetze aber ebensowenig ein angeborenes politisches Anrecht auf Beschickung der parlamentarischen Versammlung, wie auf Wollsack und Berücke des Lordkanzlers haben. Der Geist derjenigen Verfassung, unter welcher England groß und mächtig, reich und frei geworden ift, betrachtete den Besitz politischer Rechte und politischer Macht von Seiten des Volkes weder als prinzipielles Postulat, noch als unmittelbaren Gewinn für die Nation, sondern lediglich als ein Mittel um gute Regierungen zu ermöglichen. Es handelte sich deßhalb nicht darum, dem Volke von England das möglichst große Maß einer an alle Staatsangehörigen bruchtheilweise vertheilten politischen Macht, sondern ein solches und so vertheiltes Maß einzuräumen, daß eine gerechte, starte, die Ausübung der Gesetze mahrende und die burgerliche Freiheit schirmende Regierung bestehen konnte. In der Verläugnung dieser Theorie von den angeborenen politischen Rechten lag bis in die jüngste Zeit hinein, wie einige versichern, die Schwäche, wie wir behaupten, die Stärke, jedenfalls aber die hervorstechende Eigenthumlichkeit des Spftems der parlamentarischen Regierung in Eng-Jeder ständische Unterschied vor dem Gesetze war schon in land. frühen Jahrhunderten beseitigt, niemand vermöchte im 18. Jahrhundert die Spuren ständischer Scheidung zwischen Ober- und Unterhaus nachzuweisen, aber seit dem Mittelalter blieb die Bahl der sich activ an der Regierung, d. h. am Parlamente betheiligenden Familien auf einige hundert beschränkt. Zur Wahl des Unterhauses ward die Bevölferung Englands niemals in beliebige Zahlengruppen steuer-

zahlender Wähler geschichtet, sondern die Wahlfreiheit war nach dem Ermessen des Königthums den politisch selbständigen und im Dienste des Staates selbstthätigen ländlichen und städtischen Corporationen verliehen worden. Schon bei dieser Verleihung, die nach Gründen der politischen Zweckmäßigkeit und nicht nach Anweisung eines speculativen Verfassungssystems erfolgte, begegnen wir zahlreichen Anomalien. Dieselben fielen, da die gesetzlich giltige Wahlfreiheit der parlamentarisch vertretenen Körperschaften bestehen blieb, die Schichtungen der englischen Bevölkerung aber sich fortschreitend umgestalteten, nod Jahrzehnt zu Jahrzehnt schroffer und wunderlicher ins Auge. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts zählte England wenig mehr als 200000 Wähler. Noch zur Wahl des Unterhauses von 1832 waren nicht mehr als 400000 Wähler berechtigt. In Folge der eigenthümlichen Vertheilung des Wahlrechtes aber und des innigen Busammenhanges dieses Rechtes mit den Leistungen im Selfgovern= ment war die Vertretung der Nation im Unterhause ein beinahe ebenso erblicher Besitz wie die Peerie geworden. Man gewinnt eine rich= tige Vorstellung von dieser in bestimmten Familien traditionellen Hingabe an die parlamentarische Laufbahn, wenn man berücksichtigt, daß noch im Parlamente von 1857 nicht weniger als 231 Söhne und Verwandte von Peers im Unterhause saßen. Es bedurfte vor des Reformbill in ganz anderent Maße als dieß heute der Fall ist des Einflusses, welchen ausgedehnter Besitz und die obrigkeitlichen Aemter im Selfgovernment gewährten, um eines Siges innerhalb der Reichsbehörde zu Westminster theilhaft zu werden. Nur eminente hervorragende Talente vermochten die durch die Gewohnheit mehrerer Jahrhunderte gefesteten Schranken zu durchtrechen und auch diese anfänglich meistens nur mit Silfe irgend welches großen, in diesem oder jenem Wahlflecken allgebietenden, ererbten oder sogar erkauften Familieneinfluffes. Der Einführung befähigter junger Röpfe in bas politische Leben kamen die Anomalien des englischen Wahlspftems vorzugsweise zu gute. Was man immerhin vom Standpunkte theoretisirender Staatswissenschaft gegen diese dem demokratischen Ideal so widersprechende Art der Volksvertretung vorbringen mag, so wird man es doch als eine historische Thatsache anerkennen mussen, daß die englische Nation nach dem Bruche mit dem Königthum die

Regierung des Staates nicht dem unberechenbaren Schalten einer unverantwortlichen Volkssouveränetät, sondern einem engen Kreise von Familien anvertraut hat, welche durch traditionellen Besitz der Ge= walt, durch Vermögensverhältnisse und eigenthümlichen Bildungsgang befähigt, den staatsmännischen Wirkungstreis, die politische Thätigkeit im Parlamente oder Cabinete als ihren speziellen Lebensberuf betrachten durften. Gerade der Umstand aber, daß durch die Anomas lien des Wahlrechts die Mitgliedschaft im Unterhause ein erblicher Besitz bestimmter Familien geworden, daß die parlamentarischen Männer Englands sich nicht als verantwortliche Delegirte engerer Wählerschaften, sondern als Vertreter der Nation betrachten durften, dieß verbürgte eine weniger materielle als moralische Schutwehr gegen Ausschreitungen des Parteigeistes, gegen Migbrauch der Macht, verbürgte eine Mäßigung in der Anwendung der Amtsgewalt, welche den aus demokratischen Wahlen hervorgehenden, von Wählerschaften abhängigeren Volksvertetern unbekannt zu sein pflegt. Besitz der Herrschaft nur ein gewohnheitsmäßiger, durch reichliche sociale Opfer erkaufter, indessen keineswegs ein von der Gesetzgebung privilegirter war, so wird es begreiflich, wenn politischer Tact sich innerhalb derselben Familien ebensosehr wie der Besitz der Herrschaft selbst vererbte. Es erklärt sich uns nicht allein die Geschicklichkeit, mit welcher die aus der Nobility und Gentry Englands gehildeten Parteiregierungen das Staatsruder lenkten, sondern auch die Disciplin innerhalb der Parteien, die Unterwerfung der entweder gesellschaft= lich abhängigeren ober weniger befähigten Mitglieder der höchsten Reichsbehörde unter die durch Geburt und Besitz oder durch überwältigendes Genie hervorragenden Führer.

Die parlamentarische Regierungsweise, die Beauftragung der in der gesetzgebenden Versammlung vertretenen Mehrheit mit der vollziehenden Gewalt gestaltet sich in naturgemäßem Vorgange, mögen nun größere politische oder nur persönliche Fragen im Spiele sein, zu einer Regierung von Parteien. Parteiverbindung bedingt eine gezwisse Organisation innerhalb des zu bestimmten Zwecken verbundenen Areises, sogar die Königsfreunde Georgs III konnten derselben, konnten der Führer, welche die Parteiverbindung entweder in der Opposition oder im Amte leiten, nicht entbehren. In der parlamentarischen

Geschichte Englands finden wir diese Führerschaft entweder durch Aristokraten von hervorragendem Namen und Besitz wie den Herzog von Newcastle oder durch Männer von überwältigendem Genie wie die beiden Pitts übernommen. Manchmal auch giebt ein erlauchter Grande wie der Marquis von Rockingham, der Herzog von Portland der Partei nur den Namen, während ein Ch. J. Fox als die treibende Seele der Parteiverbindung betrachtet werden muß. Zwischen der Partei und ihrem Führer besteht ein allerdings nicht in Wort und Buchstaben auf Pergament geschriebener aber desto kräftiger moralisch bindender Vertrag. Die Bedeutung dieses Vertrages, der Parteiverpflichtung, ist in ihrer ganzen Schwere bisher nur in England zum Bewußtsein gekommen, nirgends wie in England hat die parlamentarische Meinung so unverholen Aechtung des politischen, wo nicht gar des sittlichen Rufes mit dem Bruche des Bertrages verknüpft. Der Führer verpflichtet sich die politischen Prinzipien seiner Partei zur Geltung, wo solche fehlen wenigstens die Angehörigen seiner Partei in die parlamentarischen Aemter zu bringen. Unter dieser stillschweigenden von ihm anerkannten Voraussetzung arbeitet die Partei auf die Erreichung des Momentes, in welchem die Arone ihrem Führer die Bildung der Verwaltung überträgt. friedigt durch den erbeuteten Besitz der Herrschaft folgt die Partei threm Führer auf jedem Schritte, unterstützt jede Maßregel, welche derselbe für zweckmäßig und erforderlich hält, um sich und die seinigen im Besitze der Amtsgewalt und der parlamentarischen Mehrheit zu behaupten. Auf seine Partei, auf einen Theil der großen Familien der englischen Aristokratie Englands, auf eine Mehrheit der vornehm= sten und reichsten Herzöge, Grafen, Barone Englands und ihren An= hang in der ländlichen und städtischen Gentry gestützt, regierte dieser zum ersten Minister erhobene Führer das Land mit dictatorischer Gewalt. Im Kreise seiner Anhänger durfte er dieselbe Subordination erwarten, wie der Oberfeldherr, der am Morgen der Schlacht seine Truppen mustert und das Losungswort ertheilt. In ein halbes hundert der höchsten und einträglichsten Staatsämter theilten sich die adlichsten Granden des Reiches und die fähigsten Debater seiner Partei= genossen. Eine gleiche Anzahl minder ansehnlicher aber ebenfalls einträglicher Stellen empfiengen jüngere Sbhne und Verschwägerte

derselben Familien, sowie die parlamentarischen Talente zweiten Die ganze Summe kleinerer Aemter, ergiebiger Sinccuren, behaglicher Pensionen verzehrte die Vetterschaft und Sippe derselben regierenden Familien. Auf Verwendung der parteigenössischen parlamentarischen Nobility und Gentry verfügte der Minister über die Tausende subalterner Posten von den Clerks der ministeriellen Bureaus hinab bis zur Anstellung des Zolleinnehmers und Landbrief= Clientel und Patronage der herrschenden Partei im höchsten und geringsten, im allgemeinen und im einzelnen. Familieneinfluß in Staat und Kirche, in Flotte und in Heer. Parteirucfichten verdankten ehrgeizige Gemeine ihre Erhebung zur Peerie, aufstrebende Kleriker die bischöfliche Weihe. Aus Parteirucksichten füllte der Minister habgierigen Lords und Gemeinen bei jeder neuen Staatsanleihe die Taschen, indem er zu niedrigem Course Antheilscheine und Loose verkaufte, kaufmännische Mitglieder mit vortheilhaften Lieferungsverträgen versorgte, vor wichtigen Abstimmungen auch wohl beim ministeriellen Gastmahl den Zweifelhaften die baare Banknote in die Serviette legte. Allerdings war der leitende Minister seiner Partei verantwortlich, aber wie will man den zur Rechenschaft ziehen, dessen Anstellungen und Geschenke man nicht entbehren mag? Wer nicht ehrgeizig und nicht habsüchtig, wer zu stolz und zu rechtschaffen war, mochte gehen und sich auf die Bänke der Opposition setzen, die Bank aus Jahr ein, mochte sie whigistisch, torystisch oder schlechtweg patriotisch heißen, gegen Corruption und Bestechung donnerte. Die Opposition war grimmig und schonungslos, ihre Declamationen lauteten tugendhaft und salbungsvoll, um, sobald ein günstiges Geschick sie selbst ins Aint bringen würde, Proteste und Drohungen, Reformen und Schwüre zu vergessen und sich und ihren Anhängern hastig und begierig mit der gleichen Anzahl von hohen und niedern Aemtern, Pfründen und Penfionen, Bischoferöcken und Admiralshüten zu lohnen, um ebenso unzweideutig der Welt das Schauspiel einer glänzenden, fähigen und ehrgeizigen oligarchischen Parteiregierung zu bieten.

Wir sehen die Parteiregierung war auf die Interessen der Partei gestützt stark dem Parlamente gegenüber, sie bot bei der Gesetzgebung, bei den Finanzforderungen die Garantie, daß die Verantwortlichkeit für die Maßregeln der Verwaltung nicht von pa

vielen Schultern und beghalb als zu leicht empfundene Bürde, sondern nur von einem die Pflichten der Regierung noch deutlich genug empfindenden Ausschusse getragen ward. Dazu bewahrte sie vor grober mißbräuchlicher Anwendung ihrer Amtsgewalt die Furcht vor dereinstigen Niederlagen, vor einem Siege der jeweiligen Minorität, den trot aller Bestechung und Patronage doch schon eine Meuterei in den Reihen ihrer Anhänger herbeiführen konnte. Einem Unfalle solcher Art konnte keine ministerielle Geschicklichkeit auf die Dauer vorbeugen. Die eigenen Parteigenossen stürzten Robert Walpole, weil er zu lange und zu ausschließlich die höchste Stellung im Staate bekleidet. Andererseits schreckte eine ähnliche politische Erwägung die Opposition, je näher sie sich am Ziele ihrer Wünsche, am Amte fand, je dichter ihre Banke besetzt waren, vor zu extremen Antragen zurück, da einer der nächsten Tage ihr die Verwaltung übertragen und die Verwirklichung ihres Programmes ihr abfordern konnte.

Ebenfalls dem Volke gegenüber war die parlamentarische Par= teiregierung stark und doch nicht des Bewußtseins der Verantwortlichkeit enthoben. Bon jenen viermalhunderttausend Wählern, welche zur Zeit der Reformbill die Mitglieder des Unterhauses zum Parlamente nach Westminster schickten, sandten die größeren städtischen Corporationen nur 50 Vertreter. Nur diese wird man als das Ergebniß vollig unabhängiger, dem Einflusse der in Parlament und Cabinet regierenden Robility und Gentry weniger zugänglichen Wahlen bezeichnen dürfen. Bemerkenswerther schon machte sich der Einfluß der großen an den Aemtern der Parteiverwaltung betheiligten Grundherrn auf die Entsendung der von den Freisassen der Grafschaften gewählten 92 Grafschaftsritter. In die Beeinflussung dieser Wahlen theilten sich die Granden im Amte und in der Opposition. den Ausschlag gaben doch die 339 Vertreter der Neineren Städte mit dem corporativen Wahlrechte ihrer in politischen Fragen mehrentheils unzurechnungsfähigen, oft der untersten Classe des socialen Lebens angehörigen Freemen, den zunftmäßig wahlberechtigten Mitgliedern entweder ehemals blühender allmählich verfallener Landstädtchen, oder auch wohl geradezu von der Königskunft der Stuarts aus den beeinflußbarsten Classen der Gesellschaft auserlesen. Hier wo das Bahlrecht zum Parlamente sich nicht selten im Besitze eines Dutend

stumpfsinniger aber habgieriger Eigenthümer befand, war der große Markt, auf welchem die mächtigen Familien der englischen Aristokratie, in spätern Tagen unter lästiger Concurrenz oftindischer Nabobs, zu hohem Preise sich um den Besitz der verkäuflichen Wählerschaften Natürlich war auch die Opposition am Handel betheiligt, aber der Majorität standen die größeren Kräfte, stand vor allem der Regierungseinfluß des im Amte befindlichen Parteiministeriums zur Hier kam die systematische Corruption von regierungswegen mit gütlichen und gewaltsamen Mitteln zur Anwendung, über eine Gruppe dieser parlamentarischen Flecken, die sogenannten Treasury boroughs, verfügte ohnehin jede im Amte befindliche Partei. Krone wußte um diesen Handel und billigte ihn. Robert Walpole hatte während seiner zwanzigjährigen Verwaltung Muße gehabt, den Mechanismus in Gang zu setzen. Er unterschied sich von seinen Nachfolgern nur durch die naive ungeschminkte Offenheit, mit welcher er sein System betrieb und bekannte. König Georg III, aller Reminiscenzen aus Bolingbrokes "patriotischem König" unerachtet, sette die Corruptionsmaschine so oft es ihm gelang als sein eigener "unberathener" erster Minister zu regieren, so oft er ein unbeliebtes Ministerium stürzen wollte, zu seinen eigenen Gunsten in Bewegung. So oft einem Cabinet sich die Mittel zur Beeinflussung des gerade tagenden Parlamentes erschöpft hatten, so oft eine Revolte in-den Reihen seiner Anhänger ausgebrochen, stand ihm noch eine Berufung ans Volt, d. h. die Eröffnung eines neuen Marktages für den Handel um jene 339 Vertreter der kleinepen Landstädte und parlamentarischen Fleden zu. Man überzeligt sich bei näherer Kenntnisnahme von dem Hergange bei ben parlamentarischen Wahlen vor der Reformbill leicht davon, daß die Verantwortlichkeit der Regierung nicht so groß war, daß Rücksichtnahme auf eine etwaige Unpopularität bei ben Wählern den Minister an der Einbringung guter aber im Augenvielleicht nicht gerade beliebter Gesetz zu hindern brauchte. blid Andererseits war aber die vom Volke ausgeübte Controle bedeutsam genug, um trot Corruption und Patronage, trot aller Anomalien des Wahlrechtes sich geltend zu machen und bei großen die Nation wirklich aufregenden Fragen nicht nur einen Druck auf die Regierung, sondern auch einen Einfluß auf das Verhältniß der parlamentarischen

Parteien auszuüben. Allerdings sind, seitdem in England Parteisregierungen die Herrschaft sich streitig gemacht haben, nicht alle Casbinetswechsel auf einen Umschlag der popularen Strömung zurückzussühren. Namentlich in Zeiten, wo keine großen politischen Fragen die Gemüther in Aufregung und Spannung versetzen, werden wir Wechsel der Verwaltung durchschnittlich auf persönliche Ursachen, auf Parteiumtriebe mannigsacher Art, auf Emeuten im Schooße der Costerien, auf Coalitionen wunderlicher Färbung zurücksühren können. Daß indessen trotz aller Parteikünste, trotz alles Regierungseinflusses auch die Meinung der Nation zu gewichtigem Ausdrucke gelangen konnte, dieß beweisen die jähen Cabinetswechsel unter Königin Anna, die durch keine Bestechung gewonnene Mehrheit, welche Pitt gegen die Coalition unterstützte, die Emancipationsacte von 1829 und die Resformbill.

Wenn wir in der Organisation der Parteien selbst, in der Stellung der Regierungen zum Parlamente und zum Volke, in dem Anheimfall der Herrschaft an eine durch Besitz und Bildungsverhältnisse befähigte Classe der Gesellschaft, Garantien für die zur Geltendmachung der sonveränen Staatsgewalt erforderliche Stärke der Parteis regierungen und zugleich Schranken gegen mißbräuchliche Anwendung der Amtsgewalt erkannten, so waren es doch insbesondere die eigenmuliche Entwickelung des englischen Selfgovernments, die Stellung der Reichsgerichte und des Beamtenthums im englischen Staatsleben, welche zuließen, daß whne Gefahr für das Gedeihen der mittleren und niederen Stände, ohne Beschädigung der bürgerlichen Freiheit und der bürgerlichen Rechte, die Parteien in unausgesetztem Wettkampfe um den Besitz der politischen Herrschaft kämpften, daß die wichtigsten und höchsten Aemter des Staates nach Parteirucksichten entweder an hervorragende Granden oder an glänzende parlamentarische Redner vergeben werden konnten. Wir stehen hier Schranken gegenüber, mahrend der mittelalterlichen Entwickelung Englands aufgerichtet, welche jedem andern Staate Europas bis heute unbekannt geblieben sind. Gelfgovernment der Grafschaften und Städte, durch die Gesetzgebung geschaffen, die selbstthätige Berwaltung der localen Verbände des Reiches durch unbesoldete Ehrenämter der höheren und mittleren Classen in richterlicher, administrativer, polizellicher Function, selbst-

ständig auf jedem Gebiete der politischen Thätigkeit, welche durch Ehrendienste und finanzielle Leistungen der Gemeinde bestritten werden kann, sicherte Englands Provinzen, sicherte die ländliche und städtische Bevölkerung gegen jede noch so unschuldige administrative Verfügung des Parteicabinets. Kein Mlinister des Innern vermochte durch gelegentliche Rescripte in die Selbständigkeit und Selbstthätigkeit dieses den ganzen Staat überspannenden Ehrendienstes einzugreifen, auch die geringste locale Frage bedurfte einer Regelung durch Specialgesetze des Parlamentes. An Stelle der Competenzconflicte zwischen Berwaltung und Juftig, an Stelle administrativer Gerichtsbarkeit übten völlig unabhängige Reichsgerichte die alleinige Interpretation aller auf das öffentliche Recht bezüglichen Gesetze aus. Der permanente Dienst aber in den höhern und niedern ministeriellen Bureaus, der eigentliche Geschäftsgang der Regierung war unabsetbaren, nach Anciennetät aufrückenden, am politischen Leben nicht betheiligten Secretären zugewiesen. Im Gegensatze zu den modernen festländischen constitutionellen Staaten blieb der eigentliche Beamtenstand Englands von der Theilnahme an der Politik, sogar großentheils von den Wahlen zum Parlamente ausgeschlossen. Die Stellung der permanenten besoldeten Staatsdiener sank natürlich in der öffentlichen Achtung, je höher der unbesoldete Chrendienst im Selfgovernment in der öffentlichen Mei-Indem man die Beamten des Staatsdienstes allerdings nung stieg. durch Patronage des Parteichefs anstellen ließ, ihr Hinaufrücken aber zu höheren Posten nach dem Dienstalter regelte. Die Entlassung der Beamten aus politischen Rücksichten ächtete, umgab man die Parteiregierung mit einer bedeutsamen Schranke gegen Ausschreitungen, schützte den Beamtenstand selbst sowohl vor willfürlichen Maß= regelungen wie vor unzuträglichem Servilismus, sicherte zugleich den Fortgang geregelter geschäftlicher Thätigkeit der Ministerien auch bei der Berufung unfähiger oder für die kleinlichen Pflichten des Dienstes unbrauchbarer Parteihäupter. Durch dasselbe Auskunftsmittel gestattete man endlich genialen Köpfen die freiere Bewegung auf dem eigentlichen Gebiete politischer staatsmännischer Thätigkeit. das große Verdienst Rudolf In e i st & zuerst auf diese Schranken der Parteiregierung in England — Selfgovernment, Stellung der Reichsgerichte, unpolitisches Staatsbeamteuthum — nachdrücklich hingewiesen

zu haben, Einschränkungen, ohne welche eine anderthalbhundertjährige Herrschaft der Parteiregierungen sich allerdings als die schlimmste, bürgerliches Gedeihen und nationale Wohlfahrt wie keine andere verwüstende Form der Tyrannei erwiesen haben möchte.

Immerhin wird man im Hinblick auf die geschichtliche Entwickelung und das Walten der Regierungen von parlamentarischen Mehrheitsausschüssen in England, wie wir dasselbe in furzen Zügen uns vorgeführt haben, begreifen, daß trot der im englischen Staats= leben begründeten Schranken diese Regierungsweise manche Bedenken in Betreff ihrer Zweckmäßigkeit hervorrufen kann. Solche Bedenken können, wie es im heutigen England der Fall ist, theils von einer Warte der historischen Betrachtung über die Resultate der Parteis regierung, theils vom Standpunkte der praktischen Rüglichkeitspolitik aus erhoben werden, ober auch wohl gar ihren Ursprung in dem theoretischen Spsteme des einen oder andern Staatsgelehrten finden. Wir wollen die anscheinend begründetsten solcher Einwürfe zusammenfassen, ohne bei der stizzenhaften Kürze, welche unsere Darstellung erfordert, auf die verschiedenen Standpunkte, von welchen die Kritik ihren Ausgang nimmt, einzugehen, ohne auch die Einwürfe zu sondern, je nachdem sie aus ultraconservativem, gemäßigt liberalem oder radikalem Lager stammen.

Der Corruption und Patronage wurde schon gedacht, jener fünst= lichen und principiell gewiß verwerflichen Mittel, welche die Partei= regierungen Englands bis in die neueste Zeit hinein und seit der Reformbill höchstens in vertecterer Weise anwenden mußten, theils um ihre Parteigenossen zu befriedigen, theils um neue Anhänger ihrer Partei im Parlamente und im Lande zu werben. Rein Zweifel, daß Parteiverwaltungen eine umfangreiche Anwendung dieser Hebel als unausbleibliche Consequenz der parlamentarischen Mehrheiteregierung Rein Zweifel, daß sich eine festgegliederte Kette der Patronage von den Mitgliedern des Cabinets herab bis zu den untersten Wählerclassen nachweisen läßt, daß die höchsten Aemter des Staates sowohl wie die niedersten Subalternposten nach dem Gesichtspunkt des Parteiinteresses vergeben zu werden pflegen, daß mancher unbescholtene fähige hinter dem weniger redlichen, weniger tauglichen zurückstehen muß, sobald die Rücksichten der Partei ce erfordern.

Earl Grey, während er nach Mitteln sucht, um dieses Unwesen wenigstens einzuschränken, wagt dennoch nicht eine gründliche Beseistigung des Uebels zu hoffen, so lange England unter der Herrschaft von parlamentarischen Mehrheitsregierungen verbleiben wird. Er gesteht es zu, daß derartige Verwaltungen einer geschlossenen Parteisorganisation und der von ihr zu vergebenden Anreizungen und Beslohnungen nicht entbehren können.

Eben dieselbe Parteiorganisation verlangt aber, wie die geschichtliche Entwickelung uns gelehrt hat, Ministerien, welche durch dasselbe Parteiinteresse verbunden nur in ihrer Gesammtheit handeln dürfen, nur in ihrer Gesammtheit dem Parlamente verantwortlich sind. ohne hinreichenden Grund, nicht ohne Belege aus der historischen Erfahrung darf man behaupten, daß parlamentarische Mehrheitsausschüsse, welche nur in ihrer Gesammtheit handeln, viel leichter sich zu gewissenlosen Handlungen fortreißen lassen werden als der einzelne Minister, der unabhängig von den Collegen für sein Fach und seinen der Krone ertheilten Rath verantwortlich ist. Die persönliche Verantwortlichkeit des einzelnen verliert ihre Bedeutung, wenn das Cabinet als ganzes ein Vertrauensausschuß der Majorität im Parlamente Ein Sturz des Cabinets hingegen treibt den fähigen mit dem ist. unfähigen aus dem Umte. Die siegende Partei nimmt keine Rücksicht darauf, daß der erste Lord der Admiralität sich vielleicht um jogenannte politische Prinzipien niemals bekümmert hat, hingegen der tüchtigste Marineminister ist, den die Nation im Augenblicke aufweist, er muß mit den Genossen weichen, widet feine bessere Einsicht muß er sich gefallen lassen als Parteimann zu gelten.

Dieß führt uns zu den Parteiverpflichtungen, jenem so schwer bestimmbaren und doch so festen Bande, welches die Parteigenossen untereinander und die Partei an ihren Führer kettet. Die Fesseln, welche das Privatinteresse der Partei, der Shrgeiz ihrer Führer der politischen Unabhängigkeit, der Selbständigkeit des sittlichen Urtheils auferlegen, können für das einzelne Parteimitglied oft so drückend und unerträglich werden, daß sie das Gewissen beschweren. Ein geistvoller englischer Staatsgelehrter der Neuzeit (Cox) nennt die Parteiverspslichtungen einen Codex von eigenthümlichen Gesetzen, deren erkünstelte Moral leider häufig genug den Sieg über die Pflichten wahrer

Sittlichkeit davon getragen habe. Es ist bezeichnend, daß von einer gleichsam instinctiven Scheu geleitet sich deßhalb die eifrigsten älteren und neueren Vertheidiger der Parteiregierung wie Burke, Russel, Brougham, Grey nicht dazu verstehen wollten, die englische Nation darüber aufzuklären, bis zu welcher Verläugnung der persönlichen Ueberzeugung sogenannte Parteiverpflichtungen zwingen. Die Gesichte liefert Beispiele in Menge, welche eine scharfe Kritik der Parteiverpflichtungen rechtsertigen. Es genügt auf die vorzugsweise von Gegnern der parlamentarischen Parteiregierung zu erfolgreichen Angriffen verwerthete Coalition von Fox und North hinzuweisen.

Indeß weit weniger noch würde gegen jenen Codex drückender Parteiverpflichtungen einzuwenden sein, wenn es sich hier nur um die Beeinträchtigung handelte, welche die einzelnen Individuen in ihrer persönlichen Freiheit erleiden, wenn nicht die Nation in der Parteigesetzgebung die verderblichen Früchte dieser Verpflichtungen zu empfangen hätte. hier ist der Bunkt, auf welchen von allen Seiten die Streiche gegen die parlamentarische Parteiregierung am heftigsten Parteicabinete heißt es, der Controle der Minorität entfallen. wachsen, der unbedingten Zustimmung der Mehrheit gewiß, entreißen factisch dem Parlamente die eigentliche gesetzgebende Thätigkeit. Pflichten der Gesetzgebung werden vom Parlamente auf die adminis ftrative Behörde übertragen, indem die Mehrheit der Versammlung nur die Berschläge ihres Ausschusses registrirt. Au glücklichsten noch der Zustand, in welchem die Parteiregierung, wie es länger als ein Jahrhundert in England der Fall gewesen ist, die Pflichten der Gesetzgebung überhaupt versäumt. Gine solche Unthätigkeit auf dem Gebiete der Gesetzgebung bezeichnete selbst-ein Macaulan als ein charakteristisches Symptom der englischen Parteiregierung im 18. Jahrhundert. Schlimmer als ein derartiges Versäumniß, wie es Whigs und Tories, wenn fie im Besitze gesicherter Mehrheit gewesen, sich gleicherweise zu Schulden kommen liegen, ist aber der Bustand, in welchem Regierung und Opposition mit ziemlich ebenbürtigen Kräften sich bekämpfen und gegenseitig ihre Geistesmittel aufbieten, um gute Gesetzesvorschläge nicht zur Ausführung kommen zu lassen, oder wenn die Regierung Magregeln, denen sie selbst keine herzliche Zustimmung schenkt, befürwortet, um die Angriffe der Dpposition zu lähmen.

Während es die höchste Aufgabe des gesetzgebenden Körpers sein sollte, Gesetzesfragen nach den Grundsätzen der Wahrheit und Gerechtigkeit zu entscheiden, wirft die Partei häufig ihr eigenes Interesse als das letzte Ziel der staatlichen Bestrebungen auf, sie wendet dem Volke, den Interessen nationaler Wohlfahrt den Rücken, hintertreibt ober verstümmelt gute Gesetsvorschläge. So kommt es denn dahin, daß, wenn man die Geschichte der Parteiregierungen verfolgend auf Gesete stößt, von der Ausschreitung des Parteigeistes dictirt, wie das Gesetz gegen die Dissenter unter Unna, wie die berüchtige Peeriebill des Jahres 1719, wenn man erwägt, wie die Whigs des 18. Jahrhunderts, die Tories des 19. Jahrhunderts sich gegen Reform des parlamentarischen Wahlrechtes, gegen Emancipation der Katholiken sträubten, wie die erleuchtesten Gesetze der neueren Zeit, confessionelle Gleichberechtigung und Aufhebung der Kornzölle, nur durch einen Bruch der Parteiverpflichtungen erzielt worden sind, dann kommt es dahin, daß man, vom fritischen Standpunkte aus, Parteiregierung als einen traurigen Nothbehelf, als ein barbarisches Mittel der Gesetzgebung, nur wenig besser als die Thrannei eines einzigen Despoten bezeichnen hören muß.

Die Parteigesetzgebung klärt uns am deutlichsten über denjenigen Borgang auf, den man als ein Terrorisiren der Minderheit durch. eine factiose Mehrheit schildert, mit anscheinend um so größerer Berechtigung, da in Folge der Anomalien des Wahlrechtes, der Zufälligkeiten bei den Wahlen die Mehrheit der gesetzgebenden Versammlung oft nicht einmal der wirklichen Michrheit der zu politischem Urtheil be= fähigten Staatsgenossen entspricht. Während man nachdrucklich behauptet, daß durch die Abliche Herrschaft parlamentarischer Mehrheitsregierungen diese Terrorisirung der Minoritäten gleichsam legalifirt würde, können wir nicht länger zweifeln, daß dieser Mißstand in England auf das lebhafteste empfunden wird, wenn wir nur einen Blick auf die seit der Reformbill sich immer zahlreicher mehrenden, mehr oder minder unglücklichen Vorschläge der Hare, Mill 2c. Minderheiten gegen Parteivergewaltigung Beschirmung der Jur werfen.

Manches freilich ließe sich auf die von den Gegnern der Parteiregierung vorgebrachten Bedenken entgegnen. Lord Grey weiß in

seinem Essay, indem er redlich dem größeren oder geringeren Gewichte der von gegnerischer Seite vorgebrachten Argumente Rechnung trägt, doch auch bedeutsames zur Erwiderung zu sagen. Wir pflichten ihm in der Behauptung bei, daß Corruption und Patronage nicht nur ein Gebrechen der parlamentarischen Regierungsform, sondern seit den Tagen des Alterthums ein Grundübel aller freien Verfassungen sei. werden auf die Unabsetbarkeit der Subalternbeamten, auf die Unabhängigkeit von Richtern und Geschworenen verwiesen. Sir Cornewall Lewis behauptet sogar gelegentlich einmal, daß die Bestechung der Wählerschaften die Mitglieder des Parlamentes gegen unzuträglichere Abhängigkeit von ihren Wählern, vor dem Charakter einer Delegirten-Carl Grey versichert uns, daß die Gesammtversammlung schütze. verantwortlichkeit des Cabinets nicht so wörtlich zu nehmen sei, sich nur auf große Fragen erstrecke, und in der That haftet ja doch jeder Minister personlich für diejenige Maßregel, welche unter seinem Siegel ausgefertigt ift. Bei Anklagen und Verurtheilungen, die wie Lord Melville den Freund Wilhelm Pitts im Jahre 1805, wie Lord Westbury in unseren Tagen doch auch den einzelnen Minister treffen können, ruht hier die Kraft des Beweises. Was dann die Parteiverpflichtungen betrifft, so zeigt man uns, wie dieselben nicht so durchaus verdammenswerth sind, wie nur durch dieses moralische Band die Partei eine berechtigte Controle über ihren Führer, den man zum Genusse der hochsten Gewalt emporhob, ausübt. Mit treffendem Seitenhieb auf continental-politische Zustände darf man von englischer Seite aus erörtern, wie nothwendig es für das Gedeihen eines öffentlichen Gemeinwesens sei, daß der einzelne seine Kraft nicht zersplittere, sondern sich selbst mit Ueberwindung personlicher Wünsche und Neigungen einem ganzen, fertigen, einer durch Einmüthigkeit starken und deßhalb der Lösung praktischer Aufgaben gewachsenen Genossenschaft, anschließe, seine privaten Meinungen allgemeinen Wesichtspunkten Und lassen sich endlich die Versäumnisse und Gebrechen unterordne. der Parteigesetzgebung nicht läugnen, lassen sich die dunkeln Schatten nicht auslöschen, welche die Herrschaft leidenschaftlich ausschweifenden Parteigeistes und der factiose Terrorismus parlamentarischer Mehrheis ten in die Geschichte der letten anderthalb Jahrhunderte marfen, so versichert man uns, daß die so überaus eifrige und sorgsame gesetzgeberische Thätigkeit früherer Jahrhunderte bis in die jüngste Zeit ausgereicht habe. Man weist mit Befriedigung darauf hin, daß grade rechtzeitig, als das Bedürfniß unabweisbar geworden, die neuere Resformgesetzgebung in Angriff genommen worden sei: die stets wiedersholte Vergewaltigung der Minoritäten nuß man freilich eingestehen, aber man darf entgegnen, noch hat keine freie Versassung der Weit das Problem gelöst, die Meinungen und Wünsche der Minderheit in der Gesetzgebung und Regierung zu einem adäquaten Ausdruck zu bringen.

In der That, da es sich nicht um die spstematische Ausklügelung einer idealen Verfassung, einer der Theorie nach absolut besten Rezgierungsform handeln kann, sondern es mit Rücksicht auf die mensch-lichen Gebrechen des Individuums wie der Gesellschaft nur nach der relativ besten Regierungssorm zu fragen gilt, so würde man im Hinblick auf den glänzenden politischen und wirthschaftlichen Erfolg, auf geistige und materielle Entwickelung der großbritannischen Bevölkerung unter der Verwaltung parlamentarischer Mehrheitsausschüsse sämmt-liche Bedenken von dieser und jener Seite als müssige aber unversfängliche Nergeleien zurückweisen dürsen, wenn nicht im Laufe der letzten drei Jahrzehnte ein politischer Zustand in England eingetreten wäre, welcher sich anscheinend als eine völlige Auslösung der alten Parteiregierung anläßt. Einerseits die Kritik heraussordernd, herenstigt derselbe andererseits auch zu Vorschlägen für die zustinftige Gestaltung.

Sowohl die Zulassung der Kathosten zum Parlamente durch die Emancipationsacte, wie die Rerdoppelung der Wähler von England und Wales, die Unterdrückung abgestorbener Wahlslecken und Creirung neuer städtischer Wählerschaften durch die Resormbill, waren Maßregeln, welche, falls man England nicht den Erschütterungen einer Revolution preisgeben wollte, nicht verschoben werden dursten. Wir haben es hier nicht mit einer Kritik der allerdings in mancher Hinsicht ansechtbaren Resormbill zu thun. Für unsere Zwecke genügt es zu bemerken, daß die im Resormkampse siegreichen Whigs, welche mit diesem Ereignisse den Grund zu einer auf Jahrzehnte hinaus gesesteten Herrschaft ihrer Partei zu legen dachten, sich bald in ihrer Hossinung getäuscht sahen. Grade das Gegentheil ereignete sich. Die

ungleichartigen Bundesgenossen, mit welchen die alten Whigs die Reformacte durchgesetzt, irische Katholiken und fortgeschrittene Radicale, denen der Umfang der Reform nicht genügte, lösten in Eifersucht und Mißtrauen das Bundesverhältniß auf. Indem die Tories, anstatt murrisch und verdrossen in einer verlorenen Position zu verharren, sich auf denselben von den Whigs errungenen Standpunkt der Reform schwangen, gelang es ihnen binnen kurzem alle mit den Whigs mehr oder weniger verfeindeten Elemente in einer großen Parteiver= bindung zusammenzufassen. Dieselbe nannte sich in Ermanglung eines wirklichen Programmes die conservative Partei. Die Genossenschaft war ziemlich bunt zusammengewürfelt ohne leitende Principien, indessen grade stark und einig genug, um mit den Whigs zu rivalisiren und den whigistischen Verwaltungen den Charakter schwacher nur durch Transactionen und Compromisse sich behauptender Regierungen auf-Nicht lange darauf, im Anfang der vierziger Jahre, schien es sogar, als ob der neuen aus disparaten Elementen auf breiter Basis gebildeten Parteiverbindung die Zukunft gehören solle. Da zerriß im Jahre 1846 Peels ehrliche Wankelmüthigkeit, der Abfall des zum Freihandel bekehrten Führers vom Schutzollspftem die neue conservative Parteiverbindung ebenso vollständig, wie im Jahre 1829 das Ratholikengesetz desselben Ministers die ehrwürdige Burg des alten Trensmus in die Luft gesprengt hatte. Bon diesem Momente ab datirt eine fartschreitende Auflösung, eine jährlich um sich greifende Zersplitterung, die alten-Namen Tories und Whigs, oder die vom Festlande importirten Benennungen Conservative und Liberale dauern noch fort, aber jede dieser Bezeichnungen umschließt eine Fülle von nichr oder weniger von einander unabhängiger, auf selbständige Bedeutung Anspruch erhebender Denominationen. Es bedarf einer ziemlich vollständigen Farbenplatte, um sämmtliche Schattirungen, sämmtliche Fractionsmischungen, welche in dem heutigen Parlamente zu Westminster vertreten sind, landschaftlich zu coloriren. Der fortschreitende Zerfall der Parteien spottet aller Versuche, mit künstlichen Mitteln neue geschlossene Parteiverbindungen herzustellen. Bergebens alle Unstrengungen von dieser und jener Seite, dann und wann die centrifugalen Rräfte wieder mit sogenannten Nothschreien "Kirche und Thron" "Reform und Ballot" um eine Fahne zu sammeln. Wie bedeu-

tungslos die alten Gegensätze "Autorität und Alterthum" und Fortschritt" für die heutige Parteibildung geworden zu sein schei= nen, ergab sich von selbst, wenn man sogenannte Tories und sogenannte Whigs um die Wette erweiterte Reformgesetze in Aussicht stellen sah, wenn man in der auswärtigen Politik die ehemaligen principiellen Schutzöllner die Sache der südamerikanischen Freihand. ler und Secessionisten vertheidigen hörte. Selbst Kirchenrentenfrage und katholische Collegien reichen zur Neubildung geschlossener Parteien nicht Mit der Katholikenemancipation und der Reformbill begann die heute zum Höhepunkte gediehene Auflösung und Zersplitterung der Parteien, jene unaufhaltsame Zersetzung, welche zuerst die liberale, darauf die conservative Parteiverbindung ereilte. In dem englischen Oberhause sitzt noch dieselbe erbliche Peerie, im Unterhause behaupten trot der Beseitigung so vieler parlamentarischer Wahlflecken, trot der Creirung zahlreicher neuer städtischer Wählerschaften die Familien der englischen Robility und Gentry die überwiegende Mehrzahl. Nicht als ob eine plötzliche Ueberschwemmung des Unterhauses mit Mitgliedern, welche einem anderen gesellschaftlichen Stande angehören, statt-Nicht dadurch ist die Physiognomie des Hauses seit gefunden hätte. der Reformbill wesentlich verändert. Mit Ausnahme der Freihandels= bewegung ist der Nachschub der neuen, den mittleren Ständen angehörigen Repräsentanten fast durchgängig in das Schlepptau der alten paria mentarischen Aristokratie gerathen. Dennoch hat sich die Physiognomie des Hauses verändert. An die Stelle der politischen Fragen, welche im 18. Jahrhundert die Gruppirung des Parlamentes in große politische Parteien für und wider bestimmten, sind seit dem Wiener Frieden mit jährlich steigender Bedeutung sociale Fragen getreten. Die mittleren Classen der Gesellschaft, welche so lange machtlos gewesen, welche im 18. Jahrhundert noch ohne staatliche Bedeutung, wenigstens ohne Bewußtsein ihrer Kraft und Bedeutung in trägem gleichgiltigem Zustande verharrten, ragen neuerdings mit ihren socialen Interessen in die aristofratische Versammlung hinein. Sie dulden es nicht län= ger, daß die parlamentarische Aristofratie, unbefümmert um das Burgerthum von England, nur mit politischem Principienstreit und auswärtiger Politik beschäftigt, ihre nächtlichen Turnire um Amt und Würde aussicht. Die alten politischen Parteiprincipien verlieren an

Bedeutung, die parlamentarische Versammlung selbst würde unter der furchtbarsten Aechtung, der allgemeinen Gleichgiltigkeit nämlich, verdorren, wenn die alten politischen Parteigruppirungen sich nicht verschöben, wenn das Parlament in seiner Parteischichtung der verän= derten Strömung der nationalen Ideen keine Rechnung trüge. Robert Beel war es, welcher trot seiner trockenen, etwas spießburgerlichen Einseitigkeit das Parlament vor dem Bann des öffentlichen Diß= credits bewahrte. Er söhnte die gesetzgebende Versammlung mit dem fortgeschrittenen Zeitgeiste aus, indem er derb und aufrichtig seine Parteiverpflichtungen brach und an Stelle der politischen principien die socialen Interessen in den Vordergrund stellte. Nach= dem dieser Schlag einmal gefallen, war die vielfache Zersplitterung der alten Parteiverbindungen eine unausbleibliche Consequenz. Die Verwirrung ward um so vollständiger, da die noch fortdauernden politischen Fragen und Interessen dahin drängten, die alten Parteigrup= pirungen zusammenzuhalten, während die haufenweise eingedrungenen socialen Fragen die bisherigen Bande unerbittlich lösten. seinem Abfall hatte Beel den alten Wahn für alle Zeiten zerstört, daß die politische Parteistellung das Verhältniß jedes einzelnen zu socialen Fragen bestimmen musse. In weit höherem Grade als lediglich politische Probleme fordern sociale Fragen jedes Mitglied einer Barlamentarischen Versammlung auf, seine persönliche unabhängige Stellung in ihnen zu nehmen. So trieb benn, wenn wir von der ausschließlich freihandlerischen Truppe der neueren Parlamentssessionen auch völlig absehen, der Einhruch neuer gesetzgeberischer Interessen ebenfalls die Repräsentanten der 'altparlamentarischen Familien aus dem alten wohlverschanzten Lager heraus. In wunderlicher Mischung begegneten sich politische und sociale Parteistellungen. Dasselbe Mitglied, welches die Parteiverpflichtungen auf politisch-kirchlichem Gebiete anerkannte, nahm Unabhängigkeit den socialen Fragen gegenüber in Anspruch. In andern Fällen ereignete sich das Gegentheil. viel nur war gewiß, daß die alte Parteiorganisation in babylonischer Berwirrung der sich freuzenden Fractionen geendet hatte. Dazu die se= parate Stellung der erklärten freihändlerischen Genossenschaft, dazu die irischen Katholiken, dazu die mehr oder weniger fortgeschrittenen Madicalen, drei Gruppen, seit der Reformbill emporgekommen, von Interessen und Zwecke verfolgt. Außerdem steigert sich seit der Zertrümmerung der Parteiorganisation die Zahl der völlig unabhängigen Mitglieder, welche sich jeglicher Fractionscontrole entziehen und sich mit der,
wie sie meinen, echt staatsmännischen Behauptung wohlgefallen, daß es die Verpflichtung eines ehrlichen Volksvertreters sei, jegliche Frage von vorn
herein als eine offene zu behandeln und erst im kritischen Momente nach
gewissenhafter Prüfung zwischen Regierung und Opposition zu entscheiden.

So unterlagen die parlamentarischen Zustände in England wäh= rend der letzten Jahrzehnte einem Wandlungsprocesse, dessen Resultate allerdings zu der Frage "wie wird es künftig möglich sein, die Regierung seiner Majestät des Königs zu führen" berechtigen. Mit diesen Worten kritisirte, wie bekannt, der Herzog von Wellington die Reformbill. Damals höhnten die Whigs über den peinlichen Bedanten. haben die Tories reichlich Gelegenheit gehabt, den Spott ihrer Gegner Schwerlich hat der alte Herzog selbst die ganze Bezu vergelten. deutung seiner vom Parteigeist inspirirten Bemerkung ermessen. Grey, der Sohn des Acformministers, läugnet nun nicht länger, daß die Frage Wellingtons ihre geschichtliche Rechtfertigung gefunden habe. Seit der Reformbill und merklicher noch seit der Secession der Beeliten haben nur schwache d. h. feiner parlamentarischen Majoritätz feiner entschiedenen Parteiunterstützung gewisse Verwaltungen des Steuer des englischen Staatsschisses gelenkt. Wie fann bieß anders fein, wenn die Form der parlamentarischen Ausschußregierung fortdauert, wenn die altparlamentarische Gentrh, welche in ihrer Gesammtheit eine überwiegende Mehrheit Aber die neuen Fractionen behauptet, sich in eine conservative und eine gemäßigte liberale Parteiverbindung ohne wesentlich unterschiedenes Parteiprogramm spaltet, das Cabinet der Mehrheit indessen von zufälligen launenhaften Verbindungen diefer oder jener Fractionen, von den unberechenbaren Schwankungen der Freihändler, Ratholiken und Radicalen, von der noch unberechenbarern Entschließung so vieler unabhängigen abhängt. In jedem Augenblice droht die Gefahr, daß ein geringer Anlag der im Anite befindlichen Regierung die Mehrheit im Parlamente entzieht. Verwaltungen stürzen, ohne daß die ebenso buntscheckig wie die Regierungspartei zusammengewürfelte Opposition sich über ein ihr eigenthümliches Verwaltungsprogramm geeinigt hätte oder überhaupt verständigen könnte. Da tritt der Zustand ein, daß das parlamentarische Ringen sich lediglich zu einem persönlichen Kampfe einzelner befähigter, ehrgeiziger, gewissenlos den entgegengesetzteiten Meinungsverschiedenheiten schmeichelnder Röpfe gestaltet, oder daß man, weil Verständigung der Fractionen bei diesem Wettkampfe unmöglich ist, als traurigen Nothbehelf eine durchaus grundsatlose, unthätige, aber geschickt nach rechts und links liebäugelnde Verwaltung im Umte duldet. Angesichts solcher Zustände darf Lord Derby die Stellung eines heutigen ersten Minister als ein dornenvolles Martyrthum bezeichnen. Das Cabinet ift eine Regie= rungscommission, welche nur eine geduldete Stellung einnimmt, sich niemals der Zuversicht irgend eine Maßregel durchzusetzen erfreut und keinen Augenblick der traurigen Besorgniß ledig wird, sowohl die Freunde des Ministeriums wie das Land irre zu leiten, die Unhänger des Cabinets aber unerträglichen Demüthigungen auszusetzen und das Vertrauen der Nation unaufhörlich zu täuschen. Bei einer solchen Lage der Dinge gilt vom englischen Ministerium das Wort "es lebt um zu gefallen und es muß gefallen um zu leben." Der parlamen= tarische Kampf liefert Schlachten von Regierungen ohne Princip gegen Oppositionen ohne Programm.

Es ist nicht richtig, wenn Earl Grey und mit ihm viele auf= richtige Anhänger der parlamentarischen Parteiregierung, die Essapisten der Edinburgh wie der Quarterly Review, traditionellen Haders über gegenwärtiger gemeinsamer Trübsal vergessend, — es ist nicht richtig, wenn die Nestoren der ihre Parteien überlebenden Whigs und Tories in den Mängeln der Reformbill die einzige Veranlassung zu der heutigen Parteiauflösung und der dadurch bedingten Schwäche der parlamentarischen Regierungen suchen. Bedeutsam genug hat sich freilich in dieser Hinsicht die Verfassungereform vom J. 1832 geltend gemacht. Indem sie das Wahlrecht den kleineren Wahlflecken entzog, welche sich dutendweise den parlamentarischen Granden als nomination boroughs verkauften, oder als treasury boroughs unmittelbar der Regierung zur Verfügung standen, erlitten Partei= und Regierungs= einfluß im Parlamente eine gleich beträchtliche Einbuße. der Einfluß derselben Aristokratie, welche seit der glorreichen Revolution England vom Parlamente aus beherrscht hat, auch gegenwärtig noch auf die Wahlen sein mag, so hat die Reformbill doch jenes crasse Ernennungssystem gefügiger und politisch abhängiger Gefolgsleute Wie üppig auch am heutigen Tage noch gründlich durchbrochen. Corruption und Bestechung bei den Wahlen blühen, so nimmt das Mitglied, das auf eigene Unkosten bestochen und geworben hat, doch jenen großen Familien gegenüber, die chedem mit ihrem Troß im Parlamente saßen und um den Besitz des Amtes haderten, eine andere Stellung ein, wie der von der Patronage eines Bedford, Newcastle, Devonshire, Derby abhängige Volksvertreter. In Folge dessen läßt sich über die Befriedigung persönlicher Wünsche und Interessen, über den Impuls hinaus, welchen die Gemeinsamkeit politischer Grundsätze gewährt, nicht mehr auf die bindende Kraft der Parteiverpflichtungen, auf die Stetigkeit der Parteiorganisation rechnen. Der Verfall des parlamentarischen Gefolgswesens begünstigt die Zerbröckelung der gesetzgebenden Versammlung in kleine Fractionen und entzieht dem zur Regierung gelangten parlamentarischen Ausschusse die sichere Unterftütung einer parlamentarischen Mehrheit.

In der Umgestaltung der Wählerschaften im Jahre 1832, in der von Earl Grey so lebhaft hervorgehobenen Bersäumniß der das maligen Reformers, jenen den regierenden Parteien entzogenen Ginfluß auf die Wahlen in anderer Weise auszugleichen, ist gewiß ein wesentliches Moment zur Erklärung des jetigen Zustandes zu suchen. 26dessen glauben wir behaupten zu dürfen, daß bei der ratchen wirthschaftlichen Entwickelung, welche die europäische und borzugsweise die englische Gesellschaft des 19. Jahrhunderts genommen hat, derselbe Zustand früher und später auch ohne die Reformbill hatte eintreten Auch in seiner fruheren Zusammensetzung hätte sich das Parlament dem Eindringen socialer Fragen nicht dauernd verschließen fönnen. Dieselben würden etwas langsamer wirkend doch schließlich nicht verfehlt haben, ihre zersetzende Wirkung auf die politischen Parteien auszuüben. Ein Verharren des Parlamentes auf dem unthätigen geis stesarmen Standpunkte des ersten Jahrzehents nach dem Wiener Frieden ist nicht denkbar, ohne daß die Wählerschaften selbst, ohne daß die mittleren Classen der englischen Bevölkerung das Gottesgericht an der verdorrten und abgelehten Institution der dem Lande nutlos geworbenen Körperschaft vollzogen hätten.

1

1

Halten wir uns nicht bei der Erwägung von Möglichkeiten auf, sondern fassen als Schlußpunkt dieser Erörterungen noch einmal die Thatsache ins Auge, daß die heutige Gruppirung der Parteien nur schwache Regierungen zuläßt, welche bei jedem Gesetzesvorschlage Existenz zu fürchten haben, welche deßhalb, anstatt sich von dem Bewußtsein einer sittlichen Verantwortung oder von staatsmännischer Ueberzeugung leiten zu lassen, bei der Einbringung jeder Magregel den verschiedensten Meinungen auf den Bänken des Hauses Rechnung tragen und nur auf solche Borlagen bedacht sind, welche den gering= ften Anstoß bei zweifelhaften Freunden erregen. Von Jahr zu Jahr sieht das Cabinet sich genöthigt, die Menge der offenen Fragen zu vermehren, um sich die Unterstützung der einen und andern Fraction nicht zu entziehen. Das Resultat davon ist natürlich eine unvollkommene verstümmelte Gesetzgebung, welche anstatt als ein organisches ganze der Gedankenarbeit eines schöpferischen Geistes zu entspringen in jedem Paragraphen den Stempel der ministeriellen Verlegenheit, der gefälligen Achselträgerei, des Compromisses zwischen Gesichtspunkten, die principiell jede Verständigung ausschließen, an der Stirne trägt. Alle wichtigeren Gesetze der Neuzeit, Municipalordnung, Armengesetz, Polizei und Steuerreformen, Regelung des Schulwesens 2c. weisen Diesen Charakter der Halbheit und Unfertigkeit auf. Wie verhängniß= voll-immerhin es für die Gesetzgebung eines großen Reiches sein mag, wenn in den verschiedenen Artikeln der einzelnen Gesetze disparate, nicht wirklich ausgeglichene, sondern nur künstlich vermittelte Ansichten der Gesetzgeber zu Tage treten, bei der neuern Gesetzgebung Englands ist dieß in erschreckender Weise der Kall. Und bedenklicher noch als diese Verstümmelung läßt es sich an, wenn die neuere, in staunenerregender Gilfertigkeit die Berfäumnisse eines ganzen Jahrhunderts nachholende Gesetzgebung dem Drucke der öffentlichen Meinung vor den Thuren des Parlamentes unüberlegte Zugeständnisse macht. Schlimm genug schon, wenn die moralische Verantwortlichkeit für Regierungs= maßregeln, für die Initiative der Geschgebung einem engeren ministeriellen Ausschusse entweicht und sich auf eine Versammlung von sechs= hundert Mitgliedern vertheilt. Aber auch diese Grenzen sind schon überschritten. Eben weil die Stellung der Minister im Hause schwach und schwankend, weil die größere Zahl der Mitglieder des Unterhauses,

nicht mehr wie ehedem ihrer Wiederwahl sicher, ihren Wählern zu Gefallen reden und stimmen muß, bleibt den Trägern der Berwaltung nichts anderes übrig, als über die Hallen von Westminster hinaus um Volksgunft und Beifall der Tagesmeinung zu buhlen. Es ergiebt sich von selbst, wie ein solcher Zustand, schlechterdings unvereinbar mit dem Begriffe einer guten Regierung, die Würde der Gesetzgeber, die Heiligkeit der Gesetze beeinträchtigt und die Verwaltungen an der Erfüllung ihrer sittlich politischen Pflichten hindert. In England hat sich dabei noch das besonders traurige Ergebniß herausgestellt, daß diese unter dem Drucke der wechselnden Tagesmeinungen fabricirte Gesetzgebung sich mit ihrer Schärfe in niehr als einer Hinsicht gegen dieselben Institutionen richtet, welche das englische Bolk zur politischen Freiheit heranerzogen haben. Die neuere englische Gesetzgebung hat, indem sie sich mit der höchst zeitgemäßen Aufräumung uralten und massenhaft angehäuften Schuttes beschäftigte, zugleich an denjenigen Schranken gerüttelt, auf welchen als unerläßlichen Voraussetzungen die parlamentarische Regierungsform beruht. Es genügt hier auf Rudolf Gneists Untersuchungen zu verweisen, der in seinen mit scharfer unerbittlicher Kritik grade diesen gegen das alte Selfgovernment gerichteten Geist der neueren englischen Gesetz= gebung verfolgt. Kann es uns Wunder nehmen, daß dem so ist Z Die unbesoldete Chrenleistung der gebildeten und besitzenden Claffen im Dienste des Staates verlangt Opfer, nicht selten schwere und kostspielige Selbstverläugnung. Dazu kommt es, daß kechnisch gebildete, besoldete und vom Staat geprüfte Beamte die Armenpflege, die Geschäfte der Kreisverwaltung, die Ausübung der Gerichtsbarkeit, der Bau- und Gesundheite-, landlichen und städtischen Polizei nicht selten geschickter versehen als Grundbesitzer und städtische Bürger, welche alternirend zur Ausübung der verschiedenen Chrendienste vom Staat aufgerufen werden. Aus natürlichem Instincte pflegt die Masse der Gesellschaft den Staat, welcher von jedem einzelnen zum Wohle der Gesammtheit Opfer fordert, nicht zu lieben, sie muß vielmehr zur Pflichterfüllung im Dienste eines staatlichen Gemeinwesens erzogen, durch Güte ober auch durch Gewalt dazu angehalten werden. nackte Interesse der Gesellschaft wird in England sowohl wie anderwärts vorziehen, entweder den Staat völlig in Gruppen gesellschaftgrundsätzlichen Feind des Volkes und möchte deßhalb die souverane Staatsgewalt möglichst zu Gunsten des souveränen Volkes abtödten. Hier gilt diejenige Regierungsweise, in welcher der Staat unter den Reulenschlägen der fluthenden Tagesmeinung zusammenstürzt, als das Ideal der Zukunft. Der Staat ist dieser Ansicht nach nur das zur Vermehrung des Comforts der jeweiligen Gesellschaft eingerichtete Institut ohne sittliche Aufgaben. Folgerichtig besitzt deßhalb jedes Mitglied der menschlichen Gesellschaft eine angeborene Wahlstimme über Leitung und Abschaffung dieses Institutes. Selbstverständlich daher der Haß gegen eine regierende parlamentarische Versammlung, welche eine obrigkeitliche Vertretung der Pflichten und Leistungen für den Staat und nicht eine Versammlung von Mandataren ist, deren Zusammensetzung die für den Staat gar nichts leistende Masse den Sieg über die im Dienste des Staates arbeitende Minderheit davon trägt. Richt minder begreiflich der Abscheu vor einer auf traditionellem Besitze beruhenden Herrschaft einer regierenden Classe und vor den Mehrheitsausschüssen dieser Versammlung, welche bis in die neueste Zeit hinein gewohnt und beflissen waren, die Pflichten von Staatsmännern auch wider das Geschrei volksthümlicher Demagogen Niemand hat im Einklange mit den englischen Charzu erfüllen. tisten ein heftigeres Berdammungsurtheil über die "verrottete" parla= mentarische Regierungsweise angestimmt, als deutsche politische Flüchtlinge, welche wie Lothar Bucher ohne historische Bildung in England das Eldorado ihrer Wünsche, die Herrschaft des Gesellschaftsinteresses über das Staatsinteresse suchten und eine vom Volke geachtete durch keine politischen Vorrechte aber durch Unhäufung politischer Pflichten hervorragende Aristokratie im Besitze der Regierung und des öffentlichen Bertrauens fanden.

Sehen wir von der Genossenschaft dieser theils selbstsüchtigen, theils verblendeten Fanatiker der politischen Theorie völlig ab, so tritt uns das bemerkenswerthe und gewiß überraschende Ergebniß entgegen, daß die von abweichendstem politischem Standpunkte aus ge= machten Vorschläge doch im Grunde sämmtlich auf die durchaus un= abhängig gebildete, dem Programm keiner politischen Partei in Eng= land sich unterordnende Meinung unseres Rudolf Gneist hinauslausen. Die von uns mehrmals augedeutete Frage, ob nämlich in England

heute noch die Bedingungen porhanden sind, welche ohne Benach= theiligung des Staates und seiner Angehörigen eine parlamentarische Regierung d. h. eine Verschmelzung der Regierung mit der parlamentarischen Parteimajorität ermöglichen, gestaltet sich völlig sachgemäß bei Gneist zu der praktischen Frage "ob die Parlamentsparteien in ihrer heutigen Geftalt noch die Kraft haben, die Initiative zu den staatlich nothwendigen Reformen aus sich heraus zu ergreifen, ober ob dies - auf verfassungsmäßigem Wege - vom Königthum geschehen muß"? Gneist, indem er gegen jede sogenannte "rettende That" wie begreiflich protestirt, gelangt zu dem Resultate, daß es für eine gedeihliche Zukunft des englischen Staatslebens, für die Ausgleichung des jetigen Zwiespaltes im englischen Verfassungsleben, für die Herstellung der persönlichen Selbstthätigkeit im Dienste des Staates von unten herauf allerdings des erneuerten "Ich will" des Rönigthums als des einheitlichen und höchsten Ausdruckes des Staatswillens bedarf. Es gilt "den Pseudobegriff der Verantwortlichkeit des Ministers dem echten Begriff der rechtlichen Berantwortlichkeit" aufzuopfern, "das Unterhaus auf die verfassungsmäßigen Schranken der Wahlversammlung zurückzuführen" dem Königthum die "Initiative zu verfassungsmäßigen Gesetzen" wiederzugeben.

In mannigfacher Umschreibung der kernigen Worte unseres Gneist, das letzte Ziel ihrer Bestrebungen mehr oder weniger abssichtlich verhüllend, drängen die Vorschläge heutiger englischer Staats=männer doch auf denselben Schlußpunkt hin.

Am unmastirtesten tritt hier diejenige Fraction auf den Schausplatz, welche aus dem Schooße der großen latitudinarischen consersuativen Verbindung der dreißiger Jahre erwachsen, unter Disraelis Führung, als der geistig regsamste wenn auch phantastisch überschwängsliche Sprößling des alten Torysmus bezeichnet werden darf. Vor Wei Jahrzehnten unter dem heute schon wieder verschollenen Namen von Jung-England bekannt, protestirten die Heißsporne dieser Fraction gegen die demoralisirende Anarchie von Regierungen ohne Princip, gegen die Heuchelei des sogenannten Conservativismus, welcher sich an todte Formen klammert und jeder Neuerung doch nur so lange Widerstand leistet, dis die Agitation ihm die Zustimmung entreißt. Sie nannten das Parlament eine herabgewürdigte Institution, die

parlamentarische Regierungsweise eine seelenlose Maschinerie. Sie suchten das Heil Englands überhaupt nicht in dem für sie bedeutungslosen Schematismus ber politischen Institutionen sondern in einem Aufschwung des nationalen Charafters. Sie erblickten die beinahe zweihundertjährige Regierung der parlamentarischen Familien im Lichte einer Usurpation, eines an der Krone verübten Raubes, sie er= kannten darin die Vergeltung jener Vergewaltigung, welche die Kirche im Reformationszeitalter von dem Königthum erlitten. Sie weissagten den Anbruch der Stunde, in welcher die Ration den parlamentarischen Usurpatoren die Revolution des Jahres 1688 vergelten werde. Meinten sie damit die schließliche Aufrichtung der Volkssouveränetät? Nichts weniger als dieses! Im Unterschiede von Jung-Deutschland, Jung-Italien u. s. w. war Jung-England ultramonarchisch, ultrafirchlich und ein wenig mittelalterlich feudalistisch gesinnt. Der Aufschwung des "nationalen Charakters", von welchem sie prophezeiten, kam der Kirche, kam dem Königthum, kam der auserlesenen Blüthe des englischen Adels, doch nur dieser und nicht der parlamentarischen Gentry zu gut. Gin festes, scharf präcisirtes Programm konnte Jung-England nicht ausweisen. Sie waren nicht Whigs, nicht Conservative, nicht Radicale, aber ein Bruchtheil von jeder Richtung mischte sich ein. Sie klagten, daß die Krone Urer Prärogative entkleidet, die Kirche von einer parlamentarischen Commission tyrannisirt, der Abel aus seiner leitenden Stellung geworfen, der vierte Stand durch das Capital des üppig aufwuchernden Bürgerthums ausgebeutet fei. Ein verbiffener Groll brach zu Tage, wenn sie über Handel, Dampf und mittlere Stände redeten und Was sie positiv erstrebten, war ein freies Königthum mit starker Prärogative; nicht länger beschränkt burch eine in unserm aufgeklärten Zeitalter überflüssig gewordene parlamentarifche Repräsentation, gestützt auf die überorthodoxe von parlamentarischer Vergewaltigung erlöste Kirche, auf eine geringe Zahl hochadlicher mit Patrimonialrechten ausgestatteter, in unerreichbarer Höhe über dem Bolfe thronender Familien, verbündet gegen die mittleren Classen der Gesellschaft mit den Arbeitern und dem bäuerlichen Gefolge der Grundherrn. Das demokratische Raiserthum, auf allgemeinem Stimmrechte fußend, war noch nicht errichtet, als Jung-England sein Haupt erhob, aber eine freudige Vorahnung des rettenden zweiten Decke spukt in diesen Entwürfen. Erhebung des souveränen persönlichen Königthums nach dem Vorbilde der Tudors, lautete die Parole, und zu diesem Aufschwunge bedurfte es, wie die Fraction richtig urtheilte, nicht erst eines parlamentarischen Gesetzes sondern eines einfachen Denn unverjährbar, durch tein Gefet be-Willensactes der Krone. seitigt ist die uralte Ausübung königlicher Rechte, wie Gneift, der freilich für jene exotischen Heißsporne Jung-Englands nur Spott übrig haben kann, treffend hervorhebt. Die parlamentarische Ausschußregierung der Majoritäten ift, wie wir früher bemerkten, niemals vom Gesetze anerkannt, das Parteicabinet keine zu Recht bestehende Behörde. Das Königthum von England kann heutigen Tages sich von der Berufung parlamentarischer Mehrheitsminister lossagen, und wenn die Parteien keine geschlossene Mehrheit bilden, wenn "das zersette Parlamenteregiment wirklich nicht mehr im Stande wäre, die toniglichen Pflichten zu erfüllen, so tehrt die Majestät des Staates jurud an ihre Quelle den King in council." Dem Parlamente treten wieder die Mitglieder des Geheimrathes gegenüber, welche, nach toniglichem Ermessen berufen, jeder in seiner Person für den dem Rönige gegebenen durch Unterschrift bekräftigten Rath verantwortlich Aber was nach der Meinung unseres deutschen Gelehrten im-Nothfalle auf verfassungsnäßige Weise geschehen soll, das erstrebt Jung-England in tumultuarischem Vorgange unter abenteuerlichen Voraussezungen und zu einem dem gegebenen wirthschaftlichen und politischen Zustande Englands so schroff wie möglich widerstrebenden Es genügt darauf hizuweisen, daß der monarchische Cultus dieser Schule mit wunderlichen Reminiscenzen des mittelalterlichen Lehnswesens, der normannischen Grundherrlichkeit verbrämt ist. Dieser moderne Monarchismus des 19. Jahrhunderts erstrebt unter dem Banner des persönlichen Königthums eine feudale und kirchliche Tyrannei, welche durch und durch antiparlamentarisch die Gesetzgebung der Zukunft dem durch Kirche, Presse und öffentliche Meinung geleiteten Geheimrathe übertragen will.

Auf eine eigenthümliche Weise verquickt sich mit den politischen Gesichtspunkten dieser Secte ein geschichtlicher Deroencultus, ausgehend von einer historischen Schule, in welcher Carlyle als tonan-

gebender Meister bezeichnet werden kann. Die Erwartung des bevorstehenden Aufschwunges des nationalen Charafters ruft eine krampf= hafte Sucht nach großen Männern hervor, welche der Zukunft den Stempel ihres Geistes aufprägen sollen. Richt die fortschreitende Entwickelung der Gesammtheit, sondern die einzelnen Heroen, versichert uns Disraeli, bestimmen den geschichtlichen Fortgang der Menschheit. Ihm zufolge ist der Geist des Zeitalters die weiche Thonmasse, welche erst durch die bildende Hand "des großen Mannes" Form und fünstlerische Gestaltung empfängt. "Dem einzelnen nach Gottes Bilde gemachten Menschen verdanken im Gegensatze zu dem von Zeitungsschreibern, Parlamentsmitgliedern, Accisebeamten und Armenaufsehern fabricirten Publicum die Staaten ihre Existenz und die Grundzüge ihrer Entwickelung." Wer will verkennen, daß in sol= chen Sätzen ein Kern trefflicher Wahrheit enthalten ist. Aber die Dialektik Jung-Englands treibt in pikanten Schlagsätzen die Wahrheit auf die Spite, prunkt mit geistvollen Antithesen, vergöttert in den Froudeschen Werken in Ermangelung eines königlichen Regenerators der Zukunft die brutalen Gewaltthaten Heinrichs VIII, apologisirt die blutige Maria und verhöhnt in Dixons Rechtfertigung von Lord Bacons politischen Schurkenstreichen jede gesunde, bisher als europäisches Gemeingut giltige Moral.

Weit genug ist die Klust, welche Jung-England von der sehr einflußreichen Fraction der fortgeschrittenen Liberalen trennt, die allerdings mit den alten Whigs meistens verbündet doch einen durchaus selbständigen Standpunkt einnehmen. Wir begegnen in dieser Genossenschaft philosophirenden Stematikern wie Stuart Mill, Sir William Molesworth, Staatsmännern wie Milner Gibson, Staatsgelehrten wie Homersham Cox. Wir wollen dieser Richtung, welche in ihrer vorgeschobenen Linken, dem Manchestermanne Bright z. B., bis zum äußersten politischen Radicalismus reicht, welche sich vielsach mit den Borsechtern der bloß gesellschaftlichen Anschauung vom Staate berührt, nicht auf das Gebiet ihrer politischen Theorien solgen. Es handelt sich für uns um keine Kritik des Voluntarismus, welchen man an die Stelle des Selfgovernments im Auftrage der Staatsgewalt setzen möchten nicht um eine Prüfung des Utilitarianismus als des für die öffentliche Thätigkeit eines staatlichen Gemeinwesens einzig

bestimmenden Principes, auch nicht um eine Würdigung der mehr= fachen von den geistigen Arbeitern dieser Richtung ausgegangenen verbesserten Wahlspsteme. Ein Blick in die Einzelschriften dieser Partei oder in ihr Organ, die Westminsterreview, überzeugt uns, daß wir es im Unterschiede von den Staatsmännern und Schriftstellern der alten Parteien hier mit einer Richtung zu thun haben, welche continentaler Geistesthätigkeit auf dem Gebiete der Politik nahe ver-Während die alten regierenden Parteien, gleicherweise wandt ist. Bhigs wie Tories, bei ihren Gesetzesvorschlägen nur das dringende momentane Bedürfniß ius Auge faßten und diesem mit zwecknäßigen Maßregeln abzuhelfen bestrebt waren, im übrigen sich um einen shstematisch regelrecht gegliederten Ausbau der Verfassung nicht bekummerten, nimmt in ihren verschiedenen Schattirungen diese neuere liberale Schule englischer Politifer durchgängig den Ausgang von einem staatsphilosophischen Systeme. In Gegensate zu Alt-England schafft sie Formen, für welche sie erft den Inhalt suchen muß, und bestrebt sich den wirklichen Stand der Dinge den in rasonnirender Speculation gewonnenen Principien anzupassen. Wie festländische Politifer stark in der Kritik der bestehenden Zustände, überwerfen sich ihre regelrecht gegliederten Verfassungsentwürfe meistentheils mit den historisch gewordenen und gefesteten Zuständen. Da ist es nun besonders interessant, wenn eine solche Richtung, als unerbittliche Feindin der im Besitze der aristofratischen Classen befindlichen parlamen= tarischen Parteiregierung, doch feineswegs von ultramonarchischen Anwandlungen beeinflußt, bei ihren Besserungsvorschlägen unwillführ= lich einer Wiederbelebung der verfassungsmäßigen Prärogative des Königthums das Wort rebet. Man hält in diesem Lager die Partei= regierung für abgethan, man bezeichnet dieselbe als ein nothwendiges Uebel. so lange die Mehrzahl einer parlamentarischen Versammlung noch selbständiger politischer Bildung und Einsicht entbehre, man gesteht höchstens ein, daß Republiken mit gewählten Regierungen und Staaten, welche eben erst ein kleines Stud constitutioneller Freiheit toften gelernt, dieses llebel als ein unvermeidliches ertragen muffen. Bas an die Stelle der heute noch bestehenden Verwaltungsform zu setzen sei, darüber sprechen sich die Artikel in Bestminsterreview bom Jahre 1855 (The decline of party government) und Homersham Cox in seinen staatsrechtlichen Werken am bündigsten In der Auflösung des Gesammtcabinets, jenes parlamentarischen Ausschusses, welcher heute sich doch nicht mehr auf die fügfame Mehrheit einer soliden Parteiverbindung stützen könne, gipfeln die Forderungen. Un Stelle dieses bei seinen Gesetzesvorschlägen von den Berathungen innerhalb der Partei abhängigen Gesammtcabinets sollen Fachminister treten, welche nach eigenem Ermessen, nach Kenntniß und Ueberzeugung ihre Entschlüsse fassen und alle ihr specielles Fach betreffenden Vorschläge selbständig dem Parlamente Von diesen, den dazu befugten und befähigten Trägern der Berwaltung, soll die Initiative der Specialgesetzgebung ausgehen. Dieselben, wie sie einzeln jeder für sein besonderes Fach dem Parla= mente gegenübertreten, würden in gang anderer Beise als dieß jest der Fall ist für ihre Specialverwaltung, für den ihnen zugewiesenen Theil der Executive verantwortlich sein. Sie würden sich, um dem Tadel für Versäummisse und Mißgriffe zu entgehen, nicht hinter den Begriff der Gesammtverantwortlichkeit des Cabinets flüchten dürfen und dadurch, so lange ihre Partei noch die Mehrheit im Parlamente behauptet, der verdienten Censur und Amtsentsetzung entgehen können. Ein frischerer fräftigerer Impuls wurde wieder die Gesetzgebung durchdringen, dieselbe könnte in höherm Grade wieder den wirklichen Bedürfnissen des landes anstatt wie bisher den Parteiinteressen ent-Gesetsfragen von größerem Umfang, welche nicht in das sprechen. Gebiet eines einzelnen Berwaltungszweiges fallen, mären parlamentarischen Comites zur Prifung und Vorbereitung vorzulegen, in= dessen auch hier die Initiative der Regierung dem Parlamente gegenüber zu wahren. An der Spite der Berwaltung soll wie bisher ein erster Minister fungiren als der verantwortliche Träger der dem perfönlich unverantwortlichen Königthum zustehenden höchsten vollziehenden und gesetzgebenden Gewalt. Aber nicht mehr würde wie bisher eine im parlamentarischen Kampfe siegreiche Parteiverbindung der Krone ihren Führer zum leitenden Organ der Verwaltung aufdrängen, son= dern nach eigenem Ermessen müßte der Souveran der bedeutungsvollen Wichtigkeit des Schrittes eingedeuk sich den leitenden ersten Minister erwählen. Diesem läge es ob, mit freier Umschau unter den am höchsten befähigten Männern aller Parteien sich die geeigneten

Talente als Spigen der einzelnen Verwaltungszweige herbeizuziehen. So stände, da die Ministerposten keine parlamentarischen Aemter mehr sind, da sogar ein Sig im Parlamente nicht mehr zur Befleidung einer Stelle im Cabinet erforderlich sein soll, das Ministerium als eine neutrale Verwaltungsbehörde da. Nicht nach Parteirücksichten sondern nach ihren Früchten würde die gesetzgebende Berfammlung eine solche Regierung beurtheilen, fähige und forgsame Minister unterstützen, untaugliche entfernen. Die Mitglieder dieser Behörde könnten weder hoffen, aus Rücksicht auf ihre politische Parteistellung bei unzweckmäßigen Gesetzentwürfen die Unterstützung einer Majorität zu finden, noch müßten sie fürchten, gute dem öffentlichen Wohle dienliche Gesetze aus Parteileidenschaft zerzaust zu sehen. hätten nicht nöthig, um sich im Amte zu erhalten, sich zu unwürdigen Compromissen, zu einer Verstümmelung ihrer Gesetzentwürfe herbeizulassen. Sie wären haftbar für ihre Maßregeln nach dem Statut 12 Wilhelme III, und diese persönliche Haftbarkeit dem Gesetze gegenüber würde der sicherste Schutz gegen Migbrauch der Amtsgewalt oder gegen Anstellung unfähiger Unterbeamten sein. Gine solche Berwaltung, deren Gesammteristenz nicht von dem Tadelsvotum einer parlamentarischen Mehrheit abhängt, die nicht unter gegenseitigen Parteiverpflichtungen ins Amt gekommen, bedürfte nicht der bisher üblichen Mittel der-Bestechung ober umfangreicher Aemterpatronage, sie konnte, unbetummert um das Murren der Stellenjäger, jedem fahigen Ropfe -feinen geeigneten Posten im Dienste des Staates zuweisen. würde zugleich das Parlament seine eigenthümliche von der Berfassung ihm zugewiesene Stellung als gesetzgebende Versammlung wieder empfangen, bas Gleichgewicht der Gewalten — benn auf diese Theorie läuft boch am Ende die ganze Verfassungestaltung hingus — würde durch eine derartige Trennung von gesetzgebender und vollziehender Function wieder hergestellt sein. Die Gesetzeber Englands aber brauchten nicht länger ihre Zeit in fruchtlosen Principientampfen zu vergeuden, jedes Mitglied des Parlamentes, der demoralifirenden Parteiverpflichtungen entlaftet, wurde fich mit Stolz als einen unabhängigen und selbständigen Vertreter der Nation fühlen lernen.

In der Beurtheilung der alten parlamentarischen Regierung ftimmt die Sprache dieser Liberalen merkwürdig mit den verdammen-

den Sentenzen Jung-Englands überein, wenngleich die monarchischen Reformers unter Disraeli die verschiedenen Gruppen der englischen Liberalen mit dem Ramen der destructiven Partei zu beehren pflegen. Beide charakterisiren die anderthalbhundertjährige Herrschaft regieren= der parlamentarischer Familien, den Zeitraum von 1688-1832 als diejenige Epoche, in welcher England sich unter dem Drucke einer fremden importirten, der venetianischen Verfassung nämlich, befunden Der König ein venetianischer Doge, das Cabinet der Rath der Zehn, die beiden Häuser des Parlamentes der große Rath der Robili, und die Geschichte dieser Zeit nur von Historikern der venetianischen Verfassungspartei geschrieben! Beide äußerste Fractionen erblicken in der Katholikenemancipationsacte und in der Reformbill insofern den segensreichsten Woment der neuern englischen Geschichte, als durch diese Gesetz die Vergewaltigung des Landes unter der Usurpation der privilegirten venetianischen Gewalthaber gebrochen sei. Aber wenn die Disraeliten von jenem Zeitpunkt ab die dem englischen Staate wiedergegebene Freiheit datiren, dem einen Souveran, welcher auf dem Throne von England sitt, die ursprünglichen göttlichen Rechte, die unmittelbare Leitung der Ration zurückzustellen, so begrüßen die Liberalen von ihrem Standpunkte aus natürlich in demselben Ge-Jetze den hoffnungsvollen Anfang zu einem Siege des demokratischen Princips. Indem sie die Regierung von der Tyrannisirung durch parlamentarifche Parteien entlasten wollen, beabsichtigen sie die ausschließliche Herrschaft von Robility und Gentry zu brechen. Hingegen foll die Umgestaltung der Regierungsform nicht der Prärogative der Krone zu gute kommen, sondern den neuen seit den dreißiger Jahren ine Parlament gedrungenen Fractionen einen großeren Ginfluß auf die Regierung, einen häufigeren Antheil an der vollziehenden Gewalt gestatten, als es bisher sich ereignet hat. Wie die Lage der Dinge heute beschaffen ist, fühlen sich die vorzugsweise auf die mittleren Classen der Gesellschaft und die wirthschaftlichen Interessen gestützten unabhängigen Fractionen als die zur Lösung von Cabinetsfragen benutten aber schlecht belohnten Werkzeuge der altparlamentarischen Wohl oder übel nuffen sie bis jett, wenn die Ereignisse Familien. nicht völlig über sie hinwegschreiten sollen, sich dazu hergeben, entweder dieser oder jener altparlamentarischen Familienverbindung zu Berbündeten bei den jeweiligen Rämpfen ums Amt zu dienen. Bisher ift bei der Vertheilung der Aemter der Dank für ihre Bundesgenossenschaft nur sehr färglich ausgefallen. Bei einer völligen Beseitigung der parlamentarischen Mehrheitsausschüsse würden sich nicht nur ihre persönlichen Aussichten bessern, sondern auch ihre Stellung Außerdem aber er= im Parlamente selbst an Bedeutung gewinnen. warten sie aus der von ihnen vorgeschlagenen Verwaltungsreform eine Stärkung des demokratischen Principes in der Verfassung Eng-Nicht ohne Grund dürfen sie behaupten, daß die gesetzgebende lands. Bersammlung, welche ihrer Meinung nach vornehmlich zur Controle der vollziehenden Gewalt berufen ist, diese Controle den von der Krone designirten Fachministern gegenüber weit wirksamer und nachdrücklicher in jedem Augenblicke ausüben kann als Ausschüssen gegenüber, welche im Auftrag der parlamentarischen Mehrheit regieren.

Man wittert in diesen Ausführungen sofort eine starke Mischung von dem den demokratischen Staatsspstemen der Gegenwart nun einmal eigenthümlichen Glauben an die nothwendige natürliche Feindschaft zwischen souveräner vollziehender Staatsgewalt und gesetzgebender Volksvertretung. Lassen wir die falschen Voraussetzungen, welche zu solchem Vorurtheil führen, hier unerörtert, und halten wir nur an der vorhin schon angedeuteten Thatsache fest, daß auch einsderartige Neuschöpfung, wie sie die englischen Liberalen an Stelle der alten Parteiregierungen befürworten, der Wiederbelebung des personlich thätigen Königthums zu gute tommen müßte. Wie sehr sich die Urheber solcher Plane gegen dieß Eingeständniß sträuben möchten, so mischen sich doch Reminiscenzen aus Bolingbrokes patriotischem Könige, Anklänge an Georgs III anfängliches Regierungsprogramm in ihre Vorschläge. Jene von Parteiverpflichtungen freien Jachminis sterien, welche einzeln für ihren Berwaltungszweig verantwortlich sein sollen, sind Privycounsellors nach dem Muster des Tudorschen Geheimrathes, jener erste Minister, den die Krone als verantwortliches höchstes Organ der vollziehenden Gewalt erwählt, giebt dem Königthum unverjährte Rechte, die Initiative zu verfassungsmäßigen Gefegen zurück.

Noch bleibt uns — gewiß nicht der uninteressanteste Theil unserer Aufgabe — zu untersuchen übrig, wie sich die alten parland

tarischen Geschlechter, dieselben, denen der altgewohnte Besitz der Staatsgewalt zu entfliehen scheint, in der gegenwärtigen Krise verhalten. Auch die Führer und Genossen der alten Parteiverbindungen können sich der Erkenntniß über die Gefährdung der bisherigen Regierungsweise nicht verschließen. Schon die Kritik und die sich mehrenden Angriffe ihrer zahlreichen Gegner müßten sie bedenklich machen. So offen als möglich wird ja die Absicht, die Herrschaft der bisher regierenden Classen zu zerstören, ausgesprochen. Dürfte man deßhalb nicht von altparlamentarischer Seite her die einmüthige Aufstellung eines Programmes erwarten, in welchem man sich über ein Auskunftsmittel zur Abwendung der drohenden Gefahren vereinigt? In der That, man muß sich wundern, wenn ergraute parlamentarische Staatsmänner Angesichts der heutigen Lage noch die Hände in den Schoof legen können, wenn die alten torpstischen Führer fich begnügen, mit pharifaischer Selbstgerech. tigkeit ihre Unschuld an der gegenwärtigen fatalen Lage der Dinge zu betheuern. Man muß darüber staunen, wenn Lord Russel auch bei der neuesten Auflage seiner "Berwaltung und Verfassung Englands" nicht in Conflict mit seinem angeborenen sanguinischen Temperamente Lord Derby und Lord Russel kokettiren um die Wette mit erweiterten Reformgesetzen, welche, auf derselben Bahn wie die Reform= hill von 1832 einherschreitend, die seitdem zu Tage getretenen Schäden vergrößern und die Beibehaltung der heute gefährdeten Regierungs= form nur noch erschweren würden. Allerdings weder die alten Tories noch die alten Whigs meinen es mit diesen Reformvorschlägen ernst= lich, sie weichen beide nur dem Drucke der öffentlichen Meinung vor den Thuren des Hauses, die Minister sind nicht ungehalten, wenn in dieser Frage die eigenen Unhänger an der Seite der Opposition gegen die Regierung stimmen. Der allgemeine Ruf nach Reform erscheint, wenn wir die parlamentarischen Berhandlungen des letten Jahrzehntes prüfen, weit mehr ein Zeichen des verzweifelten Zuftandes der Regierung zu sein als im unbedingten Interesse der öffentlichen Wohlfahrt, wie es 1832 der Fall gewesen, erhoben zu werden. Einer solchen Lässigkeit auf praktischem Gebiete gegenüber nimmt die mehrfach erwähnte Abhandlung Garl Greys eine besonders achtungswerthe Stellung ein. Der altwhigistische Staatsmann zögert nicht, die kritische Bedeutung des Momentes einzugestehen. Aber indem er

die parlamentarische Regierungsweise, die innige Verschmelzung von gesetzgebender und vollziehender Gewalt retten und conserviren will, auf welcher seiner Ansicht nach der Vorrang der englischen Verfassung vor allen Constitutionen der alten und neuen Welt beruht, tritt Earl Grey mahnend und warnend mit einem durchaus positiven Programme an seine saumseligen Parteigenossen heran. Den ehemaligen Tories so-wohl wie den altwhigistischen Freunden dürste diese Mahnung gelten. Denn wenn wir von den Sonderlichkeiten Disraelis und einiger persönlichen Anhänger dieses geistwollen Redners absehen, so trennt keine wesentliche Differenz des Principes die heutigen conservativen Tories von den gemäßigt liberalen Whigs, während beiden altparslamentarischen Verbindungen der Angriff der Gegner mit gleicher Entsscheidenheit gilt.

Als durchaus praktischer Staatsmann, dem unfruchtbaren Prunten mit sogenannten besten Verfassungstheorien feind, kleidet Earl Grey seine Borschläge in die Form einer Reformbill, weil es, wie er meint, in nicht zu ferner Zeit unerläßlich sein wird, anstatt der bisherigen Spiegelfechtereien ein solches Gesetz dem Parlamente zu ernster Berathung zu unterbreiten. Bei der Berathung einer neuen Reformbill wird es aber darauf ankommen muffen, die Feststellung eines Wahlgesetzes zu treffen, welches durch seine Bestimmungen nicht das Verlangen nach weitergehenden Abanderungen steigert und nur einer neuen Agitation den Weg bahnt. Es gilt die Frage für eine menschlicher Voraussicht nach geraume Zeitdauer zum Abschlusse zu bringen. Denn wie Carl Grey bemerkt, schwächen häufige Aenderungen der Verfassung die Kraft der Regierung "und machen es unmöglich, daß in den Herzen des Bolfes das Bertrauen auf die Autorität, welcher sie gehorchen follen, jemals Wurzel schlage." Eine neue Reformbill, welche mehr als ein Parteischauftud, mehr als eine unwillig gegebene Abschlagszahlung sein soll, wird eine doppelte Aufgabe zu erfüllen Einerseits soll sie der Regierung des englischen Staates, anhaben. derseits der Gesammtheit des englischen Bolkes zu gute kommen. Sie wird dahin zielen muffen, das Ansehen der Regierung innerhalb der Nation zu erhöhen und die Fähigkeit der Staatsverwaltung zu einer segensreichen Gesetzgebung zu steigern. Sie wird gleichzeitig indessen der nicht mehr zurückzuweisenden Strömung der Zeit einigermaße

Der Verfasser überzeugt uns, daß die Reformprojecte von 1859 und 1860 in keiner Weise diese Forderungen erfüllten, daß dieselben, wie bedenklich ihre Zugeständnisse an das demokratische Princip auch sein mochten, der baldigsten Erneuerung einer ungestümen Reformagis tation doch in keiner Weise vorbeugten. Dasselbe läßt sich von den früheren Reformvorschlägen der Jahre 1852 und 1854 sagen. Durch die bloke Herabsetzung des Census und einige künstliche Ausgleichungen bestehenber Anomalien tam man der Anerkennung der radicalen Forderungen nur um einen Schritt entgegen, erhöhte aber die Schwierigkeiten der Verwaltung durch eine vermehrte Ginführung von Parlamentemitgliedern, welche ihre Unabhängigkeit von Parteiverpflichtun= gen behauptend, doch der Fähigkeit zu einem felbständigen politischen Urtheil entbehren. Endlich zur Befriedigung der von den arbeiten= den Classen und ihren agitatorischen Unwälten erhobenen Ansprüche machten die beiden zu Grabe getragenen Reformbills nicht einmal den gelindesten Verfuch. Gie konnten also weder das Verdienst beauspruchen, für die Berbesserung der Berwaltungen Sorge zu tragen, noch entfalteten sie eine Wirksamkeit im Interesse der nationalen Wohlfahrt.

Den Frrthümern und Versäumnissen dieser Reformbills hält nun Earl Grey seine eigenen Vorschläge entgegen. Auch er pflichtet dem heutigen Tages in England so populären Streben nach einer größeren Berücksichtigung des Rechtes der Minoritäten bei. Der berechtigte Wunsch, nicht allein die zufällig überwiegende, oft genug von mehr heftigen als heilsamen Impulsen bewegte Tagesströmung, sondern auch die Meinung der selbständigeren Minderheit bei den Parlaments= wahlen zum Ausdruck zu bringen, hat die vielfachen Bemühungen angesehener politischer Schriftsteller um die Lösung dieses Problems ver-Greys Vorschlag, nach der aus Marshalls "Minoritäten und Majoritäten" empfangenen Anregung formulirt, gebührt der Borzug vor den künstlicheren und unpraktischen Wahlspstemen Hares, Mills u. a. Er redet der sehr einfachen Anwendung von Cumulativstimmen das Wort. Jeder Wähler eines Wahlfreises, welcher mehrere z. B. drei Mitglieder zum Parlamente zu senden hat, soll das Recht erhalten, anstatt erfolglos seine Stimmen auf drei Candidaten seiner Partei zu zersplittern, dieselben erfolgreicher sämmtlich zu Gunsten eines einzigen Candidaten zu verwenden. Auf diese Weise würde Aussicht vorhanden sein, daß nicht nur die verschiedensten Meinungen im Hause eine billige Vertretung fänden, sondern politisch durchgebildeten Charafteren, welche nicht selten trot erleuchteterer politischer Einsicht sich grade wegen ihrer Sonderstellung unter dem Drucke einer großen Unpopularität befinden, könnte der Eintritt ins Haus erleichtert werden. So würde sich die Zahl der wirklich selbständigen, politisch einsichtsvollen Mitglieder vermehren.

In Repräsentativversassungen wird bei Herstellung eines guten Wahlgesetzes vorzugsweise darauf Rücksicht zu nehmen sein, daß nicht allein die materiellen Interessen, Grundbestt, Handel, Gewerbe, zu einer genügenden Vertretung in der gesetzgebenden Versammlung gelangen, sondern daß auch die geistigen zur Erzeugung und Verarbeistung politischer Ideen berusenen Kräfte unter allen Umständen zu dieser Vehörde herangezogen werden. Dieß ist der Gesichtspunkt, Welcher den Versassen bestimmt, die Abgesandten der alten englischen Universitäten auf vier zu verdoppeln, neben Oxford und Cambridge auch Dublin drei Mitglieder zu gewähren, eine entsprechende Zahl sür die Universitäten London und Durham, für die schottischen Universitäten, für die königlichen Collegien in Irland zu fordern, sogar die Aussicht auf die Constituirung weiterer corporativen Wählerschaften aus dem Kreise der gelehrten Stände zu eröffnen. Aehnliche Wahl-

corporationen, welche ihrerseits die materiellen Interessen vertreten, will Grey für einzelne große Zweige der Industrie zulassen. In solcher Weise ließe sich ohne die Wohlfahrt des Staates zu gefährden, den arbeitenden Classen ein Antheil an der Wahl der Volksvertre-Sie empfiengen hier, ohne daß der Staat mit einer tung gewähren. Thrannisirung der gebildeten und besitzenden Classen durch den vierten ungebildeten und vermögenslosen Stand bedroht würde, den ihnen billigerweise zustehenden Bruchtheil an der politischen Macht des Vol= Aehnliche Anträge auf eine in die locale Vertretung eingefügte ies. Repräsentation der materiellen und geistigen Interessen sind auf dem Continente längst von Winter und Mohl gestellt worden, indessen mit unpraktischer Schichtung engerer und weiterer, über einander gipfelnder Volksrepräsentationen. Ungefünstelter einheitlicher ist der Vorschlag des englischen Staatsmannes.

Er beschränkt sich nicht einmal auf die bisher angeführten, dem demokratischen Principe, welches districtweise vertheilte Kopfzahlwahlen verlangt, so schroff widerstrebenden Anomalien. Er ist durchaus damit einverstanden, daß die Reformacte jeue nomination boroughs besei= tigt, obgleich gerade diese talentvollen, der staatsmännischen Laufbahn Lebensberuf hingegebenen Männern unter allen Umständen den Eintritt ins Parlament und eine von dem Umschlag der Tagesströming unbeeinflußte Stimme auf Lebenszeit sicherten. Aber anstatt solche verfaulte Wahlflecken, von denen die ersten parlamentarischen Redner und Debaters Altenglands ihr Mandat herzuleiten pflegten, anstatt diese Site der Corruption und des Regierungseinflusses wieder zu beleben, soll das Unterhaus etwa eine Zwölfzahl von politisch hervorragenden Männern auf Lebenszeit mit Anwendung von Cumulativ= stimmen mählen. In diesen lebenslänglichen Mitgliedern, welche durch ununterbrochene Uebung im parlamentarischen Kampfe, in gesetzgebender Thätigkeit gestählt sind, wird das Unterhaus vornehmlich seine berufensten Leiter, jene parlamentarischen Führer zu erblicken haben, deren ehedem so glänzende Vielzahl seit der Reformbill zu schwinden broht, und deren Mangel sich heutigen Tages so fühlbar macht.

Alle diese Vorschläge zielen darauf hinaus, der parlamentarischen Versammlung wieder die geistig bedeutende, durch Charakter und Thäztigkeit imponirende Stellung zu geben, welche sie in den Augen der

englischen Nation und in der europäischen Meinung behauptete. Earl Grey verschließt sich nicht gegen die Erkenntniß, daß das Parlament von England langsam aber fortschreitend von diesem Höhepunkte hersabzestiegen. Durch die vom Gesetze geregelte Einführung selbständiger Mitglieder, welche alle Mittel zur Gewinnung der höchsten politischen Bildung besitzen, will er dem Parlamente die Achtung des eigenen Bolkes wie des Auslandes wieder gewinnen und den Cabineten, welche als Mehrheitsausschüsse des Parlamentes regieren, neuen Glanz und neue Stärke verleihen. Die Berechtigung, welche er den Minoritäten gewährt hat, wird seiner Meinung nach der Bildung neuer politischer Parteien Vorschub leisten und die heutigen pseudopolitischen Fractiosnen, welche mit einem nur durch gesellschaftliche oder persönliche Insteressen bestimmten Programme prunken, durch regierungsfähige von wirklich politischen Principien beseelte Parteiverbindungen erdrücken.

Freilich zunächst kommt es darauf an, insbesondere bis neue gebeihlichere Zustände sich im Unterhause angebahnt haben, den im Amte befindlichen Verwaltungen wieder Selbstvertrauen und die Fähigteit zu einer von höhern staatsmännischen Ideen beseelten Gesetzgebung zurückzugeben. Man muß der Regierung, welcher Parteifärbung auch immer dieselbe angehören mag, die seit den letzten Jahrzehnten eingebüßte Garantie zurückerstatten, bei treuer Pflichterfüllung, bei aufrichtigem Eifer im Dienste des öffentlichen Wohles nicht bei jeder vielleicht unwesentlichen Abstimmung einer grundsattosen durch zufällige und launenhafte Schwankungen combinirten Oppesition zu erliegen. Der Einfluß der Regierungen war im vorigen Jahrhundert zu stark, er war sogar im Stande, mahrhaft populären im Sinne der nationalen Wohlfahrt fluthenden Strömningen, wie der Anerkennung ber vereinigten Staaten, der Ratholikenemancipation erfolgreich Schach zu bieten. Seit der Reformbill ist dieser Einfluß zu gering und nicht kräftig ge= nug, um die Pflichten einer guten Verwaltung zu erfüllen. deßhalb unter allen Umständen nöthig sein, den Ministerrath gegen schwankende Majoritäten und gegen hastige unüberlegte Angriffe einer bunt zusammengewürfelten Opposition zu schützen. Nach Grens Berechnung verfügte vor der Reformbill jede die parlamentarischen Aemter bekleidende Regierung über 40-50 unmittelbar von ihr abhängige Parlamentssitze. Gine folche unter allen Umständen ministerielle Truppe,

den übrigen bei der Parlamentswahl erzielten Anhängern der Regierung hinzugefügt, war nicht bedeutend genug, um, wenn die Wahlen entschieden gegen das Ministerium ausfielen, eine durchaus unpopuläre Regierung im Amte zu erhalten, hingegen zahlreich genug, um eine tnappe Mehrheit in eine fräftige Regierungspartei zu verwandeln. Grey denkt nicht daran, der Regierung den unmittelbaren Ginfluß auf die Wahlen, welcher nur durch unlautere Mittel behauptet werden konnte, zurückzugeben, aber er beautragt, daß bei dem jedesmaligen Zusammentritte eines neuen Parlamentes dem Hause eine vom Cabinet aufgestellte Liste von Regierungscandidaten vorgelegt werde. Das Haus wird durch Wahl zu entscheiden haben, ob es die von der Regierung vorgeschlagenen Witglieder, unter welchen junge den Wählerschaften nach unbekannte Talente eine günstige Gelegenheit zur Eröffnung der parlamentarischen Laufbahn finden dürften, für die Dauer der Session in seine Reihen aufnehmen will. Aehnliches hat Rößler in seinen Studien zur Fortbildung der preußischen Verfassung neuerdings vorgeschlagen. Zum Zwecke fester Parteibildung will er der Krone die directe Ernennung eines Bruchtheils der Abgeordneten überlassen, protestirt dagegen ebenfalls wie Gren gegen die Betheiligung irgend eines höhern oder niedern Staatsbeamten an den Urwahlen. In Greys Vorschlag erkennen wir im Unterschiede von Rößler den parlamentarischen Staatsmann, der ebenso wie die Verwaltung des Landes, wie die auswärtige Politif auch die Stärfung der Regierungs= partei der parlamentarischen Mehrheit selbst überläßt. Gine derartige Wahl von Regierungscandidaten durch die gesetzgebende Versammlung trägt für die Stärkung der Verwaltung dasselbe aus wie die unmittelbare ministerielle Ernennung und dient-zugleich bei der Eröffnung einer neuen Session dem Cabinet zur Feuerprobe. Das Ministerium mag auf den Ausfall dieser Wahl hin selbst entscheiden, ob es im Stande sein wird, gludlich und ehrenhaft seine Verwaltung fortzusetzen.

Wenn auf diese Weise durch Einführung selbständiger, politisch gebildeter Mitglieder eine Auskunft für die intellectuelle Hebung des Hauses gewonnen ist, wenn dem Bedürfniß der arbeitenden Classen einigermaßen Genüge geleistet worden, wenn insbesondere für die Neubildung der Parteien und für die Stärkung der parlamentarischen Regierungen in dem künftigen Unterhause Englands durch die Ano-

malien des Grenschen Wahlspftems Sorge getragen ward, so darf der Verfasser bei der Austheilung des localen Wahlrechtes den demotratischen Forderungen des Tages bereitwilliger als seine Parteigenossen entgegenkommen. Die Vorschläge in dieser Hinsicht kummern uns weniger. Es genügt zu bemerken, daß auch Grey den corporativen Charakter der localen Wahlen vertheidigt und keine numerische Vertheilung des Wahlrechtes nach Kopfzahlgruppen zugesteht. Höchstens kann von einem Minimum und Maximum der Wähler die Rede sein. Indessen bedenkt er sich, weder kleinere bisher selbständig vertretene Städte in den umliegenden Grafschaftswahlbezirken aufgehen zu lassen, noch über= haupt die von der Reformbill mit folcher Energie aufrecht gehaltene Unterscheidung von städtischen und grafschaftlichen Wahlen aufzugeben. Indem er an dem Wahlrechte der 40 Sh. Freeholder festhält, beanstandet er doch nicht eine Ausdehnung des städtischen Wahlrechtes von 10 L. Hausrente auch auf die ländlichen Inhaber eines Hausstandes. Es fällt ins Auge, wie durch eine solche Magregel die Zahl der berechtigten Wähler um ein bedeutendes vermehrt, eine arge Willführ in der bisherigen Vertheilung des Wahlrechtes ausgeglichen werden würde.

Es bleibt uns noch übrig, den bemerkenswerthen Umstand hervorzuheben, daß Grey daran verzweifelt, das von ihm befürwortete oder irgend ein anderes taugliches Wahlspftem bei der jetigen Zusammensetzung des Unterhauses und seiner Stellung zur Regierung auf dem gewöhnlichen Wege der Geschesberathung im Parlamente durchzuführen. Einer solchen Sisphusarbeit wird seiner Meinung nach sowohl jedes conservative wie liberale Ministersum erliegen. Allerdings ruft es unser Erstaunen hervor, wenn wir lesen, daß der alte Whig, der Abkömmling so vieler parlamentarischen Regierungen, welche ohne lauten Schrej des Mißtrauens der Krone nicht einmal den Schatten einer persönlichen Initiative in Angelegenheiten der Verwaltung oder Gesetgebung zu gestatten pflegten, daß der Sohn des Reformministers die Königin auffordert, die bevorstehende Verfassungsveränderung nicht wieder den Gegenstand eines Parteikampfes werden zu lassen, sondern ein Comite ihres Geheimrathes zu ernennen, zusammengesetzt aus den Führern der verschiedenen politischen Parteien und beauftragt, eine dem Parlamente vorzulegende Reformbill auszuarbeiten. Wir mögen

bedenken, daß, falls diesem von der Königin ernannten aus den mittleren und äußersten Parteien berufenen Comite des Geheimrathes nicht zuvor vom Parlamente die Vollmacht übertragen wird, das also vereinbarte Wahlspftem mit geschesmäßiger Kraft zu proclamiren, sich die Schwierigkeiten und Zerwürfnisse der späteren parlamentarischen Berathungen zwar mit minderer Kraft aber doch noch mit höchst verderblichem Einfluß äußern werden. Lassen wir diesen Einwurf und vergegenwärtigen wir uns noch einmal die eigenthümliche Bedeutung des Grenschen Vorschlages. Vielleicht das wichtigste Gesch, welches in England auf lange Zeit hinaus zur Berathung kommen dürfte, eine Verfassungsveränderung, welche den Fortbestand der parlamentarischen Parteiregierung ermöglichen, die Berwaltungen parlamentarischer Mehr= heitsausschüsse erfrischen und stärken soll, wird einem der parlamen= tarischen Regierungsweise unbekannten sogar widerstrebenden Comite des königlichen Geheimrathes, von der Königin sowohl aus der Minorität wie der Mehrheit des Hauses berufen, zur Berathung und Vorbereitung zugewiesen! Eine glänzendere Unterstützung als dieses Urtheil Garl Greys, des mit aufrichtigem Enthusiasmus altparlamentarisch gesinnten Staatsmannes, könnte Gneists Behauptung, daß es dem Königthum die Ausübung uralter unverjährter Rechte, die Ini= tiative zu verfassungsmäßigen Gesetzen zurückzuerstatten gelte, nicht edepfangen. Denn auch Grey nennt die Befugniß des vom Königthum ohne Rücksicht auf parlamentarische Majoritäten berufenen Privy Councils, der Krone in allen wichtigen Angelegenheiten Rath zu ertheilen, "unverjährte" nan durch die Praxis aber durch kein Gesetz aufgehobene Rechte. Und meinent wir etwa, daß, falls bei der Berhandlung über ein neues Wahlspftem' einem derartigen Comite des Geheimrathes die geschickte Berathung und glitchtiche Durchführung dieses bedeutsamsten Wesetzes wirklich gelingen sollte, daß es dann bei der einen Gesetzesverbreitung auf so außergewöhnlichem Wege sein Bewenden haben, daß die Arone nicht anch bei fünftigen, tief in das Gedeihen der Nation einschneidenden Fragen sich dieses glücklichen Präcedenzfalles erinnern würde?

Wir haben nicht zu untersuchen, in wiefern die Vorschläge Greys, in wiefern ähnliche Bemühungen um eine Aussöhnung der altparlamentarischen und in Aristotelischem Sinne aristofratischen Regierung

mit dem demokratischen Zeitgeiste, der durch unser Jahrhundert wandert, eine Aussicht auf zukünftigen Erfolg in England bieten. uns ferner als die undankbare Rolle eines vorwitigen Propheten. Wir haben von unparteiischem Standpunkte aus viele Gründe und viele Einwendungen für und wider die parlamentarische Parteiregierung in England an uns vorüber gehen lassen. Sollen wir eine Ansicht über den gegenwärtigen Stand der Dinge magen, so möchten wir behaupten, daß die parlamentarische Parteiregierung der im Dienste des Staates und der Gemeinde vorzugsweise thätigen Stände, welche den englischen Staat durch bose und gute Zeiten mit so großem Erfolge nach außen und wahrlich nicht unter Verkümmerung der bürgerlichen Entwickelung geleitet, welche die Pflichten der fortschreitenden Gesetzgebung manchmal versäumt, dem Andrange socialer Fragen zwar manchmal zähen Widerstand entgegengesetzt, aber die wirthschaftlichen Interessen weniger unterbrückt hat, als irgend eine europäische Regierung der Neuzeit, wir möchten glauben, daß diese Regierungsweise, weit entfernt eine ideal vollkommene und unbedingt unter verschiedenen Boraussetzungen nachzuahmende zu sein, für England auch noch heutigen Tages als die praktisch zweckmäßigste, den historisch gegebenen Zuständen entsprechendste gelten dürfte. Wo die in England vorhandenen Vorausschungen einer parlamentarischen Regierung, Selfgovernment der Kreise, Ginschränkung der Bürcankratie, Ausscheidung des befoldeten Beamtenstandes aus dem Ringen der Partejen, Unabhängigkeit der auch das öffentliche Recht interpretirenden Gerichte, erfüllt find, wo altgefestete Gewohnheit und ein zwedmäßiges Wahlgeset gesellschaftlich unabhängige, gebildete, burch Besitz oder Bildung hervorragende Männer in die Bolksvertretung rufen, wo politischer Tact und staatsmännische Mäßigung sich von Geschlecht zu Geschlecht in Den altparlamentarischen Familien vererben und neue Mitglieder bilden und erziehen, da halten auch wir die völlige Durchdringung von gesetzgebender und vollziehender Gewalt für die beste Regierungsweise. Bir können die Regierung parlamentarischer Mehrheitsausschüsse nicht mit ihren Gegnern als eine abgelebte, verrottete Form der Verwaltung, die Verschmelzung von gesetzgebender und vollziehender Gewalt im hergebrachten Besitze einer für die politische Laufbahn besonders befähigten Classe der Gesellschaft nicht als eine verabschenungswerthe

١

venetianische Tyrannei betrachten. Noch dünken uns die Hilfsmittel, mit welchen die altparlamentarischen, jährlich durch neue Kräfte aus den mittleren Classen erfrischten Familien die Leitung des Staates und die parlamentarische Regierungsweise aufrecht halten, nicht erschöpft, die Sympathie des Volkes aber noch immer auf Seiten der hergebrachten und bewährten Verfassung Englands zu stehen. Indessen scheinen die gegenwärtigen schwankenden Bustande uns zu gebieten, daß die alten Rivalen, Whigs und Tories, Conservative und gemäßigt Liberale, sich in herzlichem Einverständniß und auf breiter Basis gegen die unpolitischen den Staat zersetzenden Fractionen vereinigen, daß sie, selbst kräftig gegen alle die Staatsgewalt in gesellschaftliche Gruppen auflösenden Tendenzen ankämpfend, das Werk der Reform, die Schöpfung einer thätigen und aufgeklärten Gesetzgebung, welche den nationalen Interessen und allen billigen Forderungen auf socialem Gebiete gerecht wird, in die Hand nehmen. Anstatt sich widerwillige Bugeständnisse von einer feindseligen Agitation entreißen zu lassen, werden sie selbst allerdings unter Steigerung der reellen persönlichen Verantwortlichkeit des einzelnen Ministers, mit Beseitigung manches gründs lich abgelebten parlamentarischen Unfugs im Einverständnisse mit einem nicht mehr eifersüchtig eingeschränkten und bewachten Königthum als xüstige Bauleute am Verfassungswerke, an allen politischen und socialen Fragen arbeiten muffen. Jene Vorschläge der Grenschen Reformbill, welche ebenfomohl auf eine Stärkung der im Amte befindlichen Regierungen wie auf eine Bereinfachung der gesetzgeberischen Initiative hinzielen, dürften auf besondere Beachtung Anspruch erheben. Freilich vor allem gilt es, die unerläßlichen Boraussetzungen der parlamentaris schen Mehrheitsregierungen, das Selfgovernment, das Princip der persönlichen Selbstthätigkeit, im Staate aufrecht zu halten. diese Schranken, schreitet England in der Richtung, welche es zum continentalen Beamtenstaate bin genommen, nicht wieder um einige Schritte zurück, vermag der englische Staat die überlebten Formen des mittelalterlichen Selfgovernments nicht durch neue dem heutigen Stande der Gesellschaft entsprechende Institutionen im alten Geiste zu ersetzen, so möchte in der That der Berfall nicht allein der parlamentarischen Ausschufregierung, sondern auch des britischen Staates als ein unabwendbares Geschick hereinbrechen. Andernfalls darf Eng-

land der Zukunft auch unter den jetzigen Verlegenheiten getroft entgegensehen. Die Krise wird sich wie ähnliche frühere im vorigen Jahrhundert überwinden lassen, und neue den Lasten und Pflichten der Regierung gewachsene, wahrhaft politische Parteien werden sich aus der Berwirrung des heutigen Tages wieder emporarbeiten. Froude in seinem Leben der Königin Elisabeth treffend bemerkt, wurzeln seit uralten Tagen in der Natur des englischen Volkes zwei mächtige antagonistische Tendenzen, "erkenntlich in unseren Gesetzen, Inftitutionen, in unserer Religion und in den Gedanken und Sandlungen unserer größten Männer. Klammert die eine dieser Tendenzen sich an Gewohnheit und Präcedenzfälle fest, hält sie mißtrauisch gegen Neuerungen die durch Erfahrung erprobten Gesetze der Vergangenheit für den sichersten Leitstern, so drängt die andere Richtung rastlos, mit ungestümer Energie erfinderisch, schöpferisch der Bukunft entgegen, betrachtet das bisher errungene nur als den ersten Unlauf zu höhern Eroberungen, blickt insbesondere, wenn sie die Geister der nur halbgebildeten Massen in Bewegung setzt, mit trotiger Verachtung auf vergangene Zeiten zurück, und selbst die weisesten und besten Männer halten, von dieser Strömung erfaßt, die Nation für unwürdig ihrer Vorfahren, wenn sie die Schöpfungen eines vergangenen Geschlechtes nicht auf jedem Gebiete durch neues Schaffen verdunkelt." Bruft jedes dem politischen Wirken mit Verständniß und selbstsuchtlosem Patriotismus hingegebenen Mannes ringen diese beiden Geistesrichtungen einen ununterbrochenen Kampf miteinander. In jeder Nation, welche aus den Fesseln des starren Absolutismus erlöst zu politischem Dasein erwacht ist, fordern diese-Grundströmungen politischen Lebens, der Geist der Autorität nnd des Alterthums und der drängende Geist neuschöpferischen Fortschrittes, sich zu unaufhörlichem Wechselkampfe herque. Die Namen der Parteien wechseln. Ein Macaulay mag irren, wenn er den beiden großen englischen Parteien, Whige und Tories, die Continuität eines durch alle Wechsel der Greignisse bindurch festgehaltenen politischen Programmes zueignet. Aber gleichgiltig, ob unter dem Namen Tories und Whigs, von Vaterlands- und Hofpartei, haben, seitdem ein freies Barlament von England in Westminster tagt, Autorität und Alterthum, Freiheit und Fortschritt in diesem Parlamente mit einander gerungen und gemeinsam an bem

118 C. v. Noorben, Die parlamentarische Parteiregierung in England.

Aufbau von Englands Größe, Wohlfahrt und Ruhe gearbeitet. Glücklich die Nation, beneidenswerth das Zeitalter, in welchem beide antagonistischen Tendenzen als gleichberechtigte mit ebenbürtiger Kraft sich
gegenüberstehen und auf dem umschränkten Rampfplatz des parlamentarischen Turnieres sich mit einander messen. Solche Spochen
sind, wie Froude hinzufügt, die von Fortschritt, Gedeihen, Leben und
Kraft erfülltesten Blätter der englischen Geschichte.

## III.

## Das Ende der prenkisch=französischen Allianz im Jahre 1756.

Bon

## Arnold Shacfer. \*)

Es ist bekannt, daß König Friedrich II im ersten schlesischen Kriege, als Maria Theresia im Bertrauen auf den Beistand Groß-britanniens, Hollands und Rußlands alle seine Anträge zurückwics, am 5. Juni 1741 mit Ludwig XV von Frankreich ein Defensiv-bündniß auf fünfzehn Jahre abschloß. Zu diesem Bündnisse traten, in den folgenden Jahren neue Berträge hinzu, welche die einwal eingegangene Berbindung befestigen sollten, zunächst die Offensivallianz vom 5. Juni 1744, auf welche gestützt Friedrich II den zweiten schlessischen Krieg unternahm. Da jedoch Frankreich die versprochene Hilfe nicht leistete, schloß König Friedrich für sich Weihnachten 1745 den Dresdner Frieden ab und blieb bei dem weiteren Berlauf des österreichischen Erbsolgekrieges unbetheiligt. Als dieser Krieg sich seinem Ende näherte, erregte die fortwährende Bedrohung Schwedens durch die Russen seine vorzügliche Besorgniß und führte zu neuen Berträgen mit Frankreich. Am 29. Mai 1747 hatte Friedrich der

<sup>\*)</sup> Ueber den Beginn des siebenjährigen Krieges hat Herr Dr. Bernhardt Bd. XII S. 22 ff. dieser Zeitschrift in sehr anerkennenswerther Weise gehandelt. Es erscheint aber zweckmäßig, auf Grund noch nicht veröffentlichter Berichte und Actenstücke diesen wichtigen Gegenstand von neuem zu erörtern.

Große mit Schweden ein Defensivbundniß abgeschlossen und ein Ludwig XV erklärte seinen Beitritt und Hilfscorps zugesichert. unterzeichnete die Accessionsacte, durch welche eine Tripleallianz gegen Rußland gebildet ward, am 24. Januar 1748, dem Geburtstage des im Jahre 1750 der diplomatische preußischen Monarchen. 2118 Verkehr zwischen Rußland und Preußen abgebrochen wurde und der Einmarsch der Russen in Finnland jeden Tag schien erfolgen zu sollen, schloß König Friedrich den 24. December 1750 und den 2. Januar 1751 zwei Verträge mit dem Herzog von Braunschweig und dem König von Frankreich, kraft deren der Herzog sich verpflichtete, auf sechs Jahre 4000 Mann seiner Truppen bereit zu halten, welche im Falle eines Krieges theils nach Magdeburg theils nach Stettin in Garnison gelegt werden sollten. Dafür zahlte Frankreich an Preußen und dieses wiederum an Braunschweig jährlich 100000 Thir., im Rriegsfalle das doppelte. Diese Gefahr eines nordischen Rrieges gieng vorüber, da auch König Georg II von England dahin wirkte, daß die Russen von einem Angriffe auf Schweden abstanden. gegen Rußland so unterstützte Frankreich Friedrich den Großen auch in seinem Bestreben, die englischer Seits betriebene Erwählung des Erzherzogs Joseph zum römischen Könige hinauszuziehen. Kurz wo Preußen durch die verbündeten Höfe von Wien, Petersburg und London sich gefährdet sah, fand es einen Rückhalt an Frankreich. Zwar famen zwischen dem französischen und preußischen Hofe Dißhelligkeiten vor: niehr als einmal hatte König Friedrich II mit Wort und That handgreiflich zu beweisen, daß er Frankreichs Alliirter sei und nicht sein Vasall; aber auf die Verstimmung folgte wieder ein thatsächliches Zusammengehen in europässchen Fragen, das durch das einmal angenommene politische System geboten mar.

Da brach über die Grenzen der britischen und französischen Colonisation in Rordamerika nach langen fruchtlosen Verhandlungen der Cabinete unter den Ansiedlern selbst offener Krieg aus, und da es sich um die ganze Zukunft jener Colonien handelte, wurden die Mutterländer, so sehr die Regierungen auch widerstrebten, in den Krieg hineingezogen, der schließlich zu einem allgemeinen Sees und Continentalkriege und zur Auflösung des bestehenden politischen Spsstems von Europa führte. König Georg II von England nahm

traft der bestehenden Allianz Desterreichs Hilfe in Anspruch und verslangte von Maria Theresia, daß sie die österreichischen Niederlande und Hannover gegen eine französische Invasion decke: die Kaiserin dagegen war entschlossen, für nichts anderes das Schwert zu ziehen als um Schlesien wiederzuerobern, und richtete alle ihre Borschläge nicht gegen Frankreich, sondern gegen Preußen. Da die englische Regierung hierauf nicht eingieng, hatte die österreichisch-englische Allianz mit dem österreichischen Ultimatum vom 19. Juni 1755 ihr Ende erreicht.

Maria Theresia und ihr Ranzler Graf Kaunitz wagten es, den in Zeiten der Noth und Bedrängniß erprobten Berbündeten als unnütz aufzugeben, theils weil sie des russischen Hofes sicher waren,
vorzüglich aber weil sie in Folge jahrelanger Bemühungen auf den
französischen Hof so weit zählen durften, daß sie von ihm keinen Angriff befürchteten: vielmehr glaubten sie jetzt die Zeit gekommen, ein
Bündniß mit Frankreich abzuschließen, das ihre liebsten Wünsche und
dringendsten Anliegen zum Ziele führen follte.

Diese Berechnung gründete sich auf die genaue Kenntniß des französischen Hoses und der an demselben maßgebenden Versönlichsteiten, welche Kaunitz besaß. Ludwig XV war in elender Erschlaffung so weit gekommen, daß er seine Person und seinen Staat der Leistung einer Buhlerin überließ, der Marquise de Pompadour, welche auch nachdem ihre Reize verblüht waren ihn als seine Vertraute umzgarnt hielt, und diese war gesonnen, auf die Allkanz mit dem österzeichischen Hose ein neues politisches System zu gründen, welches ihren Einfluß vor jeder Ansechtung sichern sollte.

König Ludwig XV war nicht ohne Sinn für die Fragen der auswärtigen Politik und nicht ohne Interesse für das Getriebe der Diplomatie, so lange er mehr zuschauen konnte als zum thätigen Eingreisen genöthigt war. Er wußte zu schweigen und die Zeit zu erwarten. Natürlich saßte er alles unter hösischen und dynastischen Gesichtspunkten auf: wo persönliche Vorliebe oder Abneigung hinzukam, war er der größten Opfer fähig und in seiner Ungnade und seinem Hasse unversöhnlich. Niemals ward er von Grundsähen der Staatskunst bestimmt, sondern von einem engen Kreise leitender Ideen, an welche er seine königliche Ehre und sein Seelenheil ge-

bunden erachtete. Wenn er diese im Spiele glaubte, war er im Stande schnelle und kühne Entscheidungen zu treffen und daran mit Zähigkeit festzuhalten. Aber wo es darauf ankam, nicht nach flüch= tigem Gutdünken oder Gemüthserregung, sonbern nach bedächtiger Erwägung der Gründe, nach Maßgabe der Wege und Mittel und aller Bedingungen des Erfolges einen Entschluß zu fassen und diesem gemäß zu handeln, da trat seine Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit und der gänzliche Mangel sittlicher Spannkraft zu Tage. Cardinal Fleury hatte er ein unbegrenztes Vertrauen geschenkt: nach dessen Tode gab es keinen leitenden Minister mehr. Er wollte selbstregierender König sein wie Ludwig XIV es gewesen war, aber da er den Ernst der Geschäfte scheute, beförderte er nur die Cabale. Männer vom höchsten Range und Diensterfahrung getrauten sich felbst in den dringendsten Fällen nicht mit dem Könige offen und freimüthig über Staatsangelegenheiten zu reden, weil es gegen die Etikette mar, der sie mit knechtischer Unterwürfigkeit sich fügten: bafür klagten sie um so bitterer im vertrauten Kreise. Ludwig XV selbst richtete neben der amtlichen Geschäftsbehandlung durch seine Minister noch eine geheime Diplomatie ein, welche der Prinz Conti Sie hatte den Zweck, die Minister zu controliren und in vewissen Fällen eine andere Politik einzufädeln als die, welche sie als Beamts der Arone mit königlicher Genehmigung handhabten. den Prinzen Conti war das lebhafteste Interesse für Polen vererbt, und mitten in einem Leben voll Ausschweifungen verfolgte er doch eifrig seinen Zweck, eine kunftige polnische Königswahl auf sich zu lenken. Bu diesem Ende arbeitete er feit Jahren daran, die frangösische Partei in Polen zu verstärken, ein ewiges Bundniß der Republit mit der Türkei, mit Schweden und mit Preußen einzuleiten und so die Herrschaft, welche mittelft des sächsischen Königshauses Desterreich und Rugland über Polen ausübten, zu brechen. Er glaubte sich seinem Ziele nicht fern, als der Seekrieg mit England ausbrach und Desterreich sowohl als Sachsen dem französischen Hofe Bindnisse antrugen, welche den Absichten des Prinzen schnurstrats zuwiderliefen. Um so willkommener waren sie seiner Feindin der Marquise. Conti hatte die Pompadour durch eine andere Favoritin zu verdrängen gesucht. Dieß war nicht gelungen, die Pompadour behauptete den

Plat, aber die Nähe der Gefahr zeigte ihr die Nothwendigkeit, den Prinzen Conti ganz zu entfernen und um dem Hofe sicher zu gebieten auch die Politik zu beherrschen. Es gelang ihr zuschends. Ministerium war uneinig und ohne Kraft: noch zählte es Mitglieder, welche ihr widerwärtig und feind waren: um so ergebener aber zeigten sich andere, namentlich der Großsiegelbewahrer Machault und Rouille, der Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Rouille ward, nachdem er lange im Finanzfache gearbeitet und zuletzt das Ministerium der Marine bekleidet hatte, 1754 in einem Alter von 65 Jahren zum auswärtigen Ministerium berufen. Für diesen wichtigen Posten hatte er weder Talent noch Erfahrung. Seine Kenntniß der Geschichte und der Politik war dürftig: vergebens suchte er durch den hochfahrenden Ton, den er gegen tüchtige Untergebene und gegen fremde Gesandte annahm, die Blößen, welche er sich gab, zu verdecken. Dhne tiefere Einsicht und ohne festes System, nicht fähig einen selbständigen Entschluß zu fassen, folgte er einzig den Weisungen der Pompadour, welche ihrerseits sich von dem Abbe Grafen Bernis berathen ließ. Ihr Einfluß machte sich seit dem Ende des Jahres 1754 überall geltend. Ohne Vorbesprechung mit ihr ward über innere und äußere Angelegenheiten kein wichtiger Beschluß gefaßt, oft ergriff fie selbst die Initiative. Unter diesen Umftänden hielt sie es an der Zeit, den schon früher gehegten Plan eines Bündnisses mit Desteuresch wieder aufzunehmen. Damit war der Prinz Conti abgethan, und Preußen, bisher der angesehenste Bundesgenosse Frankreichs, mußte in den zweiten oder dritten Rang zurücktreten.

Bon jeher war König Friedfich ber Pompadour zuwider. In den ersten Monaten ihres Muckes am Hose, im Jahre 1745, hatte er Ludwig XV durch den mit England geschlossenen Bertrag von Hannover empfindlichen Berdruß bereitet. In den folgenden Kriegs-jahren erwies er Frankreich keinen directen Dienst, sondern wahrte jederzeit stolz seine Neutralität und seine Selbständigkeit. Bon den Gesandten aller Höse empfieng die Pompadour Huldigungen, von keinem weniger als von dem preußischen. Es schmeichelte ihrer Eitelkeit in hohem Grade, daß die Kaiserin Maria Theresia sich durch ihren Gesandten Grasen Starhemberg ihr Bildniß ausbat. Ein gleiches thaten die Brüder Friedrichs: aber der König selbst ließ sich

zu einer solchen Bitte so wenig als zu irgend einer andern Aufmerksamkeit herab, vielniehr murden ihr beißende Spöttereien desselben über sie und ihren Herrn hinterbracht. Von Kindesbeinen an hatte Friedrich nie einen guten Witz oder eine treffende Spitze zurückhalten mögen: weder die Schläge seines Vaters noch so mancher viel schmerzlichere Streich, welchen gereizte Empfindlichkeit gegen ihn und gegen seinen Staat führte, konnten die angeborne Neigung unterdrücken. Gerade hierin fühlte er sich geistesverwandt mit Voltaire, dessen leichtes glänzendes Talent und Formgewandtheit ihn in solchem Grade fesselte, daß er sich trot ber schlimmen Erfahrungen, die er mit diesem seinem litterarischen Lehrmeister machte, nie völlig von ihm losriß. Es ist bekannt, wie übel Voltaires Aufenthalt am preußischen Hofe ablief. Für die erfahrene Kränkung nahm Voltaire boshafte Rache, indem er der Pompadour Spottgedichte, welche König Friedrich auf sie gemacht hatte, in Abschrift zufertigte; alsdann ließ er sie mit den übrigen Poesien Friedrichs, welche das als Manuscript gedruckte Exemplar enthalten hatte, nachdrucken. Der ganze Kreis von Schöngeistern, der sich um die Favorite drehte, namentlich der Abbe Bernis, war darin arg mitgenommen und entbraunte vor Zorn über die scharfen Stiche des fürstlichen Schriftstellers. Manches gesprochene oder nicht gesprochene Wort steigerte noch die Erbitterung: am tiefsten mochte die Pompadour die Verachtung reizen, mit der Friedrich, als sie ihn durch Voltaire ihrer Verehrung versichern ließ, erwidert hatte: ich kenne sie nicht, je ne la connois pas. Das Maß ihres Hasses aber wurde voll durch eine neue Kränkung ihres Stolzes, von der eine zwar nicht völlig sichere, aber nicht unglaubwürdige Nachricht Es genügte ihr nicht, daß sie im Jahre 1752 den Herzoginnen gleichgestellt war: sie wollte Prinzessin sein und erreichte so viel, daß im Jahre 1754 Friedrich II der Borschlag gemacht wurde, das Fürstenthum Neuenburg für ihre Lebenszeit auf sie zu übertragen. Aber sie erfuhr die Demüthigung, daß dieser Antrag abgelehnt murde, und sah von nun an in dem Könige von Preußen ihren erklärten Feind. Er sollte fühlen, wen er beleidigt habe.

Zwar vorläufig verrieth auch dem kundigen und aufmerksamen Beobachter noch nichts eine Aenderung der französischen Politik. Nach wie vor empfieng König Friedrich von Preußen die geheimsten Mitz

theilungen, und sein Gesandter, Dodo Heinrich Reichsfreiherr Inn= und Anpphausen, genoß das besondere Vertrauen, welches dem Vertreter eines befreundeten Monarchen gebührte. Anyphausen muß vermöge seiner Talente und Leistungen zu den vorzüglichsten Diplomaten gezählt werden, welche Preußen je gehabt hat. Er stammte aus einem alten Hause friesischer Edlen und Häuptlinge, welches seit dem sechzehnten Jahrhundert eine Reihe ausgezeichneter Generale und Staatsmänner in oranischen, schwedischen, später brandenburgischen Diensten hervorbrachte. Sein Bater war Staats- und Cabinetsminister des Königs Friedrich Wilhelm I und bemühte sich als sol= cher die Doppelheirath zwischen dem hannoverschen und preußischen Königshause durchzusetzen: als diese durch Seckendorffs und Grumbkows Intriguen vereitelt ward, erhielt er seine Entlassung. Heinrich selbst betrat die diplomatische Laufbahn zuerst als Secretär der Gesandtschaft am schwedischen Hofe und ward alsdann dem Grafen Marishal beigegeben, als dieser im Jahre 1752 den Posten eines preußischen Gesandten in Paris übernahm. Un der Seite dieses edlen und vielerfahrenen Mannes, dem er stets das dankbarste Andenken bewahrte, bildete sich Knyphausen zum Diplomaten aus und gewann seine Anerkennung sowie das Vertrauen des Königs und der Minister von Podewils und Findenstein bald in vorzüglichem Grade. Der vollgiltigste Beweis davon ist, daß, als Graf Marishal wegen seines Alters und abnehmenden Gedächtnisses seinem Posten nicht mehr zu genügen vermochte, er im November 1753 ermächtigt wurde, sich von Anpphausen vertreten und durch ihn die regelmäßigen Berichte erstatten zu lassen. Wenige Monate darauf übertrug König Friedrich II dem Grafen Marishal den Ruheposten eines Gouverneurs von Neuenburg, und Anyphausen ward in dem jugendlichen Alter von fünfundawanzig Jahren bevollmächtigter Minister am französischen Hofe. Durch die Lebendigkeit und Schnellfraft seines Beistes, seine feine Bildung, seinen colen Geschmack und seinen Runstsinn gewann er die Gunft der höheren französischen Gesellschaft und die Zuneigung der angesehensten Männer, und seine wachsame Umsicht, seine klare und scharfe Auffassung und sein nach Marishals Urtheil bewundernswürdiges Gedächtniß verlieh seinen Berichten einen vorzüglichen Werth. König Friedrich lohnte ihm durch sein Vertrauen, versäumte jedoch nicht, so oft in den ersten Jahren seine Relationen ihm oberflächlich und gehaltlos erschienen, ihn mit strenger Rüge auf die wesentlichen Gegenstände hinzuweisen, denen er seine Ausmerksamkeit zuwenden sollte. Die ausgezeichneten Dienste, welche Anyphausen als Gessandter zu Paris und dann zu London dem preußischen Staate leistete, hoben sein angeborenes Selbstgefühl und gaben ihm das Recht, nicht bloß des Königs Beschle zu vollziehen und ihm auf das freimüthigste zu berichten, sondern auch Rathschläge zu ertheilen, welche jederzeit sorgfältig erwogen und oft befolgt wurden.

Anyphausen war durchdrungen von der Wichtigkeit der französischen Allianz für Preußen, und obwohl er die Erbärmlichkeit der Casbinetsregierung eines Ludwig XV gebührendermaßen würdigte, hielt er es doch für möglich, daß eine Umwandlung zum besseren eintrete, welche Frankreich in kurzem wieder zu seinem früheren Ruhm und Anssehen erheben werde. Deßhalb ließ er es seine angelegentlichste Sorge sein, diese Allianz aufrecht zu erhalten und, als der Termin, die zu welchem sie geschlossen war, zu Ende gieng, ihre Erneuerung einzuleiten.

Längere Zeit verlief über den französisch-englischen Streithändeln, ehe von Feindseligkeiten in Europa überhaupt die Rede war: erst seit dem Frühjahre 1755 wurde der Fall eines Continentalkrieges ernstlich erwogen. Im April brachte Rouillé einen Angriff auf Hannover zur Sprache, zu welchem Preugen mitwirken sollte: Friedrich II aber erklärte sofort, daß er sich auf ein solches Project nicht einlassen könne, um so weniger, da Frankreich den Vertrag von 1744 nicht erfüllt und 1745 Preußen im Stiche gelassen habe. Dagegen wies er die französische Regierung auf Flandern bin, das für sie in einem Feldzuge zu gewinnen stehe. Für die englische Nation konnte auf dem Continente keine empfindlichere Stelle getroffen werben: waren doch erst im letzten Frieden um den Preis der Räumung der Niederlande die eroberten französischen Colonialgebiete von den Engländern zurückgegeben worden. Zunächst ließ nun Ronillé die Sache fallen, nicht ohne gelegentlich die Besorgniß zu äußern, daß der König von England Preußen zur Neutralität bestimmen werde. Das geschah lange bevor dazu irgend ein Schritt gethan wurde, aber Rouillé faßte keinen Entschluß, um durch Befestigung des französisch preußischen Bündnisses solchen Anträgen Englands zuvorzukommen.

′

Friedrich II war fest überzeugt, daß England und Frankreich sich nicht mehr über einen Frieden verständigen würden. Im Juni 1755 reiste er an den Rhein und nach Holland und beschied Knyp-hausen nach Wesel, um mit ihm mündlich den Stand der Dinge zu besprechen. Der Inhalt dieser Unterredungen ist nicht verzeichnet; nur auf einen Ausspruch den er gethan beruft sich der König noch einige Wochen später: daß, da die Erklärungen, welche die englischen Winister dem französischen Gesandten de Mirepoix ertheilt hätten, von der Nation nicht autorisirt gewesen, dieser Gesandte sie nur habe ansehen dürsen als Privatmeinungen einiger englischer Minister, nicht als eine Antwort von Nation an Nation.

Mittlerweile war König Georg II angelegentlichst um die Sicherung seines Kurfürstenthums Hannover bemüht. Am 18. Juni unterzeichnete ber britische Staatssecretar Holdernesse zu Hannover einen Subsidienvertrag mit dem Landgrafen von Hessen = Rassel über die Stellung hessischer Truppen zum Dienst der englischen Krone in Deutschland, den Niederlanden oder England. Dem Herzoge von Braunschweig eröffnete Georg II die Aussicht auf die Bermählung seiner Tochter mit dem Prinzen von Wales und erbot sich, seine Truppen gegen eine doppelt so hohe Zahlung, als der preußisch-frauzösische Bertrag ihm gewährte, in Sold zu nehmen. Der Herzog erklärte, nach Ablauf seines Vertrages mit Frankreich, d. h. mit Ende des Jahres 1756, sei er nicht abgeneigt auf dieses Anerbieten einzugehen. Kurz der braunschweigische Hof, welcher bisher mit Hannover gespannt war, suchte jetzt dessen Freundschaft und war bereit, auch die Verständigung zwischen Preußen und Hannover einzakeiten. Alles dieß wußte Rouillé. Dazu verfehlte Anpphausen-nicht zu erinnern, daß der Allianzvertrag zwischen Preußen und Frankreich bald ablaufe; aber nichts vermochte die französische Regierung aus ihrer Indolenz zu reißen.

Da kam am 18. Juli der von der französischen Gesandtschast in London eingesandte Bericht von dem Seegefechte, welches die englischen Kriegsschiffe den französischen bei Neufundland am 8. Juni geliefert hatten, und traf das französische Cabinet wie ein Wetterschlag aus heiterem Himmel: denn es hatte keine Gefahr anziehen sehen oder doch sich die Miene gegeben keine zu befürchten. Jest schien es Entschlüsse fassen und sich mit Friedrich II berathen und verbünden zu

wollen. Am 24. Juli erklärte Rouille dem preußischen Gesandten, daß der König den Herzog von Nivernois zu einer vertraulichen Sendung an den preußischen Hof ausersehen habe, um seine Absichten mitzutheilen und gemeinsame Maßregeln gegen England zu vereinbaren. Rouille bemerkte, daß Nivernois nur kurze Zeit, bloß zur Ausführung dieses Auftrages in Berlin verweilen solle, aber fügte hinzu, da es jett nothwendiger als je sei, am preußischen Hofe einen Bertreter zu haben, der Friedrich II genehm sei und sein Vertrauen genieße, so werde man unverzüglich den jetzigen Gesandten, de la Touche, abberufen und durch den Marquis de Valori ersetzen oder wen sonst der preußische Monarch wünschen möge. Bon der einen wie der andern Ernennung durfte Friedrich sich das beste versprechen, vorausgesetzt daß die Abgefandten das Vertrauen ihrer Regierung befäßen. Aber sein Bedenken, daß diese keinen Plan und kein bestimmtes System verfolge, ward nicht gehoben, und der stets zunehmende Ginfluß der Pompadour, die schon damit umgieng den Abbe Bernis zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu machen, war nicht geeignet ihm eine andere Meinung beizubringen. Alle Unistände bestärften ihn in dem Borsate seine neutrale Haltung zu wahren. Giner Mittheilung, daß Frankreich mit dem sächsischen Hofe einen Subsidienvertrag zu schließen gedenke, setzte er die bestimmte Erklärung entgegen, mit diesem nicht in derselben Allianz sein zu wollen, und Rouillé versprach die betreffende Verhandlung fallen zu lassen.

Während die französische Regierung unentschieden hin und her schwankte, empfieng König Friedrich ein Schreiben von seinem Schwager, dem Herzog Karl von Bramschweig, des Inhaltes, daß Lord Holdernesse am 10. August bei ihm etschienen sei und den Wunsch ausgesprochen habe, unter seiner Vermittelung mit Preußen Maßregeln zu vereinbaren, um die Ruhe Deutschlands bei dem bevorstehenden Kriege zu sichern. Zu diesem Zwecke begehrte er ein förmliches Verssprechen des Königs von Preußen, daß er nichts gegen das Kurfürstensthum Hannover unternehmen und eine etwaige französische Invasion desselben nicht unterstützen sondern vielmehr verhindern wolle. Friedzich II erwiderte dieses Entgegenkommen zunächst mit dem Vorschlage, man möge doch dem drohenden Uebel nicht mit Palliativmitteln bezgegnen, sondern es an der Wurzel augreisen und versuchen, die ames

rikanischen Streitigkeiten durch einen redlichen Frieden beizulegen. Wenn befreundete Mächte, etwa Desterreich und Preußen, sich der Vermittelung unterzögen und England und Frankreich ihre guten Dienste genehm hielten, stehe zu hoffen, daß bis zum nächsten Frühjahre der Friede hergestellt sei. Un diesem heilsamen Werke erklärte er seiner= seits mit allem möglichem Gifer arbeiten zu wollen. Auf diesen Borschlag gieng Georg II nicht ein; er ließ vielmehr durch Holdernesse antworten, daß der Wegenstand bes Streites für die englischen Colonien in Amerika von der äußersten Wichtigkeit sei, und daß Frankreich so ungerechte Ansprüche erhebe und so wenig Neigung zur Versöhnung gezeigt habe, daß er nicht habe unterlassen können, die nachdrücklichsten Gegenmagregeln zu ergreifen, und von einem neuen Versuche zur Ausgleichung sich keinen Erfolg verspreche. Um auch den König von Preußen davon zu überzeugen, machte sich Holdernesse anheischig, sobald er nach England zurückgekehrt sei, eine klare Darstellung von dem Stande der Sache und den Verhandlungen mit Frankreich zu geben. Inzwischen sprach er von neuem das Verlangen seines königlichen Herrn aus zu wissen, was er im Falle eines französischen Angriffes auf Hannover von der Freundschaft des Königs von Preußen zu erwarten habe.

Die Wichtigkeit dieser Eröffnungen verkannte Friedrich ber Großes keinen Augenblick. Gben damals begann der amerikanische Krieg fich auch auf Europa auszudehnen, und die jüngsten Magregein der Engländer zerstörten vollends die Hoffnungen auf Erhaftung des Friedens. König Friedrich sah voraus, daß der französische Hof ihn von neuem zu einer Invasion Hannovers drängen werde. Zu einer solchen war er von Aufang an entschlossen nicht mitzuwirken: er kam aber jetzt ju der flaren Erkenntnig, daß er sie verhindern muffe, um Deutschland por den Leiden eines europäischen Kriegs und seine Staaten vor feindlichen Angriffen zu sichern. Defhalb lag es im deutschen und im preußischen Interesse die Neutralität Hannovers ausdrücklich zu Eine solche Convention konnte bewirken, daß der ihm so feindselige russische Hof Frieden hielt, mit dem wie er wohl wußte ein englischer Subsidienvertrag so gut wie abgeschlossen war. Frankreich betraf, so hatte dessen Regierung jüngst einen solchen Wihifterifde Zeitschrift. XIV. Band.

derwillen gegen einen Continentalfrieg bezeigt, daß kaum zu bezweifeln war, sie werde gegen einen Vertrag, der den Frieden Deutschlands sicherte, wenig einzuwenden haben. Jedenfalls war nach den obwal= tenden Verhältnissen nicht anzunehmen, daß sie einer solchen Uebereinfunft zwischen Preußen und England zuwider den Entschluß fassen sollte, auf eigene Gefahr den Krieg nach Deutschland zu spielen. Deßhalb sette Friedrich II durch die Hand des Herzogs von Braunschweig den Briefwechsel mit Holdernesse fort und gab zu verstehen, daß, wenn der König von England annehmbare Vorschläge thue, man sich vielleicht über die Neutralität von Hannover einigen könne, daß Preußen aber bestimmt sich nicht zuerst aussprechen werbe. Zugleich aber ließ er durch seinen Gesandten in Paris an Rouille die Meldung gelangen, daß ihm eigenthümliche und wichtige Anträge gemacht seien, über die er sich vorbehalte, dem Herzoge von Nivernois sogleich nach seiner Ankunft das nähere mitzutheilen. Diese Mittheilung, deren Beziehung auf England keinen Augenblick verkannt wurde, nahm der französische Hof mit Dank entgegen, und es hatte den Anschein, als solle Nivernois' Sendung nunmehr beschleunigt werden. Anyphausen war am 24. October im Stande über den wesentlichen Inhalt der für Nivernois bestimmten Instructionen zu berichten. Diese giengen dahin dem Könige von Preußen den Plan für den Seekrieg und die dafür getroffenen Magregeln zu entwickeln; ferner über die Diversion gegen Hammen feine Meinung zu vernehmen und die Mittel darzulegen, welche Frankreich anwenden wolle, um Preußen vor einem russischen Angriffe sicher zu stellen. Diese sollten bestehen erftens in einem Manifeste der osmanischen Pforte, wo möglich mit Truppenbewegungen verbunden; zweitens einem zwischen Schweden und Dänemark zu stiftenden Seebunde; drittens einer Conföderation in Polen, um den Durchmarsch der Russen zu verhindern; viertens einem Bunde deutscher Fürsten auf ber Basis gegenseitiger Garantie ihrer Besitzungen. Für den Fall, daß Friedrich auf die französische Proposition eingehe, war Nivernois befugt, des Königs Meinung über die Preußen zu gewährenden Vortheile zu vernehmen, und eine besondere Weisung ermächtigte ihn, demselben die Garantie von Oftfriesland und den Besit der neutralen westindischen Inseln Tabago, St. Vincent, St. Lucie anzubieten, zu deren Eroberung ihm Frankreich leicht verhelfen könne.

Auch sollte er versuchen, den König zu bestimmen, daß er zu dem französisch-sächsischen Subsidienvertrage seine Zustimmung gebe.

Das war der Inhalt der Propositionen, auf Grund deren Nivernois die französisch = preußische Allianz erneuern sollte. Unbestimmt und jämmerlich (misérables) wie sie waren dienten sie nur dazu Friedrich II in dem Entschlusse zu bestärken, sich durch Frankreich nicht in den Krieg verwickeln zu lassen, und ihn zu überzeugen, daß die französische Allianz ihm kaum noch irgend eine Gewähr biete. Denn während man ihn zum Angriffe auf Hannover trieb, hatte man zum Schute Preugens nur Phrasen und haltlose Projecte in Bereitschaft, und die auf Westindien angewiesene Entschädigung erschien ihm vollends als eine Lächerlichkeit. Dazu kam, daß die seit dem Juli so oft als unverzüglich bevorstehende Sendung von Nivernois immer wieder hinausgeschoben murde, Beweis genug, wie wenig dem französischen Hofe an der Erneuerung des preußischen Bündnisses gelegen Ohne irgend eine Meldung davon empfangen zu haben, schöpfte Rönig Friedrich aus dem Verfahren der französischen Regierung Verdacht, daß zwischen den Höfen von Versailles und Wien geheime Verhandlungen gepflogen würden, und stand deßhalb um so weniger an, ohne den französischen Botschafter abzuwarten, auf die von England angetragene Neutralitätsconvention einzugehen, ein Entschluß, zu wels chem die Rücksicht auf den Kriegseifer des russischen Hofes ben Musschlag gab.

Friedrichs II Muthmaßung, daß ein Bündniß zwischen Desterreich und Frankreich im Werke sei, ermies sich durch den serneren Verlauf der Dinge als wohl bearundet: jedoch ist es uns noch nicht vergönnt, auf Grund auchenklicher Zeugnisse den Gang der geheimen Verhandlungen pollständig zu enthüllen. Es unterliegt keinem Zweisel, daß der österreichische Hof, seit sein Bruch mit England entschieden war, also seit dem Juli 1755 seine Bemühungen um die französische Allianz verdoppelte. Die Pariser Gesellschaft trug sich mit Anekdoten über einen Brief, den die Kaiserin in freundschaftlichen Ausdrücken an die Pompadour geschrieben habe. Dieß hat Maria Theresia auss nachdrücklichste geleugnet: sie giebt nur zu, der Marzquise und zwar im Jahre 1756 ein nicht sowohl prächtiges als artiges Geschenk gemacht zu haben. Ihre Minister hätten ihr den

Hof machen muffen wie alle andern, aber ein vertrauliches Berhältni habe nicht bestanden; die Verhandlungen seien nicht durch sie ge Das lettere ist nicht wahr. Wenn auch die Kaiserin ihre Frauenwürde nicht so viel vergab, um der Pompadour mit eigenhän digen Briefen zu schmeicheln, so haben Kaunit und Starhemberg e in ihrem Namen und Auftrage um so eifriger gethan und ihren Zwei durch die regierende Maitresse zu erreichen gesucht. Es ist Thatsache daß sie es war, welche im August 1755 den Conseilbeschluß bewirkte bei dem Kriege mit England die österreichischen Niederlande unange Gerade zu derselben Zeit wurden Ludwig XI fochten zu lassen. scharfe Worte Friedrichs des Großen über die Schwäche und Kops losigkeit der französischen Regierung hinterbracht, welche ihn mi Aerger und Mißtrauen erfüllten, und welche er nie verzichen hat Um so eher erklärte er sich geneigt den österreichischen Allianzvor schlägen Gebör zu geben und nahm einen Entwurf derfelben im Sep tember von dem Gesandten der Kaiserin entgegen, bei dem es sic um nichts geringeres handelte als um eventuelle Abtretung der öster reichischen Niederlande an Ludwigs XV Schwiegersohn Don Philip von Parma, wenn nämlich zuvörderst Frankreich das Bündniß mi Preußen gelöst habe. Ludwigs XV persönlichen Neigungen entsprac die Idee einer Allianz der katholischen Höfe, welche den akatholischen Mächten Gesetze vorschreiben könne, und er ließ die Verhandlunger darüber durch ein geheimes Comite (nicht durch das Conseil) eröffnen bei welchem Bernis die Hauptrolle zufiel. Aber selbst die Creatures der Pompadour verhehlten sich die Bedenken nicht, welche der Rück tritt von dem langerprobten Systeme französischer Politik und de Bruch mit Preußen zumal im Angesichte des Krieges mit England haben mußte, und so gieng das Resultat der Berathungen diese Comites bahin, daß Frankreich, bevor es sich über die österreichischen Vorschläge entscheiden könne, die weiteren Schritte Englands und Preußens abwarten muffe. Einstweilen ward ein Unions- und Ga rantievertrag beider Höfe für ihre Besitzungen in Europa von Bernie entworfen, dem auch Preußen sollte beitreten können. Ein solche Mittelweg entsprach den Absichten der Kaiserin so wenig als der Wünschen Ludwigs XV, aber die Verhandlungen wurden fortgesetzt Die Hauptsache mar, daß die beiden Monarchen einig darüber waren

•

unter näher festzustellenden Bedingungen ein enges Bündniß absschließen zu wollen.

Ueber diese Verhandlungen hat Duclos in seinen geheimen Denkwürdigkeiten einen Bericht gegeben, auf dessen Einzelheiten nicht zu großes Gewicht zu legen ist, zumal Duclos ihn erst nach Ende des Krieges niedergeschrichen hat, der aber im allgemeinen als glaub-würdig gelten darf und in wesentlichen Stücken durch andere zuver-lässige Nachrichten bestätigt wird.

Wir haben gesehen, daß der königliche Geheimerath im Juli beschloß, vor allen Dingen sich mit dem Könige von Preußen zu verständigen: der Marschall von Belleisle und der Herzog von Nivernois bekannten sich als Vertreter dieser Politik, und damals schien auch Bernis derselben Ansicht zu sein. Aber so gute Worte auch dem preußischen Gesandten gegeben wurden, schon im August verräth nichts, daß dem französischen Hofe an dem Einverständnisse mit Friedrich II etwas gelegen sei. Dagegen gieng im September ein französischer Emissär, der sich Douglas nannte, nach Petersburg, wie er bort fagte auf ärztlichen Rath, um die Wohlthat des kalten Klimas zu Er verkehrte mit dem österreichischen Gesandten und mit genießen. den Grafen Schuwaloff, den Günstlingen der Raiserin, und erreichte den Zweck, die Herstellung freundschaftlicher Beziehungen Frankreich und Rugland einzuleiten. Gine solche Mission in ber Zeit, wo der englisch-russische Subsidienvertrag abgeschlossen wurde würde unbegreiflich sein, wenn wir nicht erführen, daß ber frangosische Hof - ohne Zweifel aus österreichischen Mittheilungen — überzeugt war, die Czarin werde binnen sechs Monaten ihren Vertrag mit England brechen. Der Einfluß, ven Bernis am Hofe von Versailles wuchs sichtlich: er ward zur Mission nach Madrid ausersehen, aber so wichtig diese auch war, seine Abreise verschob sich bald ins unbestimmte. Gegner einer Allianz mit Desterreich wurden dahin gebracht, aus dem Conseil auszutreten, wie St. Severin, oder ihre beabsichtigte Berufung in dasselbe unterblieb, so bei Belleisle. Weder mit diesem noch mit dem Prinzen Conti sprach der König in diefer ganzen Zeit ein Wort über Staatsangelegenheiten. Nivernois klagte gegen Anpp. hausen, daß er den König nicht dahin bringen könne, ihm den Befehl zur Abreise nach Berlin zu ertheilen. Die für ihn bestimmten In-

structionen enthalten nichts, was mit der schließlichen Proposition von Bernis, einem französisch-österreichischen Garantievertrage, im Widerspruche stünde. Der Minister Rouille schob die vorläufig verzögerte Entschließung darauf, man musse die englische Thronrede abwarten: als diefe, den 13. November gehalten, nichts weniger als versöhnlich lautete, wollte man sehen, was das Parlament darauf beschließe. dem gleichen Verhältniß, wie der französische Hof sich Preußen entfremdete, trat ein vertrauteres Verhältniß zu Desterreich ein. Rouille scheint freilich noch im September des Glaubens gewesen zu sein, daß Desterreich sich nie von England trennen werde; er galt in der That so wenig, daß man die wichtigste Verhandlung hinter seinem Rücken einleitete. Später leugnete er zwar, daß mit Desterreich ein Neutralitätsvertrag geschlossen sei, aber sprach doch von allgemeinen Busicherungen, die man gegeben und empfangen habe. Die sächsische Berhand ung nahm unter Oesterreichs Befürwortung ihren Fortgang, obgleich Rouille Anfang September versichert hatte, sie abbrechen zu wollen, und als Friedrich II von neuem erklärte, daß von Frankreichs Berfahren in dieser Angelegenheit die Erneuerung seines Bündnisses abhange, erwiderte der Minister, die Verhandlungen mit dem sächsischen Hofe seien schon zu weit vorgeschritten, als daß man noch mit Ehren zurücktreten könne, wenn sich dafür nicht ein triftiger Vorwand darkiete. Ernstlich war diese Ausrede nicht gemeint: vielmehr ward der französische Gesandte am Dresdner Hofe gerade jett zu weiteren Schritten in der Sache ermächtigt.

Alle diese Umstände geben uns die Bestätigung, daß seit dem August 1755 Ludwig XV sich bahin entschied, auf die von Oesterreich angetragene Allianz einzugehen, daß jedoch vorläusig noch Preussen eine Stelle in dem neuen Systeme zugedacht ward, unter der Boraussetzung, daß es sich gegen Hannover gebrauchen lasse. Indessen wurde die Mission an König Friedrich II so lange hinauszeschoben, bis die Meldung erfolgte, daß England auf dem Puncte stehe, mit Preußen einen Neutralitätsvertrag abzuschließen.

Der britische Staatssecretär Graf Holdernesse hatte nämlich unter dem 30. September das im August verheißene Exposé über die Angelegenheiten der britischen Colonien an den Herzog von Braunschweig gesandt und zugleich den Antrag auf eine Neutralitätsconvention

König Friedrich erwiderte am 13. October mit der Versicherung, daß er nie irgend eine Absicht gegen die deutschen Lande des Königs von England gehegt habe, auf die er weder Rechte noch Ansprüche besitze, verlangte aber, ebe er einen weiteren Schritt thue, bestimmtere Vorschläge von Seiten Englands. Inzwischen war der englischerussische Subsidienvertrag am 30. September zu Petersburg unterzeichnet, und die Berichte, welche König Friedrich von seinen Gefandten, namentlich in Wien und dem Haag, einforderte, lauteten bahin, daß die russische Regierung, feil und habsüchtig wie sie sei, fortan ohne Zweifel von dem englischen Golde abhangen werde. war auch die feste Ueberzeugung der englischen Minister. November niachten die Staatssecretare Holdernesse und Fox dem preußischen Gesandtschaftsecretar Michell Mittheilung von dem mit Rußland geschlossenen Vertrage und erklärten zugleich, es stehe bei dem Könige von Preußen, den Marsch russischer Truppen zu ver-Der König von England hege keine feindselige Gefinnung gegen Preußen, sondern sei bereit, nicht allein alle älteren Garantieacte zu erneuern, sondern sich eng mit ihm zu verbinden, um den Frieden in Deutschland zu erhalten. Diese Proposition nahm Friedrich der Große am 9. December an und erklärte sich einverstanden, auf die Dauer der gegenwärtigen Kriegswirren mit dem Könige von-England einen Neutralitätsvertrag zur Erhaltung des Friedens in Deutschland abzuschließen. Der englischerseits aufgestellte Entwurf gieng Ende des Monats bei Friedrich II ein und ward fast unverändert angenommen: bereits am 16. Jenuar konnte Louis Michell, nunmehr als preußischer Geschäftetrager, zu Westminster den Neutralitätsvertrag unterzeichnen, in welchem England und Preußen sich verpflichteten, während ber Zwistigkeiten, welche sich in Umerika zwis ichen England und Frankreich erhoben haben, den Fricden in Deutschland zu erhalten und dem Einmarsche fremder Truppen nöthigenfalls mit vereinten Streitfräften zu wehren. In einer besonderen Ucbereinkunft wurden die seit Jahren zwischen England und Preußen obschwebenden Streitfragen abgethan und so nach mehr als fünfundzwanzigjähriger Entfremdung der Weg zu freundlichem Einvernehmen ernstlich betreten.

Die nächste Frage war, wie Frankreich, Preußens bisheriger

Alliirter, diesen Neutralitätsvertrag aufnehmen werde. König Friedrich hatte am 22. December seinen Gesandten angewiesen der französischen Regierung mitzutheilen, daß England ihm neue Vorschläge zur Aufrechthaltung der Nentralität Deutschlands gemacht, und am 🛴 🟲 3. Januar 1756 die Erklärung hinzugefügt, daß er im Hinblick auf die von Desterreich und Rußland gegen seine Staaten beabsichtigten Angriffe sich veranlaßt sehe auf diese Anträge einzugehen. Inzwischen hatte schon auf die von Wien aus empfangene Meldung, daß England daran sci, mit Preugen und anderen Staaten einen Neutralitätsbund zu schließen, der Herzog von Nivernois seine so lange verschobene Reise angetreten und traf am 12. Januar in Berlin ein. Nach seiner Antrittsaudienz am 14. Januar ließ er einen Tag nach dem andern vergehen ohne von Geschäften zu sprechen: inzwischen redete er, ein vollendeter Hofmann, mit Bewunderung von dem Rönige, den Manufacturen, von allem was er in Berlin fah. königlichen Geburtstage, dem 24. Januar, unterredete er sich Friedrich dem Großen auf Grund der diesem längst bekannten Inftructionen und trug im Namen des Königs von Frankreich auf Erneuerung der Allianz von 1741 und Preußens Mitwirkung zur Invasion Hannovers an. In seiner Geschichte des siebenjährigen Rrieges erzählt König Friedrich, er habe Nivernois auf das Anerbieken von Tabago als Entschädigung erwidert, man möge sich nach einem geeigneteren Gouverneur von Barataria umsehen — der Insel des Sancho Pansa. Die ernste Seite der Verhandlung, nämlich die Gründe, durch welche er den frangösischen Bevollmächtigten von seinem Rechte und seiner Pflicht zu überzeugen suchte, in dem jetzigen Kriege neutral zu bleiben und dieser Neutralität fich durch einen förmlichen Vertrag mit England zu versichern, hat er zur Instruction seiner Minister noch an demselben Tage niedergeschrieben. Sein Recht leitete er daher, daß er Frankreichs amerikanische Besitzungen nicht garantirt habe, daß also der daraus entsprungene Krieg ihn nicht angehe; daß seine Defensivallianz mit Frankreich ihn zu keinem offenfiven Schritte verpflichte: endlich daß diese Allianz abgelaufen sei, ihn also nicht weiter binde. Seine Pflicht gründete er darauf, daß es kein anderes Mittel gebe, den Einmarsch der Russen und damit den Kricg in Deutschland zu vermeiden, bei welchem Rußland und

Desterreich ihn mit doppelter Macht und zwar von verschiedenen Seiten angreisen würden. Er suchte darzuthun, daß die durch seinen Bertrag mit England verbürgte Neutralität Deutschlands für Frankreich eben so zuträglich wie für Preußen im gegenwärtigen Augensblicke unabweislich sei. Uebrigens stehe jener Bertrag der Erneuerung seiner Defensivallianz mit Frankreich durchaus nicht im Wege, vielsmehr sei er zu dieser auch jest noch bereit.

Friedrich der Große sollte bald erfahren, daß seine Gründe auf den französischen Hof keinen Eindruck machten, sondern daß dort einzig und allein Rücksichten äußerer Convenienz und persönliche Stimmungen den Ausschlag gaben. Am 21. Januar, also drei Tage vor jener Unterredung Friedrichs des Großen mit dem französischen Bevollmächtigten, brachte der Minister Rouills selbst die Bemühungen Englands um einen Neutralitätsbund zur Sprache. suchte ihn zu überzeugen, daß für Frankreich nichts vortheilhafter sein könne, als wenn während des Seekrieges der Continent in Frieden bleibe. Auch scheine Frankreich ja eine Invasion Hannovers aufgegeben zu haben, ein Unternehmen, das in Folge der von England geschlossenen Bündnisse nothwendig einen europäischen Krieg herbeiführen musse. Rouillé gab zu, daß ein Einfall in Hannover mit Schwierige keiten verbunden sei. "Indessen" sagte er, "wenn dieß auch unsext gegenwärtige Ansicht ist und es allen Anschein hat, daß wir in Deutschland nichts unternehmen werden, so würde ce dech sehr demiithigend für uns sein, wenn uns die Hände gehenden wären." andern Ton schlug Rouille schon nächster Tage an, als vom Haag und von London der bevorstehende Abschluß des englischen preußischen Bertrages gemeldet merb: wenn Frankreich sich in einem so kritischen Augenblicke von Preußen verlassen sehen sollte, werde es leicht Gelegenheit finden Bergeltung zu üben.

Alsbald verbreitete sich die Rachricht von der am 16. Januar erfolgten Unterzeichnung des Bertrages, und nun konnte Rouillé nicht Worte genug sinden, um auszudrücken, wie schmerzlich es dem Könige von Frankreich gewesen sei, den Abschluß eines solchen Vertrages in demselben Augenblicke zu vernehmen, welchen er gewählt habe, um dem Könige von Preußen das kostbarste Unterpfand seiner Freundschaft darzubieten und ihm durch eine seierliche Gesandtschaft die

Gesinnungen des zärtlichsten und aufrichtigsten Vertrauens zu be-Wenigstens hätte der König von Preußen, dem diese Sendung vor mehreren Monaten angekündigt sei, dem Ruhme des Königs die Demüthigung ersparen können, daß ein erlauchter Bürger, der sich durch seine Anhänglichkeit für den preußischen Monarchen hervorgethan, bei dieser Belegenheit den Feinden Frankreichs zur Trophäe So viel war von vorn herein flar, daß die Sache an sich und das Interesse des französischen Staates kaum erwogen wurden; vielmehr sprachen Rouille und andere Minister wiederholt aus, daß man sich über die Neutralität habe verständigen können: sondern es handelte sich um die Form. Ludwig XV sah nur darauf, daß Friedrich II aus seiner Verhandlung mit England ihm ein Geheimniß gemacht habe, und daß die Sendung des Herzogs von Nivernois damit ins lächerliche falle. Das reichte hin, das Maß seines Berdrusses über Friedrich den Großen voll zu machen und ihn in dem schon früher gefaßten Beschlusse zu bestärken, sich mit der Raiserin Maria Theresia gegen ihn zu verbinden. Zwar wurden noch die Formen gewahrt: Nivernois blich bis zum April in Berlin und stellte vor seiner Abreise Balori als den neuen Gesandten am preußischen Hofe vor, in welchem König Friedrich einen alten werthen Freund seines Sauscs begrüßen durfte. Aber diese nunmehr rein äußerlichen Rücksichten sollten nur dazu dienen, die Entwürfe des feindlichen Lagers zu verdecken. Die preußisch-französische Allianz war zu Ende, und am 1. Mai 1756 wurden zu Versailles die ersten vorläufigen Bundesverträge zwischen Frankreich und Desterreich unterzeichnet. deten die Basis für das weitschichtige Bundes- und Tauschproject, welches die Karte von Europa umgestätten und Preußen nach dem Verluste von Schlesien und anderen Provinzen aus der Reihe der Großmächte streichen sollte. Darüber war man im wesentlichen im Sommer 1756 einig geworden, als Friedrich der Große den Entwürfen seiner Feinde zuvorkam und nach dem Grundsatze melius praevenire quam praeveniri den Krieg eröffnete.

### IV.

# Der erste Eindruck der Carlsbader Conserenzen auf das Cabinet von St. Petersburg.

Bon

## 2. 2. Aegibi.

Ce wird vielleicht erlaubt sein, den Eindruck, welchen die Carle bader Conferenzen des Jahres 1819 auf das Cabinet von St. Petersburg hervorbrachten, und der eine unverkennbare Rückwirkung auf die deutschen Höfe insbesondere auf die Richtung ber Wiener Ministerconferenzen geübt, ausführlicher zu erbriern. Die Persönlichkeit des Königs von Württemberg, der seinen Kaiserlichen Schwager nicht ohne bestimmte Absicht zu Warschau besuchte, sowie der Charakter des Grafen Capo d'Istrias kommen dabei in erster Linie zur Erwägung. Mancherlei Strömungen und Gegenströmungen, zwischen denen der Raiser Alexander nicht allzu unerschütterlich dastand, wären zu schils Für heute will ich aber nur einige Actenstücke in ihrem Wortlaute mittheilen, die noch nicht veröffentlicht sind, und die für die verhängnifvolle Geschichte jener Uebergangszeit von epochemachender Bedeutung waren. Ihr Inhalt bedarf keines Commentars. Je mehr derselbe mit üblichen Auffassungen streitet, desto rathsamer erscheint die Publication.

Note verbale remise aux Envoyés d'Autriche et de Prusse et communiquée à toutes les missions de l'Empereur en Allemagne 1).

St. Petersbourg le 30. Novembre 1819.

La nouvelle instruction circulaire, que reçoivent tous les Ministres de l'Empereur en Allemagne, répond aux communications que M. le Baron de Lebzeltern 2) (M. le Général de Schöler) 3) a adressées au Cabinet de Russie, en lui faisant connaître les arrêtés pris le 20 Septembre par la Diète de la Confédération germanique. Le Ministère Impériale se flatte que dans cette pièce la Cour d'Autriche (de Prusse) trouvera une nouvelle preuve des sentiments qui animent S. M. I. envers Ses Augustes Alliés. Résolu d'appuyer toujours de ses voeux l'idée tutélaire, qui tend à cimenter la plus intime union entre les Etats fédérés de l'Allemagne, l'Empereur s'est convaincu avec regret, que les premiers résultats d'une combinaison aussi salutaire en principe, n'ont malheureusement pas répondu par le fait aux espérances qu'elle avait autorisées.

L'Empereur était prêt à applaudir à l'unanimité des Puissances allemandes, sans se permettre de discuter les mesures adoptées par Elles.

Mais S. M. I. a observé avec une peine vivement sentie, que cette unanimité n'existait plus.

Dès lors ce sujet offre encore une fois une vaste question dans laquelle les Puissances étrangères à l'Allemagne ne peuvent, ni se prononcer solennellement, ni surtout agir avant de s'être au préalable concertées entre Elles.

Etablir cet accord, consolider entre les Etats Allemands une union sincère, la rendre forte de ses principes, et l'environner, pour ainsi dire, de l'union Européenne, tel est le

<sup>1)</sup> Auf die Mittheilung der Carlsbader Beschlüsse, resp. der Bundesbeschlüsse vom 20. Sept. 1819.

<sup>2)</sup> Desterreichischer Gesandter in St. Petersburg.

<sup>3)</sup> Prenfischer Gesandter in St. Petersburg.

but que s'est proposé l'Empereur. Tel est celui que signale à S. M. une sollicitude constamment bienveillante envers ses Alliés et une politique qui en fin de respecter toujours les intérêts d'une association générale, ne les sépare pas de la scrupuleuse observation des actes sur lesquels repose la paix et le bonheur de l'Europe.

Si pour remplir cette tache, l'Empereur ne balance point à énoncer avec franchise Son opinion toute entière, c'est qu'en l'énonçant non seulement, Il s'acquitte d'un dévoir envers Ses Augustes Amis et envers Lui même, mais qu'il leur donne encore la mesure du désir, qu'il a, de servir la cause commune comme la sienne propre.

Ce désir seul vient de dicter la pièce ci-jointe dont le Ministère de Russie a l'honneur d'adresser une copie litérale à M. le Baron de Lebzeltern (à M. le Général de Schöler).

Depêche aux Ministres de l'Empereur en Allemagne à être communiquée aux Missions de Vienne, de Berlin, de Londres et de Paris.

L'expédition de Varsovie en date du 6/18 Octobre portait à Votre connaissance les communications confidentielles échangées entre les Cours d'Autriche et de Russie, rélativement aux délibérations de Carlsbad et aux décrets de Francfort du 20. Septembre.

Elle annonçait en outre à Votre Excellence des directions ultérieures. Aussi de Son retour à St. Petersbourg S. M. I. a-t-Elle voué à Teur objet, la plus sérieuse attention, et cet objet, Elle le voyait clairement indiquée dans la dépêche-circulaire du Comte de Bernstorff en date du 28. Septembre, par laquelle le Cabinet de Berlin témoigne le désir de voir les Puissances Européennes applaudir à ce que l'Allemagne vient de faire, et marcher dans le même sens. Ainsi les instructions que Vous alliez recevoir, Mr., avaient été conçues et achevées dans la pensée consolante, que la Cour de Prusse exprime de la manière qui suit: "Cette unanimité précieuse et vraiment

admirable met l'union des Etats allemands dans tout son jour. L'union, qui a fait adopter les mesures proposées, garantit encore plus leurs succès et la sureté de l'Allemagne que ces mesures elles-mêmes."

L'Allemagne en effet, représentée à Carlsbad par les premiers Ministres de tous Ses Souverains juge de sa situation intérieure. Elle déclare la patrie commune en danger; signale la cause de cette grande calamité, et proclame des mesures de salut, sous les auspices de la concorde et de l'unanimité la plus complette. Cet accord répondait d'avance à toutes les incertitudes comme à toutes les espérances. Aussi S. M. I. ne se permit Elle d'articuler dans les réponses, qu'Elle adressa à Varsovie à Son auguste Allié l'Empereur François (Franz), aucune observation, ni sur les motifs, ni sur la teneur des décrets du 20 Septembre, moins encore sur la manière dont ils pouvaient être mis à exécution. — Elle se contenta d'offrir à tous les Gouvernemens du Corps Germanique, l'expression franche des voeux, qu'Elle formait pour voir se réaliser les effets salutaires, que devait produire l'aspect seul de la Puissance dictatoriale, créée au sein de la diète. L'Empereur se félicitait même de contribuer par la coopération indirecte, dont Il allait charger Ses Ministres, d'après le désir que Lui avaient témoigné les Cours de Vienne et de Berlin. Les ordres qu'ils étoient sur le point de recevoir, leur prescriraient de se concerter avec leurs Collégues, les Ministres des Cours alliées, à l'effet de séconder les Gouvernemens respectifs, dans la généreuse entreprise, de raffermir sous la garantie de la plus intime union, la paix et la prospérité intérieure de l'Allemagne.

Nous en étions là, lorsque les informations qui nous sont parvenues de toutes les Missions de Russie, nous ont appris, que cette union, loin d'être un fait incontestable et positif, devenait malheureusement une hypothèse, et peut-être même une illusion, déplorable, par sa nature, et désastreuse, par ses conséquences.

Des faits notoires prouvent que plusieurs gouvernemens

allemands, rentrés dans l'intimité de leurs propres conseils, désavouent sous diverses formes, les Ministres qui ont sanctionné en leur nom, à Carlsbad et à Francfort les décrets du 20 Septembre. Dès lors la coopération à laquelle l'Alliance générale semblait appeler les Puissances non Allemandes, a changé de motif et d'objet.

Il ne s'agit plus d'applaudir à ce que vient d'être fait à Carlsbad et à Francfort par les Ministres des Gouvernemens de la Confédération, mais de porter ces Gouvernemens à composer une seule et même famille et à adopter de bonne foi les mesures les plus propres à la garantir des dangers, dont ils la croyent menacée.

Il ne s'agit plus de marcher dans le même sens et de renforcer ainsi aux yeux des peuples l'ascendant moral de l'union allemande, mais de donner à cette union une réalité, dont les parties les plus intéressées s'efforcent malheureusement de faire disparaître jusqu'aux plus faibles prestiges.

Pénétré d'un vif sentiment de peine à la vue d'une semblable complication d'intérêts majeurs, S. M. I. s'est trouvée dans la double alternative, ou de prescrire à ses Miy nistres auprès des Etats allemands, le silence le plus absolu sur toutes les questions qui se rattachent aux décrets du 20 Septembre: ou de leur donner des directions déducte de l'analyse de ces mêmes décrets, et de toutes les considérations relatives aux moyens d'atteindre par une marche franche et loyale, le but que se proposent les Etats de la Confédération, et de l'atteindre sans compromettre ni la foi(s) des traités, ni les droits qu'ils consacrent. Dans le premier cas l'Empereur aurait donné lieu à des hypothèses, que la malveillance se plait à accréditer. Elle aurait présenté l'attitude ferme mais réservée de la Russie, comme un moyen mis en oeuvre, à l'effet d'encourager les résistances, ou dans le dessein plus méprisable encore, de maintenir la division, d'aggraver le mal, et de rendre enfin nécessaire l'intervention isolée et directe, mais toujours odieuse de l'Empereur, dans

les rapports intérieurs de l'Allemagne. En embrassant la seconde alternative, le Cabinet de Russie aurait eu à prononcer seul sur des questions auxquelles il est éfranger, sur des questions même dont il ignore les vrais élémens, soit qu'il se réporte aux mesures déjà décidées à Carlsbad, soit qu'il envisage celles qui restent à décider encore, et dont la discussion semble réservée aux conférences de Vienne. Quoiqu'il en puisse être de ces difficultés, invariablement disposé par des sentimens personel(le)s, autant que par sa politique, à ne considérer la situation des autres Etats, que comme Il eut désiré que l'on considérât la Sienne s'Il se trouvait à leur place, l'Empereur est prêt à faire cause commune avec les Alliés, et, nous le répétons avec le Cabinet de Prusse, S. M. I. se considére dans l'obligation à s'unir à Ses augustes Frères d'armes, dans le même respect à professer les principes et dans les mêmes mesures rigoureuses pour les défendre. Mais en faisant l'application de cette doctrine tutelaire aux intérêts de la Confédération germanique, il semble avant tout important, de convenir des principes que les puissances non Allemandes ont à respecter en Allemagne ainsi que des mesures rigoureuses, par lesquels ces mêmes puissances peuvent les défendre. Voilà la question qui se présente dès qu'il s'agit de prononcer dans l'état actuel des choses, sur les instructions dont peuvent être munis les Ministres étrangers à la Confédération germanique, mais accrédités auprès des souverains allemands, instructions par lesquelles il leur serait prescrit d'applaudir au nom de leurs Cours, à ce que l'Allemagne a fait et fera, et de dé\_\_ clarer, que leur Souverains marchent et marcheront dans le même sens.

Ce sujet est immense, et S. M. I. suivant ce qu'Elle a dit, le médite avec receuillement. Il y a plus. Tel est l'étendue des rapports, telle est l'importance des intérêts qu'il embrasse, que l'Empereur n'arrêtera point ses idées, avant de connaître celles, que les mêmes méditations auront

suggérées aux Gouvernemens, Alliés de S. M. I. et qui ne faisant point partie de l'Allemagne se trouvent à son égard, placé dans une position identiquement semblable. C'est assez dire, que dans cette grave conjoncture l'Empereur éprouve le besoin de consulter le Cabinet de St. James. Etat désintéressé comme la Russie, Etat éclairé par une heureuse expérience, sur les moyens de concilier le bien être des peuples avec leurs droits naturels et leurs voeux légitimes, l'Angleterre à qui l'Empereur s'adresse saura sans doute répondre complétement par le résultat des explications qui auront lieu sous ce rapport, à la juste attente des Cabinets de Vienne et de Berlin. L'Empereur se flatte que par suite de ce concert préalable les Ministres Britanniques et Russes parleront le même langage, tant à la Cour près de laquelle ils ont accrédités, qu'aux personnes qui honorent les uns et les autres de leur confiance.

Jusque là Vous trouverez dans la présente dépêche des données, qui régleront Votre manière de voir personelle. Si en attendant Vous étiez appelé par Vos relations à faire connaître, il Vous est recommandé, Mr., de vous imposer la plus grande circonspection et de ne pas Vous écarter de Vos instructions antérieures qui sont toutes connues sant des Cours d'Allemagne, que des autres Cours Allises.

Faits postérieurs aux Décrets de la Diète germanique en tlate 20 Septembre 1819.

L'Allemagne se croit menacée d'une crise; les Ministres de ses principaux Monarques se réunissent à Carlsbad et y adoptent une série de résolutions. Ces résolutions sont soumises à la sanction de la diète germanique. L'unanimité officielle de toutes les voix les consacre. Quelques semaines s'écroulent cependant et les amis du bien et de 'ordre ont à éprouver de vifs regrets. L'accord attesté par ca actes publica prend un double caractère d'incertitude; sactes secrets l'invalident, des mesures solennelles lui extent une seconde atteinte. Les souverains balancent ou ifterifde Beitfdrift. XIV. Band. 10

reculent; les peuples murmurent ou gardent le silence d'une morne consternation. L'Autriche que son rang sa puissance et la sagesse de ses Conseils ont toujours placée à la tête de l'Allemagne, l'Autriche, vers laquelle cette même Allemagne tourne ses regards dans tous les momens de danger et d'allarme, s'était hâtée de répondre à cette juste confiance; Elle avait conçu l'idée mère des arrêtés de Francfort: c'est un hommage, que les Ministres allemands se sont plu à lui rendre dans leurs lettres au Prince de Metternich, et toute fois l'Autriche semble douter la première de ses propres succès. Elle écrit au Roi de Wurttemberg qu'Elle se retirera de la Confédération germanique, si les arrêtés ne s'exécutent point. Elle fait témoigner la même résolution en Saxe. Deux conséquences en résultent. La Cour de Vienne paraissait ne pas croire aux suites de l'unanimité de Carlsbad, lors même que les Puissances Européennes en acquéraient la preuve matérielle à Francfort. D'une autre côté animée des plus bienveillantes intentions pour l'Allemagne la Cour de Vienne ajoutait néanmoins une alternative comminatoire aux moyens d'exécution, dont la diète paraisbait armée. On est donc autorisé à conclure, qu'Elle les jugeait encore insuffisants dans leur application rigoureuse, ou plutôt que cette application rigourcuse, elle la jugeait impossible.

Les faits parlent aujourd'hui; ils prouvent que la sage prévoyance de l'Autriche ne l'evait pas trompée.

Le jour où la diète promulgeait ses décrets à l'unanimité, le Roi de Wurttemberg prêtait serment à une Charte constitutionelle, qui établit une représentation nationale sur des bases bien différentes de celles des anciens Etats, dont les mesures de Carlsbad ordonnent le renouvellement, qui accorde aux Tribunaux une indépendance évidemment contraire à la juridiction de la Commission de Mayence, qui enfin consacre une publicité des débats hautement réprouvée par les résolutions de la Diète.

Cependant le Ministre de Wurttemberg déclarait à Franc-

fort, que si son Souverain ne protestait pas contre ces mêmes résolutions c'était uniquement par suite de la considération personelle qu'il portait au comte de Buol, et le Roi se rendant en personne à Varsovie confiait à Son auguste Beaufrère le même mécontentement. L'Empereur Lui réprésenta que cette divergence d'opinion était tardive, que les ordres donnés au Comte de Winzingerode auraient du lui prescrire d'exprimer à Carlsbad les intentions tout entières de son Souverain, et que dans ces jours d'effervescence et d'incertitude, une stricte union, un accord inaltérable semblaient constituer pour tous les Gouvernemens d'Allemagne un devoir, devant lequel toute considération secondaire, tout intérêt exclusif devaient disparaître et s'anéantir. Mais la Charte de Wurttemberg avait déjà été publiée, le serment du Roi était prononcé et plus tard il a été répondu au baillage qui réclamait contre les décrets de Francfort, que le serment et la Charte seraient observés avec une fidélité scrupuleusement constante.

Les mêmes regrets se renouvellent, si l'on considère la conduite de la Cour de Munic. Elle avait prévenu la diète que les décisions de Carlsbad ne seraient exécutés en Bavière que d'après la Charte Bavaroise. Elle a melleureusement tenu parole. Son ordonnance du 10 Detobre équivaut à une protestation formelle. Si en effet les décisions de Carlsbad ne doivent être mises à exécution par S. M. le Roi de Bavière, qu'autant qu'elles ne sont pas contraires à ses droits de souveraineté comment concilier l'inviolabilité de territoire, conséquente et garantie de ses mêmes droits, stee ceux dont la diète vient de s'investir, et avec les meures exécutives qu'elle pourrait être dans le cas de prendre our faire respecter en dernier résultat les décrets de Francort. Si cette restriction s'applique encore à la Charte Bavroise, comment supposer la possibilité d'y voir jamais adse la nouvelle interprétation donnée à l'article 13 de ete fédéral?

Si enfin aux termes de l'ordonnance du 10 Octobre

faut en outre, que pour être obligatoire, les décisions de Carlsbad s'accordent avec toutes les lois existantes en Bavière, comment ne pas présumer, que parmi ces lois la Cour de Munic pourra toujours et sans difficultés en opposer une aux mesures qu'il ne lui conviendra pas de prendre? Mais peut-être cette divergence d'opinions était-elle encore à prévoir en Bavière et dans le Wurttemberg?

D'une part les lois existantes, de l'autre une législation déjà promise pouvaient faire naître des obstacles et des difficultés. Au moins avait on l'espérance de voir l'unanimité conservée dans le reste de l'Allemagne. Cependant d'autres Etats n'offrent aussi que de facheux présages pour l'exécution du plan adopté par le Congrès de Carlsbad. Ici les extrêmes semblent se toucher et se réunir.

Le souverain d'Allemagne le plus porté aux idées populaires, le Grand Duc de Weimar ne laisse pas ignorer qu'en donnant Son assentiment aux résolutions de Carlsbad, il ne cède point à Sa conviction, mais à la nécessité. On a donc tout lieu de croire qu'il ne les exécutera qu'avec peu de zêle.

Le Prince les plus absolu de la Confédération Germ., l'Electeur de Hesse, publie qu'il ne regardera point comme Hessois tous ceux de Ses Sujets, qui se mettent dans le cas d'être traduits devant la Commission de Mayence. Il se réserve donc tacitement le droit de soustraire à la juridiction de ce tribunal ceux auxquels il aura conservé le titre de Hessois dans son opinion.

Un Monarque allemand aussi pacifique que religieux, le Roi le Saxe, loin de proclamer avec empressement lea résolutions de Carlsbad, fait sentir qu'il n'en reconnait pas l'utilité dans ses Etats. On peut donc craindre, qu'en les exécutant même, il n'éprouve l'influence de sa conviction personelle.

Un des Souverains les plus aimés de ses sujets, le Duc d'Oldenburg, ajoute en publiant les résolutions de la diète que les mesures extraordinaires jugées indispensables à l'é-

gard d'autres Etats ne trouvent aucune application dans les siens. Peut on en inférer qu'il les ait spontanement adoptées?

A l'aspect de ce nouvel état de choses il faut se le demander où est aujourd'hui l'unanimité du 20 Septembre? Et si l'on porte un égard sur une autre partie du spectacle, qu'offre en ce moment l'Allemagne, il faut se le demander encore: où sont les effets salutaires, qu'on s'était promis du décret de Carlsbad? Les mêmes voeux agitent la population de ces vastes contrées. Ce qu'elle demandait il y a deux mois, elle le demande aujourd'hui, et par une déplorable fatalité l'opinion des peuples n'est pas la seule qui se prononce, elle se prononce parmi les dépositaires de l'autorité publique.

C'est en effet aux reproches de ses propres Collègues et de la grande majorité du Conseil d'Etat qu'a été exposé le Comte de Rechberg. Presque contraint à résigner ses fonctions, il ne doit plus se rendre aux conférences de Vienne, et c'est par le principal Rédacteur de la constitution Bavaroise qu'il va y être remplacé.

La commission de Mayence devait faire l'effroi des réz volutionnaires qu'elle jugerait et elle semble devenir d'avance celui de tous les juges dont elle se composera.

En Bavière aucun Magistrat, aucun jurisconsulte ne consent à siéger au nouveau tribunal, pour le compléter, la Cour de Munic n'a d'autre ressource que de tirer du Ministère des affaires étrangères un Employé peu connu dans la magistrature.

La même hésitation se manifeste jusqu'ici en Prusse. Si l'on en peut croire des Journaux, qui jusqu'à présent n'ont point été démentis, un Magistrat prussien environné d'une grande considération, Mr. Truetschler a refusé la place de juge de Mayence, et les tribunaux de Prusse ont solennellement protestés contre la compétence de la Cour extra judiciaire qui doit s'y réunir.

Une perspective plus consolante s'était ouvert sous

d'autres rapports. On a obtenu le silence de la presse et il ne paraîtra pas en Allemagne de Libelles dangereux.

Mais l'orage est-il conjuré ou a-t-il seulement changé d'horizon? qu'on en juge en voyant les rédacteurs des Journaux allemands chercher en France un asyle et la liberté d'écrire.

Un autre fait nous a causé encore un profond sentiment de peine, parce qu'il semble présenter sous un jour défavorable l'impression générale que doivent avoir produite les décrets de Francfort sur les Esprits en Allemagne.

Il vient de se former à Mannheim et à Nuremberg une société d'émigration. Cette société a fait de vastes acquisitions dans le nord d'Amérique, et cédant à bas prix les terres qu'elle a achetées, accordant des secours à ceux que leurs moyens pécuniaires empêcheraint d'entreprendre ce lointain voyage, elle offre aux Allemands une patrie et la liberté sous une autre hémisphère.

En résumé, si l'on tirait de ces données affligeantes les conclusions qu'elles autorisent, on trouverait que l'accord qui devoit constituer la seule force des résolutions de Carlsbad n'existe plus, que les Gouvernemens ne paraissent pas unis, que les peuples sont loin d'être satisfaits, et pour dernière question on se verrait contraint de se dire:

Le Roi de Wurttemberg et de Bavière, seront-ils forcés à exécuter littéralement les résolutions de Carlsbad? Ou si les autres Etats fédérés permettent que l'exemple de ces deux Monarques apprenne à l'Allemagne, que les décrets de Francfort ne doivent s'exécuter que selon les convenances des divers Gouvernemens, sous quelles auspices et dans quel but doit s'ouvrir le Congrès de Vienne?

Revoquera-t-il ou développera-t-il les arrêtés du 20 Septembre?

# Uebersicht der historischen Literatur des Jahres 1864.

(Fortfetung.)

## 6. Deutsche Propinzialgeschichte. (Schluß.)

11. Die öfterreichischen Stammlande.

Sigungsberichte ber taiserlichen Atabemie ber Bissen. schaften. 1863. 1864. Bb. 44. Hft. 2 — Bb. 46. Wien, C. Gerolds Cohn.

Die Abhandlungen von geschichtlichem Interesse sind an den betreffenden Stellen der Bibliographie einzeln aufgeführt, es sei hier nur noch die eine erwähnt: Miklosich, Ueber die Ortsnamen aus Personennamen im Slavischen.

Almanach ber kaiserl. Akabemie ber Wissenschaften. 14. Jahrg. 1864. gr. 8. (307 S.) Wien, Gerolds Sohn.

Sitzung, die seierliche, der kaiser L-Atademie der Wissenschaften am 30. Mai 1864. 8. (225 S.) Wien, Gerolds Sohn.

Fontes rerum austriacarum. Desterreichische Geschichts-Quellen. 1. Abth. Scriptores. 4. Bb. Lex.-8. Wien, Gerolds Sohn. (S. unter Siebenbürgen.)

Goehring, C., Das deutsche Kaiserhaus ober Desterreichs Großthaten und Helden. 4. n. 5. (Schluß-) Lieferung. 4. (S. 97—156 m. 1 Stahlst.) Leipzig, M. Schäser.

Patuzzi, Alex., Geschichte Desterreichs, dem Bolke erzählt. 16—21 Hft. 4. (1. Bd. S. 361—368 u. 2. Bd. S. 1—136 m. eingedr. Holzschn.) Wien, Wenedikt.

Geschichte, öfterreichische, für bas Bolk. 6. Bb. 8. Wien, Prandel & Ewald.

In halt: Die österreichischen, böhmischen und ungarischen Länder im letzten Jahrhundert vor ihrer dauernden Vereinigung 1437—1526. Von Prof. Dr. Frz. Krones. (V u. 309 S.)

Perkmann, Dr. R., Geschichte ber Cultur in Desterreich. Einseitung. 8. (VI u. 114 S.) Wien, Braumuller.

Wurzbach, Dr. Const. v., Biographisches Lexison des Kaiserthums Desterreich. 9—11. Band. (— Kürisch und Nachträge.) 8. (VI u. 503 S. 514 S. VI u. 457 S.) Wien 1863—64, f. t. Hof- und Staats-Druckerei.

Schent, Johann, Beiträge zur Geschichte des öfterreichischen Civilprocesses. I. Abth. Uebersicht der österreichischen Gesetzgebung über Civilprocessecht dis zum Schlusse des XVI. Jahrhunderts. Nebst 2 Anhängen enthaltend: Drei österreichische Processordnungen aus dem XVI. Jahrhundert und die Resormation des Steherschen Landrechts vom Jahre 15:3. 8. (V u. 146. S.) Wien 1864, L. Manz.

Schenk, Dr. Joh., Drei österreichische Civil-Proceggesetze aus dem 17. Jahrhundert. 8. (51 S.) Wien, Braumüller. (Abdr. aus Bd. 14 von Haimerl, Bierteljahrsschrift f. Rechts- u. Staatsw.)

Roscher, W., Desterreichische Nationalökonomie unter Leopold I. 1. u. 2. Art. (Jahrbb. für Nationalök. u. Statistik. 1864. 1. Bb.)

Rurz, Lehr. Ed., Das Wieder aufleben deutscher Dichtung in Oesterreich seit der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. 8. (45 S.) Krems. Wien, Braumüller.

Gachard, L'impératrice Marie-Thérèse. 8. (28 p.) Bruxelles, Hayez.

Hellmuth, A., Cisař Josef II. Kniha pro lid českoslovansky, vzdělana od J. Sl. Haštalského. 2. vydáni. Sešit 1—4. 4. (S. 1—128 m. eingebr. Holifchn.) Prag, Kober.

Der Feldzug von 1859 in Italien. Bearbeitet von einem preußischen Officier. 2 Theile. Thorn 1863, Lambed. (Geht nur bis zum 8. Juni.\*)

Dieß mit großer Sorgfalt und eingehender Detail-Renntniß geschriebene Buch stellt sich tie Aufgabe, die österreichische Armee zu rechtfertigen, mindestens in ein günstigeres Liebenkellen. Bisweilen erscheint

<sup>\*)</sup> Obgleich der Titel dieses Buches längst von uns aufgeführt worden ist (Zeitschr. XI 254), geben wir doch nachträglich hier diese Besprechung.

es wie ein Plaidoper für Giulay, obwohl dessen Unfähigkeit zur Führung eines Heeres bei der Beurtheilung der einzelnen Operationen deutlich her-Namentlich der Mangel an Initiative mußte einem so klaren, energischen Feldherrn wie Napoleon III gegenüber verderblich werden. Der Verfasser sucht die Erfolge der Franzosen wesentlich daraus zu erklären, daß sie fast immer ihre Angriffe in geschlossenen Bataillonen à 6-700 Mann führten und durch starke Tirailleurschwärme vorbereiteten; daß sie serner sast pedantisch die ordre de bataille, die zusammenhängende Gesechtsordnung, festzuhalten suchten. Die Desterreicher dagegen theilten ihre stärkeren Bataillone (1000—1200 Mann) in Divisions-Colonnen à 300 Mann, die dem Stoß der doppelt so starken Bataillone der Franzosen niemals widerstehen konnten. Wo einzelne österreichische Führer ausnahmsweise größere Colonnen formirten, warfen sie ben Gege ner allemal über den Haufen. (Die in der preußischen Armee gebrauchlichen Compagnie-Colonnen verwirft der Berfasser aus denselben Gründen für die meisten Verhältnisse.) Während bei den Oesterreichern die Oberleitung des Gefechtes fehlt und dieß in eine Reihe einzelner zusammen= hangsloser Kämpse zerfällt, bei denen die verschiedensten Truppentheile durcheinander gemengt werden, so suchen die Franzosen, namentlich bei Mac Mahons Angriff gegen Buffallora und Magenta, die ordre de bataille beim taktischen Aufmarsch fast ängstlich festzuhalten. Die Dip sionen und Brigaden ruden in vollen Bataillonen mit Deplopiz-Diffance vor, fast wie auf dem Exercirplas. Bisweilen werden gange Bataillone in Schütenschwarme aufgelöst, denen die Colonner - mindestens Bataillone, also stärkere taktische Einheiten in möglichster Rabe folgen. Darin, und nicht in dem elan bes frangosischen Soldaten, - dem sentiment individuel, das vielsach überschätt wird — nicht in der Ueberlegenheit der gezogenen Geschüße, nicht in dem wirksamen Feuer der französischen Infanterie sieht der Berfasser den Grund der Erfolge des französischen Heeres. Diese Ansichten widersprechen den im nicht mili= tarischen Publicum vielfach verbreiteten Meinungen, wie man auch vom französischen Soldaten often Wort hören tann, "le général soldat" hatte bei Magenta und Semandts beit bes einzelnen Soldaten batten die Entscheidung berbeigeführt. Die jahrlichen Uebungen im Lager zu Chalons, benen Referent 1853 beis wohnte, bestätigen aber die Ansichten bes Berfassers.

Auf dem großen Exercirplaze wird in — nach preußischen Besgriffen — pedantischer Weise manövrirt, der Verband der Divisionen und Brigaden, die Gesechtsordnung wird strenge sestgehalten, und von dem élan, der furia francese ist nichts zu bemerken.

Das 1862 unter den Auspicien des Kaisers herausgegebene, vom General und Senateur Schramm versaßte, neue Reglement hebt überall bervor, daß Ordnung, Geschlossenheit, Ruhe, Präcision, Einheit des Besehles die wesentlichen Bedingungen des Erfolges seien, — kurz, alle Elemente, denen man meist die Ueberlegenheit der französischen Soldaten zuschreibt, treten in diesem Reglement zurück, und es wird der Accent auf die taktischen Regeln gelegt, die vielsach als veraltete Linientaktik in die Rumpelkammer geworsen sind. Der Kaiser und die Marschälle scheinen den Ansichten des ungenannten Versassers beizustimmen.

F. v. M.

Bur neueren Finanzgeschichte Defferreichs. (Preuß. Jahrbb. 14. 8b. 1864.)

Considérations économiques et financières sur les ressources de l'empire d'Autriche. 2e édit. 8. (57 p.) Bru-xelles, Guyot.

Sammlung der wichtigeren Staatsacten, Desterreich, Ungarn und Siebenbürgen betr. 3. Hft. 8. (V n. 127 S.) Hermankstadt 1863, Steinhaußen.

Lufttandl, Dr. 28., Das Befen der öfterreichischen Reichsverfassung. Eine akadem. Antritterebe. 8. (68 S.) Wien, Branmuller.

Haulleville, P. de, Les institutions représentatives en Autriche. 12. (175 p.) Bruxelles et Gand, C. Muquardt.

Jahre, drei, Berfassungsstreit. Beiträge zur jüngsten Geschichte Desterreichs. Bon einem Ungar. 8. (214 S.) Letpzig, Brochaus.

Die zweite Session bes österreichischen Reichsrathes. (Preuß. Jahrbb. 14. Bb. 1864.)

Rantoffer, t. Rath Schulrath Ign., Ruhmeshalle der t. t. öfterreichischen Armee. Bollsbuch. 8: (VII u. 321 S. m. 1 Steint.) Wien, Gorischet.

Raim v. Kaimthal, Hauptm. Ferd., Das t. t. Infanterie-Regiment Erzherzog Rainer Nr. 59 vom J. 1856—1863. 8. (112 S. m. 3 lith. Karten.) Salzburg, Mahr. Jahrbuch, öfterreichisches historisches. 2. Jahrg. Mit dem Portr. b. t. f. Univ.-Prof. Dr. Eb. Herbst (in Stahlst.) 8. (III u. 240 S.) Prag 1864, Bellmann.

Jahrbuch, österreichisches historisches. 3. Jahrg. Mit dem Portr. Sr. Maj. Maximilian I., Kaisers von Mexico (in Stahlst.) 8. (III n. 239 S.) Prag 1865, Bellmann.

Das Jahrbuch enthält drei Auffätze, welche den deutsch-dänischen Krieg, bas innere Staatsleben Desterreichs in einer Uebersicht, sowie die Geschichte der Berufung des Erzherzogs Max auf den mexicanischen Kaiserthron behandeln.

Revue, österreichische. 2. Jahrg. 1864. 8 Bbe. (à ca. 16 B.) 8. Wien, Gerolds Sohn.

Aus dem Inhalte: Jos. Al. v. Helfert, Rußland und die katholische Rirche in Polen. — C. v. Hod, Berhandlungen über ein österreichischbeutsches Zollbündniß 1849 bis 1862. — R. Zimmermann, Das Drama in Desterreich. — A. Ginbely, Die Raiserwahl in Frankfurt im 3. 1619. — J. Glaser, Die Schwurgerichtsfrage in Desterreich. — Der Nothstand in der niederungarischen Cbene, seine Ursachen und die zur Abhilfe ergriffenen Magregeln. — S. Laube, Dramaturgische Briefe über bas Burgtheater. — F. Unger, Das Bauerngärtchen in Desterreich. Eine kulturhistorische Skizze. - Chr. Schneller, Der tirolische Lechgau. -- F. A. Lehner, Deutsche Städtebilder aus Oberungarn. — Georg von Frundsberg. — Franz Reumann, Der landwirthschaftliche Credit in Desterreich. — B. Sede, Der Nothstand der Theiß-Niederung. - C. v. Lit vow, Canova in Desterreich - C. Zittel, Die Morlacei und ihre Bewohner. - A. Graf Bimpffen, Die Beziehungen Desterreichs zu ben Donaufürstenthümern in ben Jahren 1854—1857. — Rlun, Die flovenische Literatur. Gine historische Stizze. - b. Hoffinger, Wilhelm Podlaha, ein deutscher Lehrer aus dem Bohmerlande. Zugleich ein Beitrag zur öfterzeichischen Culturgeschichte. — E. A. Bielz, Blid auf Siebenburgen. - P. v. Rabics, Die altdeutsche Colonie Mittheilungen u. a. über die k. k. geogr. Ge-Gotschee in Krain. sellschaft, Mährische Geschichtsforschung. — Fröbel, Die Gründung bes - mexitanischen Raiserthums. - Sanslid, Bur Geschichte bes Concertwesens in Wien. — Lehner, Deutsche Städtebilder aus Oberungarn. — Wimpfen, Die Beziehungen Desterreichs zu ben Donaufürstenthumern in ben 3. 1854—1857. — L. R. Schmarba, Die maritime Produktion der öfterreichischen Ruftenlander. - 3. B. Gohlert, Die Religionssecten in Defterreich. — Lutow, Canova in Desterreich. -- &. Ranit, Bulgarische Fragmente. — Josef Jiredet, Die serbischen Privilegien, Berhandlungs-Congreffe und Synoben (v. 1690-1740). - Rlun, Die flovenische Literatur. - 3. 3 i re cet, Die serbischen Privilegien 2c. (v. 1740-1792).

Wochenschrift, österreichische, für Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben. Red.: Dr. Leop. Schweitzer. 3. u. 4. Bd. Jahrg. 1864. 52 Nrn. 8. Wien, Gerolds Sohn.

Inhalt von geschichtl. Interesse: Die Parteitampfe in Nieder-Defterreich in den 3. 1519 und 1520. — Dr. Emil Frang Rößler. — F. Ranit, Generalconsul v. Hahns Expedition nach dem albanes. Drin. (Bortrag.) — "Bolnische Revolutionen. Erinnerungen aus Galizien." — R. Jaeger, Goethe als Politiker. — Die Weisthümer. — Die Ecole de Rome im 19. Jahrh. — Jak. Falke, Die moderne Museenfrage in Bezug auf Geschichte, Runft und Runftindustrie. Prof. Dr. Rlun, Die volkswirthschaftlichen Zustände auf der apenninischen Halbinsel. — Die Berhandlungen im gesetzgebenden Körper Frankreichs über die Wirkungen der Zollreformen des 3. 1860. — Fr. Hebbel. — Rlun, Desterreichs Betheiligung am Belthandel. — Frang Neumann, John Law und sein Aufenthalt in Bien. Finanzgeschichtliche Stizze. — Der Gesandtenmord in Teheran. Eine Episobe aus der neuesten Geschichte Persiens. — Ueber Methodit und Behandlung der Geschichte der Plastik. — Joseph Dominik Della Bona. Gest. am 8. Jänner 1864. — Dich. Roczyński, Die Krakauer Universität und ihre Sacularfeier. - Rlun, Ritter und humboldt, die Begründer der wiffenschaftlichen Erdkunde. — P. v. Radics, Die k. k. Studienbibliothek in Laibach. — B. Zeisberg, Thomas Chendorfer als Geschichtsschreiber. — Ueber den gegenwärtigen Zustand der ungarischen Literatur. — Eine Expebition gegen die Turkmannen. Episode aus einer Geschichte des modernen Perfien. — Ig. Zingerle, Tirol als Schauplatz ber beutschen Heldensage. — Desterreich. Componisten und Musikverleger. — A. W. Ambros, Jakob Meyerbeer. — L. v. Sacher-Masoch, Die flämische Legende von Raiser Rarl V. — P. T. Meißner. (Netrolog.) — M. Lanbau, Quellen und Borlaufer von Boccaccio's Decamerone I. — 3. Afchbach, Livia, Gemahlin des Kaisers Augustus. — R. Beer, Die Eröffnung Japans für ben Weltverkehr. — 28. Lubke, Die tunftgeschichtliche Forschung und die "Rugler'iche Schule". - R. Richter, Schillers Räuber in ber franz. Revolution. - D. Beisberg, Desterreichische Geschichte im Zeitalter ber Babenberger. Nach den Ergebnissen der neuesten Forschungen. — A. Schwet, P. Joh. Nebomut Ehrlich. (Metrolog.) - 3. Wiesner, Bur Geschichte bes Mitrostops. -F. von Sochstetter, Ueber Pfahlbauten. Aus einem Bortrage. — Bur Geschichte ber Benediger. — M. Thausing, Girolamo Morone. — 3. Rant, Deutsche Sprachalterthumer im Dialette bes Böhmerwalbes.

Mittheilungen der t. t. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. Red.: A. v. Perger. IX. Jahrgang. 1864.

Daraus: Siegel als historische Denkmale. — R. Drescher, Beiträge zur Geschichte des Kirchenbaues in Schlesien. — E. Birk, Jakob Seisenegger, Kaiser Ferdinand's I. Hosmaler. 1531—67. — Peter Fischer (Bischer) und die Standbilder bei dem Grabdenkmale Kaiser Maximilian's I. zu Innsbruck. — Das Geschlecht der Bonomo. — R. v. Sava, Die Siegel der österreichischen Regenten. I. II. — Die Edlen von Retzer. — Ueber die römische Militärstadt in Teleja und die Procuratur in Noricum.

Stark, Fr., Die Bolksschule in Oesterreich. Ein Beitrag zu ihrer Neugestaltung. 8. (96 S.) Wien, Sallmayer u. Co.

Meumann, Frz., Desterreichs handelspolitif in der Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft. 8. (VII u. 111 S.) Wien, Gerold.

— Desterreich und ber Zollverein in den letzten 25 Jahren. 8. (33 S.) Wien, Seidel & Sohn.

Konek, Dr. Sándor, Az ausztriai birodalom, jelesen a magyar korona országainak statistikai kézikönyve. (Handbuch der Statistik der österreichischen Monarchie mit besonderer Rücksicht auf die Länder der ungarischen Krone.) 2. Heft. 8. (S. 129—256.) Pest, G. Hetenast.

Reisenhoffer, Rud., Az osztrák birodalom allamtan kézikönyve. Különös tekintettel a magyar korona országaira. A legujabb statistjkai addatokkal. (Handbuch der Statistik der österreichischen Monarchie.) 8. (160 S.) Klausenburg, J. Stein.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik. 10. Jahrg. 3. u 4. Hft. 8. Wien, Prandel & Ewald.

Inhalt: 3. Berhandlungen der t. t. statistischen Centrol-Commission im J. 1863. (IV u. 153 S.) — 4. Der Bergwerts-Wetrleb im Kaiserthum Desterreich. Für 1862. (IV u. 162 S.)

- - - 11. Jahrg. 1. u. 2. Ht. 8. Wien, Prandel & Ewald.

In halt: 1. Das österreichische Budget für das Verwaltungs-Jahr 1864. (IX u. 62 S.) — 2. Die Dampfmaschinen der österreichischen Monarschie nach der im J. 1863 vorgenommenen Zählung. (VII u. 58 S.)

Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie. Reue Folge. 4. Bd. Die Jahre 1858 u. 1859 umfassend. 6. u. 7. Hft. Fol. (262. 131 S.) Wien 1863, Prandel & Ewald.

Uebersicht der Waaren-Ein-und Aussuhr des allgemeinen öfterreichischen Zollgebietes und Dalmatiens im Berkehre mit dem Auslande und den in den Zollausschlüssen gelegenen Theilen der österreichischen Monarchie im J. 1863. 8. (94 S.) Wien, Prandel & Ewald.

Oberleitner, Karl, Die Abgaben der Bauernschaften

Nieber-Desterreichs im 16. Jahrhundert. Eine vollswirthschaftliche Studie nach handschriftlichen Quellen. 8. (34 S.) Wien, Lechner.

Dem Verf. verdanken wir eine Reihe sorgfältiger überall auf handschriftliches Material gestütter Untersuchungen zur Geschichte Dester-Auch die vorliegende volkswirthschaftliche Studie ist eine sehr reichs. dankenswerthe Arbeit. Man begreift in der That kaum, wie die Bauern unter dem Drucke so bedeutender Abgaben an die Gutsherrschaft ihr Dasein zu fristen vermochten. Bulest am Ende des Jahrhunderts, als vielfach wider altes Herkommen die Lasten erhöht worden, erhoben sie sich; aber freilich ihnen brachte es keinen Gewinn, denn, wie der Verf. tref= fend hervorhebt, nicht sollte damals Waffengewalt fondern erst im neunzehnten Jahrhundert die Macht des Geistes und erleuchteter Einsicht die Fesseln des Bauernstandes losen. Auf das volkswirthschaftliche Detail tann hier natürlich nicht eingegangen werden. Interessant ist noch, worauf Oberleitner gelegentlich aufmerksam macht, daß die von ihm mitgetheilten niederösterreichischen Dialectwörter nahe Verwandtschaft mit der Bauernsprace Oberbaperns bekunden und größtentheils mit Hilfe des Schmellerschen Wörterbuches erklart werden konnten.

Lorenz, Dr. Ottokar, Ueber die beiden Wiener Stadtrechts. Privilegien König Rudolf's I. 8. (40 S.) Wien, Gerolds Sohn.

Mit der ihm eigenen Sicherheit der Methode, Klarheit der Entwidelung untersucht Lorenz in obiger Abhandlung eine schwierige Frage aus der mittelalterlichen Geschichte der Stadt Wien. Von einer Notiz der Reimdronit des stelerischen Ritters Ottokar, wonach in Folge eines ungludlichen Aufstandes die Stadt ihre sammtlichen Privilegien an Herzog Albrecht habe ausliefern muffen, hebt ber Berf. an, weist beren zahlreiche innere Widersprüche nach und geht dann auf die Prüfung der Privilegien Wiens selbst ein. Im J. 1296 ertheilte ihr Herzog Albrecht I ein Privileg, deffen Berhaltniß zu den Rudolfinischen Freiheitsbriefen ben Berf. zu einer Prüfung dieser letteren führt, welche barthut, baß weber die eine noch die andere der Rudolfinischen Urkunden in der überlieferten Form als acht gelten kann. Im weiteren versucht Lorenz sodann eine ungefähre Borftellung von der ursprünglichen Rudolfinischen Berleihung zu gewinnen und giebt endlich eine zusammenhängende Uebersicht über die Entwidelung des Stadtrechtes in König Rudolfs und Herzog Albrechts Beit.

Bermann, Mor., Geschichte der Wiener-Stadt und Borstädte. 3-12. Hft. 4. (S. 49-288 mit eingedr. Holzschn.) Wien, Wenedist.

Wiedemann, Th., Beiträge zur Geschichte des Bisthums Biener-Neuftadt. (Desterr. Bierteljahrsschr. für kath. Theol. 1864. 4. Heft.)

Wolf, G., Das 100jährige Jubiläum der israelitischen Cultusgemeinde in Wien im J. 1864. 8. (28 S.) Wien, Herzseld & Sohn.

— Die Juden in der Leopoldstadt ["unterer Werd"] im 17. Jahrhundert in Wien. 8. (VII u. 109 S.) Wien, Herzfeld & Sohn.

Mit rastlosem Eifer ist der Berf. obiger Schrift bemüht, die Geschichte seines Volkes, überwiegend eine Leidensgeschichte, in der mittleren und neueren Zeit aufzuhellen, und man darf wohl hinzufügen, nicht ohne Die Archivalien der österreichischen Ministerien und Provinzial-Erfolg. statthaltereien, sowie des Wiener Magistrates bieten Wolf reiches Material, welches er mit großer Sorgfalt, mit Liebe für den Gegenstand wenn auch nicht immer gerade in sehr ansprechender Form bearbeitet. Uebrigens kommt diese neueste Schrift einer geschichtlichen Erzählung schon etwas näher als die im vorigen Jahre von uns besprochenen "Judentaufen in Desterreich", während der lettere Gegenstand mehr geeignet war allgemeineres Interesse zu erwecken. Hier haben wir es mit einem nicht unwichtigen Beitrag zu der von dem Verf. beabsichtigten allgemeinen Geschichte der Juden in Desterreich zu thun, der die Zeit behandelt, in welcher die Juden nicht eben zum Vortheil ihres Handels genothigt maren, ftatt wie bisher in der inneren Stadt in der Leopolostadt zu wohnen.

Schmidt, Ferd., Beiträge gur Statistil der Besteuerungs- und Finanzverhältnisse der t. t. Haupt- und Residenzstadt Wien. 8. (76 S.) Wien, F. Manz.

Berichte und Mittheilungen des Alterthums-Bereines zu Wien. Band VII. 4. Wien, Prandel und Ewald.

Inhalt: Ign. Franz Keiblinger, Die Burg Aggstein in Desterreich. — A. Ritter von Perger, Studien zur Geschichte der k. k. Gemäldegallerie im Belvedere zu Wien. — Ab. Berger, Das Grab des Grasen Adolph zu Schwarzenberg in der Augustinerkirche zu Wien.

Vier und zwanzigster Bericht über bas Museum Francisco-Carolinum. Nebst der 19. Lfrg. der Beiträge zur Landeskunde von Desterreich ob der Ens. 8. Ling 1864. Aus bem Inhalte: 3. Gaisberger, Archaologische Nachlese. —. P. A. Baumgarten, Aus ber volksmäßigen Ueberlieferung ber heimat.

Kersch baumer, A., Ignatius Feigerle, Bischof der Diöcese St. Pölten. Nach dem Leben geschildert. (Desterr. Zeitschr. für kath. Theol. 3. Jahrg. 1864.) Auch besonders erschienen. 8. (V u. 99 S.) Wien, Sartori.

Werner, Frdr., Das Marchfeld. Ein Blick auf Land und Leute. 8. (70 S.) Wien, Mayer & Co.

Wirmsberger, weil. Ferd., Regesten aus dem Archive v. Freistadt in Ocsterreich ob der Enns. 8. (104 S.) Wien, Gerolds Sohn.

Staufer, Prof. Bincenz, Mondseer Gelehrte. 4. Wien 1864, Druck von L. Mayer. (14. Jahresbericht des Ober-Gymn. zu Melf.)

Geiftorfer, Die oberösterreichischen Dialektbichter. 4. Ling 1863. (Ihmn.-Progr.)

v. Meisser, Regesta archiepiscoporum Salisburgensium inde ab anno 1106 usque ad annum 1246. (Sitzungsber. der Wiener At. Philos. Hist. Classe. 45. Bb. 1864.)

Dzlberger, Carl, Die Landesfürstlichen Stiftungen zu Salzburg. Nach urkundlichen und amtlichen Quellen dargestellt. 8. (56 S.) Salzburg (1861), Oberer.

Jahresbericht des vaterländischen Museums Carolino-Augusterme der Landeshauptstadt Salzburg. Für das J. 1863 und 1864. 8. Salzburg 1863 und 1864.

Aus dem Inhalt. 1863: J. E. Ritter von Koch-Sternfeld, Der Frenherr (dann Graf. Standes- und Majorats-Herr in Kärnthen und Oberösterreich) Bartlmä II. von Kefenhüler. (Geb. 1539, gest. 1613.) Andentungen zu einem Charakter-, Zeit- und Sittengemälde des XVI. Jahrhuuderts, aus archivalischen Quellen. —

1864: M. Binzenz Süß, Berzeichniß der vorhandenen Handzeichnungen, Gemälde und Stulpturen u. s. w. in den Kabineten für altdeutsche christliche Kunst und in der Bilder-Gallerie des Museums Carolino-Augusteum zu Salzburg. Als Beitrag zu Salzburgs Kultur- und Kunstgeschichte. — J. Riedl, Die Martersäule zu Zell am See im Pinzgau. Nach Originalacten zusammengestellt. — J. E. von Koch-Sternfeld, Nachtrag zu dem
Aufsatze über Bartlmä II. Freiherrn, dann Grasen von Kesenhüler.

Siebenter Rechenschaftsbericht des Ausschusses des Borarlberger Museums-Vereins in Bregenz. 4. Bregenz 1864.

Aus dem Inhalt: 3. S. Douglaß, Ueber eine eiserne Pfeilspite,

im Sommer des J. 1863 bei Bürs gefunden. — Aus den "Regesten zur Landesgeschichte". — J. S. Douglaß, Mittheilung über Clunia.

Hnber, Alfons, Geschichte ber Bereinigung Tirols mit Desterreich und ber vorbereitenden Ereignisse. 8. (XI u. 276 S.) Inns-bruck, Wagner.

Eine Geschichte Deutschlands im 14. Jahrhundert, die sich würdig an die neueren Darstellungen anderer Epochen der vaterländischen Geschichte anreihen soll, kann nicht wohl geschrieben werden, wenn nicht eine Anzahl von Monographien ähnlicher Art vorliegt, wie wir sie neuerdings Dominicus, Schötter und Huber verdanken. Die Geschichte einzelner Territorien und hervorragender Personen mit fortwährender Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Reichsgeschichte muß die Grundlage einer Darstellung dieser selbst werden, die in erwunschter Vollständigkeit und Ge= nauigkeit zu liefern einem einzelnen ohne solche Borarbeiten kaum möglich sein durfte. Das Buch von Huber zeichnet sich durch eine äußerst sorgfältige Forschung, eine klare und saubere Darstellung und die Abwesenheit jenes engherzigen Localpatriotismus aus, den man sonst bei selbst verdienstlichen Festschriften (dieses Buch erschien bei Gelegenheit der Feier des 500. Jahrestages jener Vereinigung) so häufig in den Kauf nehmen muß. Eine Beilage von Urkunden und Regesten (505 Nummern) begrüßen wir um so freudiger, als sie zum Theil aus dem nicht jedermann so leicht zugänglichen Haus: und Staats:Archiv in Dlunchen. fam: men, wo gewiß noch mancher werthvolle Beitrag zur Geschichte Ludwigs des Bapern der Hebung wartet. Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, daß der Verfasser die Mittel zu seinen wissenschaftlichen Reisen nach Wien und Munchen der Munificenz 3. Fr. Bohmers verdankte (Borrede S. VIII). Solche Unterstützungen wissenschaftlichen Strebens durch Private sind in Deutschland so selten, daß eine ehrende Erwähnung derselben ge-- \_\_ wiß am Blate ist. F. W.

Wildauer, Dr. Tob., Denkbuch ber Feier der 500 jährigen Bereinigung Tirols mit Desterreich. 8. (224 S.) Innsbruck, Wagner.

Durig, Josef, Ueber die staatsrechtlichen Beziehungen des italienischen Landestheiles von Tirolzu Deutschland und Tirol. 4. (30 S.) Innsbruck 1864, Wagner. (Aus dem Jahresbericht der k. k. Ober-Realschule.)

Sulzer, Jos. Geo., Die Wiederauffindung der Urne des glorreichen Märtirers Bigilius Bischofs und ersten Schutpatrons der Stadt und der Diözese von Trient. (Mit 1 sith. Tas.) 16. (120 S.) Trient 1863, Seiser.

Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirols. Herausg. unter der Redaktion der Herren J. Durig, Alf. Huber, Just. Ladurner, Dav. Schönherr und J. B. Zingerle und mit Unterstütung des hohen Landtages von Tirol. 1. Jahrg. 4 Hefte. 2. Jahrg. 1. Heft. Innsbruck, Wagner.

Inhalt. I 1—4: D. Schönherr, Beiträge zur Kunstgeschichte Tirols. — J. Laburner, Euphemia, Herzogin von Kärnthen, Gräfin von Tirol. — Der s., Waren die Grafen von Binstgau, später Grafen von Tirol, schon gegen Ende des 11. und Ansangs des 12. Jahrhunderts Bögte des Stiftes Trient? — P. J. Laburner, Der Einfall der Schmalkalden in Tirol im Jahre 1546. — Der s., Das Schloß Runkelstein. — Der s., Regesten aus tirolischen Urkunden. — Kleinere historische Aufsäte. — Alf. Huber, Berzeichniß der Werke und Aufsäte, welche in den Jahren 1858—1863 über Geschichte und Alterthumskunde Tirols erschienen sind.

II 1: J. Laburner, Die Landeshauptleute von Tirol. — Der s., Schloß Maultasch ober — Neuhans. — S. Ruf, Dr. Jacob Strauß und Dr. Urban Regius. — Schönherr, Das Lutherthum im Kloster Stams im Jahre 1524. — Th. von Kern, Zur Geschichte der Bollsbewegung in Tirol 1525. — Cölest. Stampfer, Reise zweier Bozner Bauern, Johann Rottensteiner und Josef Mair, nach Wien im Jahre 1792 zur Rettung der Mendilanten-Klöster in Tirol.

Beiträge zur Entwidelungs=Geschichte ber kirchlichen Baukunst in Tirol. 2. Lieferung: Die gothische und italienische ober Renaissance-Bauweise, von R. A. Mit 60 Figuren. 8. Brixen 1864, A. Weger. (Dritte Gabe des christlichen Kunstvereines in Bozen.)

Zeitschrift bes Meraner Lesevereins für Freunde firchlicher Runft. 8. Bozen 1864.

Inhalt: Jos. Thaler, Die Pfarre Tirol-Meran und ihre Hirten.
— Ders., Der heilige Korbinian mit besonderer Rücksicht auf Tirol. — III. Denkwürdiges von dessen Tode 730 bis zur Uebersetzung seiner Gebeine von Mays nach Freising 769. — Historisch-kritische und anderen Bemerkungen hiezu.

Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Oreg. v. histor. Bereine für Steiermark. 2. Jahrg. 8. (142 S.) Grat, Leuschner & Lubensky.

Inhalt: J. Zahn, Zwei Klagelieder über die Grafen von Pütten.

— A. Weiß, Das Archiv des Cistercienserstistes Reun. — J. Zahn, Aus der Handschriftensammlung des t. t. geheimen Haus-, Hof- und Staatsarchives zu Wien. — Krones, Borarbeiten zur Quellenkunde und Geschichte des mittelalterlichen Landtagsweseus der Steiermark. — Pangerl, Studien zur Geschichte des Klosters St. Lambrecht.

Muchar, weil. Stiftstapitular Prof. Dr. Alb. v., Geschichte bes Herzogthums Steiermart. 7. Theil. 8. (IV n. 438 S.) Grät, Leuschner & Lubensty.

Antikenfund im Glanthale. Mitgetheilt vom Sefretär des Geschichtsvereines (für Kärnten), A. R. von Gallenstein. 8. (8 S.) Klagen-furt 1864.

Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie.
9. Jahrgang. Rlagenfurt 1864.

Inhalt: P. Beda Schroll, Rotula des Augustiner-Chorherrn-Stiftes zu Eberndorf, mitgeth. — Berzeichniß der Urkunden der sogen. salz-burgischen Kammerbücher, welche sich im t. t. g. Archive zu Wien besinden und auf Karnten Bezug haben. — M. F. von Jabornegg-Altenfels, Kömische Inschriftensteine über Birunum, gefunden bei Mainz. — Ders., Antiquarisches. — Auszug aus dem Protokolle des Salzburger Licedomambts Friesach. 1645. — F. Franzisci, Die Gleismüller'sche Stiftung in St. Beit. — P. A. Jung, Reihenfolge der Pröbste von Wieting. Aus Urkunden und Rechnungen des Stiftes St. Peter in Salzburg. — J. Tompf chet, Regesten zur Geschichte Kärntens. — A. R. von Gallenstein, Antikensund im Glanthale Kärntens. — J. Ulsepitsch, Die Psahlbautenreste im Reutschacher-Sce. — Ders., Bericht über die Plassbautensorschungen im Längensee und im Rauschelesee.

Mittheilungen bes historischen Bereines für Krain. 1864.
Inhalt: P. hitinger, Beiträge zur Geschichte ber Reformation in Krain. — hitinger, Regesten über die ehemalige Kartause Freudenthal.
— Ders., Regesten über die Benetianer Kriege 1508—1514, aus Urfunden Sattacher Museums. — Ders., Ueber die Lage einiger Städte der Rösterzeit. — A. Dimit, Die Edlinger in Sagor. Ein Beitrag zur Rechtseischie im Mittelalter. — R. Knabl, Die ältesten Copien römischer Justisten des Herzogthums Krain. — A. Luschin, Berichtigung der bisherigen ischten über zwei Laibacher Münzen. — M. Krainz, Wester Mahmud, sischer Pascha von drei Roßschweisen, ein Krainer. — B. Bodnit, dnikiana. — P. hitinger, Die militärischen Berhältnisse Krains zur nerzeit. — M. Krainz, Ein noch nicht besprochener Kömerstein. — P. sitzinger, Beiträge zur Geschichte der Resormation in Krain. (Forts.) —

A. Dimit, Beiträge zur Geschichte ber Städte und Märkte in Krain. — Die römischen Bauwerke auf der Laibacher Ebene. — P. v. Radics, Libelum Poematum... Thomae Chrön, ein Beitrag zur Biographie des (berühmten) Bischofs. — P. hitzinger, Besprechung der Peutinger'schen Tasel und des Ptolemäus in Beziehung auf Krain. — Th. Elze, Ueber hitzingers Berichtigung einiger Punkte in Frimus Truber's Leben. — Geschichte des Waisensondes in Krain. — Elze, historische Miscellen über Stadt und Land. — Hitzinger, Nachrichten über das Unterrichtswesen Krains im Mittelalter. — Zur Geschichte des Klosters in Wihitsch. — H. Costa, Das Casino in Laibach. — P. v. Radics, herzog Rudolph IV. und das Land Krain. — Außerdem notiren wir die Besprechung von 3 Schriften des ehemaligen Fürst-Erzbischof von Wien, S. Ant. Graf Hohenwart-Gerlachstein durch H. Costa.

Berhandlungen und Mittheilungen der juristischen Gesellschaft in Laibach. II. Band. 5. und 6. Heft. Redigirt von E. H. Costa. 8. Laibach 1864.

- II. Band. 7. und 8. Heft. 8. Laibach 1865.

Inhalt: P. v. Rabics, Martin Pegius, ein juridischer Schriftsfeller des XVI. Jahrhunderts. Bibliographische Stizze.

Scussa, Dr. Vinc., Storia cronografica di Trieste dalla sua origine sino all'anno 1695. Cogli annali dal 1695 al 1848 del cav. Pietro Dr. Kandler. Prima ediz. curata da F. Cameroni. Disp. 15-22. (Fine.) 4. (p. 209-280.) Triest, Coen.

Banfiglio, Sigism., Condizioni passati dell' Istria e conseguenze relative di pubblico diritto. 8. Torino.

Bianchi, P. Jos., Documenta historiae Forojuliensis saeculi XIII. et XIV. ab anno 1300 ad 1333 summatim regesta. (Aus dem Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen. 31. Band. 1. Hälste.)

## 12. Böhmen. Mähren. Schlesten.

Slovník naudny. Red.: Dr. Frant. Lad. Rieger. Spolured: J. Malý. Sešit 63—73. 8. (4. Bb. S. 449—1064.) Prag, Tempsky. (Reallexicon, nicht unwichtig für Geschichte.)

Miklosich, Dr. Frz., Die Rusalien ein Beitrag zur slavischen Mythologie. 8. (20 S.) Wien, Gerolds Sohn.

Bily', Dr. Jan. Ev., Legenda čili čtení o milych svatých božích. Sešit 8–20. (Konec.) 4. (S. 449–1272 m. eingedr. Holzschn. u. 1 Stahlst.) Prag 1863–65, Bellmann. (Slavische Legenden.)

Zeitschrift für slavische Literatur, Kunst und Wissenschaft. Red.: F. E. Schmaler. 2. Bd. 1—4. Heft. 8. Bauten 1864, Schmaler & Pech.

Srjeznjevskij, Die alten glagolitischen bem Inhalt: Schriftbenkmale. — hilferbing, Bosnien zu Anfang bes Jahres 1858. Szajnocha, Die Slaven in Andalusien. — Safakit, Gebrängte Uebersicht ber liturgischen Bucher ber griechisch-flavischen Rirche. — Schmaler, Die Laufiger Serben erhielten bas Christenthum zuvörderst von ben Slaven und dann von den Deutschen. - Jagie, Die froatische Literatur. — Stojanov, Ueber bulgarische Literatur. — Bilferding, Die Ueberreste der Slaven auf der Sudtuste des baltischen Meeres. (Schluß.) -Slovenisches. — Die Claven im ehemaligen griechischen Raiserreiche. -- Die griechischen Bischöfe in Bulgarien. — A. v. Silferbing, Gin unebirtes Zeugniß eines Zeitgenossen über Bladimir den Heiligen und Boleslav den Rühnen. — J. Chanjento, Ueber kleinrussische Sprache und Literatur. — B. Lamansfij, Gerbien und die substavischen Brovingen Desterreichs. -3. Rolar, Reiseerinnerungen an Bauten. — Etwas aus ber Statistik. — B. J. Lamanskij, Gerbien und die substavischen Provinzen Defterreichs. (Forts.) — Primoz Truber und seine Zeitgenossen; nach P. J. Safaril's Geschichte der subslavischen Literatur. — Georg Stein ober Deutsche und Letten. - B. D. Stojanov, Neuere bulgarische Literatur.

Šafařik's se brané spisy. K vydání upravil Jos. Jireček. Sešit 1—23. 8. (1. 8b. VIII u. 600 S., 2. 8b. X u. 767 S. u. 3. 8b. S. 1—224.) Bautzen, Schmaler & Pech. (Šafařik, Sef. Schriften.)

Gindely, Ant., Staré paměti dějin českých Monumenta historiae bohemica. Sešit 1-7. 8. (1. Thl. XII. ii. 320 S., 2. Thl. S. 1-240.) Prag, Kober.

Palach, Frz., Geschichte Son Böhmen. 1. Bb. Die Urgeschichte und die Zeit der Herzoge in Böhmen bis zum Jahre 1197. 3. Abdr. 8. (XV u. 495 S.) Prag, Tempsky.

4. (124 Sp.) Prag 1865, Kober.

Mittheilungen des Bereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Redig. von A. Schmalfuß. 2. Jahrg. Nr. 4—6. 8. Jahrg. Nr. 1. Prag 1864.

Ans dem Inhalte. II 4—6: Die deutschen Bauern-Colonien in Böhmen und ihr Einfluß auf das Land und die Landwirthschaft. Bon A. S. — A. Kohl, Mansseld und die Stadt Schlaggenwald. (Ein Beitrag zur Geschichte des böhmischen Ausstandes.) — Dr. Emil Franz Rößler. (Eine

biographische Stizze.) — Die Egerländer. (Eine ethnographisch-geschichtliche Besprechung.) — Das Wappen und Siegel der Stadt Reichenberg. — Miscellen: Ein verlorner Posten (Dorf Deutsch-Repomut). Der "große Böhme" Bohuslaw von Hassenstein ein Deutscher. Schlaggenwalder Exulanten. Sin Egerer Bürger aus dem 15. Jahrh. — C. Hössler, Ueber die historische Entwickelung des Rationalprincips. Stizzen aus dem Böhmerwalde: 1. Die Waller und die Wallinger. — Hallwich, Das Lied von der Schlacht bei Außig. — Miscellen: Bollswirthschaftliche Anschauungen früherer Zeiten. Deutsch-Repomut.

III 1—3: Das bentsche Städtewesen und sein politischer und socialer Einfluß auf Land und Bolt in Böhmen und seinen Rebenlandern. — A. Thurnwald, Die Bauernhochzeit in ber Tepler Gegend. - Discellen: Aus Alostergrab. Die beutschen Rolonien auf der ehemaligen Staatsbomane Pardubit. Cajel von Liboezan, als Mensch, vor bem Richterftuhle Balach's. Rotizen zur Geschichte ber Cosmanos-Josephthaler Cattonbrud-Fabrit. Die Flur-Umgange uuserer Feldprozessionen. - R. Berner, Die Studien-Ordnung des M. Beter Codicillus von Tulechowa für Böhmen, Mahren und Schlefien. - A. Bindovsty, Privilegium ber Strumpfwirter ber Prager Altstadt. — A. Thurnwald, Die Tracht der Deutschen in den Dörfern bei Bilfen. — Bur Geschichte ber Mineraltohle in Bohmen. — Leiben ber Städte im breißigjahrigen Rriege. — Der Gurkentonig. — Mung. und Debaillen-Sammlung des herrn 3. N. Melzer. — 28. 3. Ressel, Beinerfungen über die allmähliche Gestaltung der Bevollerungsverhältniffe Bohmens in nationaler Beziehung. — A. Thurnwald, Das Pfingstreiten. Aus ber Gegend von Chotieschau. — L. Schlesinger, Bur Geschichte ber Industrie in Oberleutensberf. 1. Die Strumpfwirkerei. — "Der hammer geht herum." herr Schulrath Bengig als beutscher Sprachforscher. — Ein Gesellenschießen in Schladenwerth. — Die Schattenseiten bes Zunftwesene. — Die erften landwirthschaftlichen Unterrichtsfoulen ("Bauerschulen") in Böhmen.

Beiträge zur Geschichte Böhmens. Herausgeg. von dem Berein für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Abth. I. Quellensammlung. 2. Band. Die Krönung K. Karl's IV. nach Johannes dictus Porte de Avonniaco. Hrsgeg. von K. A. C. Höfler. 4. (IX u. 64 S.) Prag, H. Merch.

Diese zweite Quellenpublication des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen enthält eine von Herrn Hösser in Prag aufgestundene Relation über Karls IV Krönung zum Kaiser im Jahre 1355. An und sur sich schon ohne Zweisel ein wichtiger Beitrag zur Geschichte dieses deutschen Königs, sur die noch so manches unedirt daliegt, und die,

wie Höster mit Recht bemerkt, noch nicht geschrieben ist. Indeß gewinnt diese Quelle noch eine höhere Bedeutung dadurch, daß ihr Berf. ganz und gar in der Anschauungs- und Sprechweise des damaligen papstlichen Hoses zu Avignon sich bewegt, diese dem Leser zur klaren Anschauung bringt. Und eben damit giebt sie auch einen tieseren Ausschluß über manche Seiten in dem Wesen Karls, der mit seinem geistigen Leben so vielsach in der avignonesischen Denkweise wurzelte. So eignet denn dem Berichte des Johannes dietus Porta de Avonniaco eine allgemeinere über den Einzelvorgang, den er schildert, hinausgehende Bedeutung. Aus Herrn Hössers polemische Bemerkungen hinsichtlich gewisser Aussassungen Karls IV und seine gereizten Seitenblide auf den Hohenstaufen Friedrich II soll hier nicht eingegangen werden; Kennern sind diese Dinge ja auch nichts neues.

- — Abth. II. Band 1. Nr. 2. Andeutungen zur Stofffammlung in den deutschen Mundarten Böhmens. Bon Ignaz Petters. 8. (52 S.) Prag, H. Merch.
- ——— Abth. II. Abhandlungen. Band 2. Aberglanben und Gebräuche aus Böhmen und Mähren. Gesammelt und herausgeg. von Dr. Jos. Birgis Grohmann. 1. Band. 8. (X u. 247 S.) Prag und Leipzig.
- — Abth. III. Ortsgeschichten. Band 2. Die Raiserburg. zu Eger und die an dieses Bauwerk sich anschließenden Denkmale. Aufgenommen und beschrieben von B. Gruber. Mit 19 lith. Abb., 4. (67 S., 8 Bl., 1 Geschlechtst.) Prag und Leipzig.

Alterthumer und Denkwürdigkeiten Böhmens. Mit Zeichnungen v. Jos. Hellig u. Wiff. Kanbler. Beschrieben v. Ferd. B. Mikowec u. Karl Wlad. Jup. 2. Bb. 10. u. 11. Lfg. 4. (S. 178—208 m. 6 Stahlft.) Prag, Kober.

Starožítnosti a památky země české. Nákresy od Jos. Hellicha a Viléma Kandlera. Popisují Ferd. B. Mikovec a Karel Vlad. Zap. Dil 2. Sesit 11. 4. (S. 181—196 m. 3 Stahík.) Prag, Kober. (Das vorige Werf in čechischer Sprache.)

Rapper, Siegfr., u. Wilh. Kandler, Das Böhmerland. Wansberungen und Ansichten. 1. Sect.: Der Rordwest. 8—12. Hft. 8. (S. 225—884 m. 15 Stahlst.) Prag, Kober.

Reinsberg-Düringsfeld, D. Frhr. v., Fest-Ralender aus Bohmen. Rene (Titel-)Ausg. 8. (XVI n. 627 S.) Prag (1861), Kober.

Murger, H., Scènes de la vie de Bohême. 18. (309 p.) Paris, M. Lévy.

Topograficko-statistický slovník Čech, čili podrobný popis všech měst, městysů, vesnie pak zámků, dvorů, továren, mlynů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad Králvoství Českého. Sestavili Jan Orth a Fr. Sládek. Sešit 3 i 4. (— Karlštein.) (Topogr.-statist. Seriton von Böhmen.) 3 u. 4. Pest. 16. (S. 129—256.) Prag. Rober.

Fider, Minist.=Secret. Dr. Abf., Die Bevölkerung bes Königr. Böhmen in ihren wichtigsten statist. Berhältnissen. 8. (VII u. 151 S. m. 10 Chromolith.) Olmüz, Hölzel.

Acta et statuta synodi diocesana e Budvicens is a. D 1863 celebratae. 4. (94 S.) Budweis 1863, (Zdarssa).

Časopis Musea Kralovstyí českého. 1864. 1. Seft. Reb. Jar. Brtatlo.

Aus dem Inhalte: Šafaříť, Gedanken über das altslavische Erbrecht. — Paladý, Beitrag zur Charakteristik des Chronikenschreibers Hájek von Libočan (nebst Auszügen aus den Geschichtsbüchern des XVI. Jahrh., die auf Hájek Bezug nehmen). — I. Jireček, Beiträge zur Culturgeschichte des XVI Jahrhunderts. — Brtatko, Ueber ein didactisches Gedicht des Herrn Ludwig von Pernstein aus dem XVI. Jahrhundert. — Rybička, Biographische Notizen.

Archiv český čili staré pisemné památky České i Morawské. Sebral a wydal Frant. Palacky. Swazek 24. 25. 4. (Dil V. S. 379 ---606.) Prag, Tempsky. (Böhmisches Archiv ober aste böhmische und mährische schriftliche Erinnerungen.)

Zap, Karel Vlad., Česko-moravská kronika. Vzdobená více než 200 vyobrazeními. Sešit 11—15. 4. (1. Thl. Sp. 801—1088 u. 2. Thl. Sp. 1—112.) Prag, Kober.

Moravan. Kalendář na rok 1865. Ročnik 14. Pořadatel: Ignát. Vurm. Hvězdárškou část vzdělal: Dr. Florian Schindler. 8. (239 S.) Brünn, Nitzsch. (Enthält u. a. geschichtliches und biographisches in populärer Darstellung.)

Feifalik, J., Bolksschauspiele in Mähren, mit Anhängen: I. Sterndreherlieder. II. Weihnachtslieder. III. De sancta Dorothea. Passional 1495, und einem Nachtrage. 8. (VII u. 232 S.) Olmüt, Hölzel.

Strad, Hauptm. J., Das Kopal-Denkmal in Znaim und das t. t. 10. Feld-Jäger-Bataillon von der Errichtung bis zur 50 jährigen

Jubelfeier. 8. (IV u. 185 S. m. 3 Holzschntaf. u. 1 Photogr.) Wien, Braumüller.

Mittheilungen ber Kaiserlich-Königlichen Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn. 1864. Mit 1 lith. Beilage 2c. und 12 Bogen des Notizenblattes der histor.-statist. Sektion der k. k. m. schl. Gesellschaft. 4. Brünn.

Inhalt des Notizen blattes: Die Posten im 18. Jahrhunderte um Brünn. — Soldaten-Werbung und Insolenzien in Mähren 1625. — Mährisches Münz-Patent von 1620. — Geschichtliche Notizen über die Medizinal-Berfassung in Mähren und Schlesien. — Zur Geschichte der Landwirthschaft in Mahren und Schlesien. — Die mittelalterlichen Burgen in Böhmen und Mähren. — Schaben bes Dorfes Zbegschow durch den Tartaren-Einfall. — Das Commando über die Kriegsvölker in Mähren 1637. — Reise ber Erzherzogin Cacilie Renata, Schwester Raiser Ferdinand III., Braut des poln. Rönige Bladislav, 1637 burch Mähren. — Salva-Guardia für die Herrschaft Eulenberg (1641). — Erkenntniß des Kaisers Matthias, daß dem Olmützer Stadtrathe die Bormundschaft über die Kinder eines Doktors gebühre. — Rirche und Schloß zu Dutovan. — Biehaufschlags-Patent vom 30. Nov. 1629. — Maut-Patent vom 8. Februar 1629. — Bon ber alten Landstube in Olmütz. (Aus dem Landtagsschlusse am Freitag nach Exaudi 1599.) — Grenznägel an Grenzbäumen. — M. Trapp, Burg Louta bei Dels in Mähren.

Jahres-Bericht, 41., der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. 8. (VI u. 156 S. m. 2 Lab.) Breslau, Max & Co.

Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Philos.-Sifter. Abth. 1864. 1. Heft.

Inhalt: J. Anhen, Schlesiens Bedeutung und Leistungen für ben Freiheitstampf im Jahre 1813. — C. E. Schück, Die Minister Struensee, Hohm und Stein in ihrer Beziehung zu einander und zu den Nothständen in Schlesien 1790/92 und 1804/05. — F. L. A. Belit, Ueber englisches und preußisches Schwurgerichtswesen.

Zeitschrift bes Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Hreg. von C. Grünhagen. 6. Bb. 1. Beft.

Inhalt: R. Rößler, Urkunden Herzog Ludwig's I. von Brieg. — J. Köstlin, Johann Heß, der Breslauer Reformator. — C. E. Schück, Ergänzung und Berichtigung zu dem Auffatz: Der Schlesier Kampf und Treue im Jahre 1806-7. (5. Bbes 2. Heft.) — A. Mosbach, Ueber den

Bunamen des Peter Wlast. — Grünhagen, Bemerkungen, Ergänzungen und Berichtigungen zu neueren Schriften auf dem Gebiete der schlesischen Geschichte. — Die ältesten Urkunden der Stadt Hainau; mitgeth. von Scholz. — Das löwenberger Rampfrecht aus dem rothen Buche des Rathsarchivs zu Löwenberg in Schlesien; mitgeth. von Korn.

Schlesische Provinzialblätter. Herausgegeben von Th. Delsner. N. F. 3. Bb. Glogau, Flemming.

Aus bem Inhalt: R. Rößler, Sitten und Gebrauche ber Schlefier bei ihren Festen. — Der schlesischen Landwehr Antheil an den Befreiungefriegen ber J. 1813 u. 1814 bis zum ersten Pariser Frieden. Bon einem schles. Behrmann. — Nemo, historische Sprichwörter und Berwandtes. — Fr. Pfeiffer, Ueber ben Nachlaß bes Christophorus Colerus. — Ein Berodesspiel aus dem Gulengebirge und ein Christindellied aus dem Riesengebirge; mitgetheilt von R. Schud und 3. G. Rut ner. — Dankelmanniana I. II. Die Fischfigur bei Urkunden Initialen. - R. Beiland, Moderne Runstbarbarei in Schlesien. — Arvin, Des Schlesiers Geburt, Hochzeit und Begräbniß 2c. Rindtaufen. Rinderspiele. Hochzeit und Begräbniß. — Die Granze zwischen Schlefien unb Bolen. Bon einem Zeitgenoffen endlichen Feststellung. — Bergius, Die Breslauer Gemeinde-Berwaltung. — Bur Rettung von alten Grabsteinen. — Ueber ben Namen und bas Wappen der schlesischen Familie von Prittwit. -Rubloff, Bur Geschichte ber Stadt Zülz. Mit Urkunde. — Stimmen aus und für Schleften. - Zur Chronit und Statistif. - Ab. Cohn, Ueber den Mongoleneinfall von 1241 und einige Darsteller besselben. — Bur Geschichte bes Armeeerganzungewejens; aus bem hanbidriftl. Nachlaffe von R. Schlehan. — 3. Schmidt, Manuliche Thronerben Kaiser Joseph's I. und Kaiser Rarl's VI. Feier ber Geburt berselben in der Stadt Schweidnit. — Satiren und Spottgedichte aus Schlefien auf Rarl XII. und die Alt-Ranstädter Convention; mitgetheilt von B. Palm. - R. Beiland, Schlefien in vormenschlicher Zeit. Stige ber geognostischen Bilbungsgeschichte ber Subeten. — Joh. Sederwitz, ein schlefischer Dichter bes 16. Jahrhunderts. - Die Fabrit ber Tuchmacher-Innung zu Sagan. Ein beherzigenswerthes Capitel aus ber Geschichte ber socialen Selbsthülfe. — Reigebaur, Die biplomatischen Berhaltniffe bes preußischen regierenden Sauses zu dem Turiner Sofe. - 3. Reugebaur, Breslau's Buderhandel, geschichtlich und statistisch. -Martin Siller. Ein Lebensbild aus ber ichlesischen Bergangenheit, mitgetheilt von R. Shüd.

Grünhagen, Dr. C., König Johann von Böhmen und Biichof Ranter von Breslau. Ein Beitrag zur Geschichte des Kampfes mit dem Claventhum im Deutschen Osten. 8. (98 S.) Wien. (Aus dem Juli-Peste d. Jahrg. 1864 der Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kais. Atad. d. Wiss. (XLVII. Band) bes. abgedruckt.)

Die bieber nur sehr oberflächlich bekannte Geschichte Schlesiens im 14. Jahrh. ist durch neuere Publicationen, namentlich das Formelbuch Arnolds von Propan und Theiners Monumenta ex Tabulariis Vaticanis, in ein ganz neues Licht getreten, und auch die bekannte Scene zwis schen König Johann und dem Bischof Nanker, welcher ohne allen Erfolg den Bannfluch aus der Rustkammer der Kirche holt und vom Könige verlacht wird, erscheint jest nicht mehr als ein vereinzelter Conflict zwischen der erstarkten weltlichen Gewalt und priesterlicher Ueberhebung, sondern als eine Episode in dem lange fortgesetzten Kampse des deutschen und polnischen Elementes um den Besit Schlesiens. Dieser Kampf erhiclt ein neues Moment, als die papstlichen Nuntien wahrnahmen, daß die Deutschen eine größere Selbständigkeit in Anspruch nahmen und den Geldsorderungen, namentlich dem Peterspfennig, Widerstand entgegensetzen. Vorzüglich Galhard spricht sich in seinen von Theiner mitgetheilten vertraulichen Berichten an die Curie ganz offen aus und prophezeit die schlimmsten Folgen, wenn man nicht zeitig dafür sorge, daß nach dem Tode des ungeschickten Ranker ein Pole Bischof werbe. Dem gegenüber sehen wir den beutschen Theil des Klerus unter der Führung des energischen Nikolaus von Barts fest zusammenhalten, und hierauf gestütt konnte R. Johann die politische Ablösung Schlesiens von Polen sichern und vollenden durch Die Erhebung des Schlesiers Preczlaw von Pogarell zum Bischof und die Trennung von seiner Metropole Gnesen.

Diesen höchst merkwürdigen Verlauf hat der Vers. der vorliegenden Abhandlung, welchem die Geschichte Schlesiens schon eine Reihe tüchtiger Arbeiten verdankt, sehr klar und anschaulich entwickelt und namentlich nachgewsesen, daß es sich bei dem Streite mit Nanker um das Besatungserecht einer wichtigen Grenzburg gegen Polen handelte, welches der Bischof, angereizt durch Galhard, widerrechtlich weigerte. Wenn auch einzelne Folgerungen des Verss. aus den Urkunden zweiselhast sind und hier und da einige Punkte der Berichtigung bedürsen, so bleibt doch der wesentliche Inhalt davon unberührt, und wir können diese Schrift als eine erhebliche Vereicherung unserer Kenntnisse von den merkwürdigen Vorgängen an unserer Ostgrenze so wie von dem Charakter und der Politik des Königs Johann

der Aufmerksamkeit der Historiker auch über den engen Kreis der Provins zialgeschichte hinaus nur dringend empsehlen.

#### Wattenbach.

Knoblich, Weltpriest. Augustin, Lebensgeschichte der heiligen Dedwig, Herzogin und Landespatronin von Schlesien. 1174—1243. Mit 2 Bildern der Heiligen. 2. (Titel-Ausg. 8. (XXXI n. 27? S.) Bressau (1860), Schletter.

Delsner, Dr. Ludw., Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter. 8. (88 S.) Wien, Gerold's Sohn. (Aus dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. 31. Bb. 1. Hälfte.)

Stillfried-Rattonit, Rub. Graf, (Graf v. Alcantara), Beiträge zur Geschichte des schlesischen Abels. 2. Hft. 4. Berlin, v. Deder.

In halt: Auszüge aus bem ältesten Glätzer Amtsbuche und ber Abel bes Glätzer Landes.

Battenbach, B., Ueber bie kirchlichen Zustände in Schlesien, besonders in Breslau, unter der österreichischen Herrschaft. (Zeitschr. für histor. Theol. 1864.)

Hochstifts Breslau. 2. Bb. 8. Breslau, Korn.

Inhalt: Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der katholischen Kirche Schlesiens. Bon der Mitte des 14. die zum Anfange des 15. Jahrh. (XLV n. 972 S.)

Grünhagen, Prov. Archivar Dr. Colm., u. Archivsecr. Dr. Geo. Korn, Regesta episcopatus Vratislaviensis. Urkunden des Bisthums Bressau in Auszügen. 1. Thl. Bis zum J. 1302. 4. (XI u. 120 S.) Bressau, Hirt.

Sammter, Dr. A., Chronif van Liegnit. 1. Thl. 8. (XVI u. 591 S.) Liegnit 1861, (Krumbhaar.)

Bierzehnter Bericht ber Philomathie in Neisse vom März 1863 bis zum März 1865. Neisse, Graveur.

In halt: A. Kastner, Geschichte ber Apotheken der Stadt Reisse. — J. Oberdick, Beiträge zur Geschichte des römischen Orients vom J. 254 bis 467 n. Chr. — Ferd. Fischer, Bor 25 Jahren. Ein Bild des schlestschen socialen Lebens, der deutschen Kunst und deutscher Wissenschaft in den dreißiger Jahren.

Schabe, Kaplan A., Geschichte ber ritterlichen Johanniter Rirche und Comthurei v. St. Peter u. Paul in Strigau und ihrer 4 Rebenfirchen baselbst. 8. (IV u. 90 S.) Breslau, (Aberholz.)

# 7. Ungarn und Siebenbürgen.

Risfaluby, Alex., Sagen aus der magyarischen Vorzeit. Deutsch von Prof. Jos. v. Machik. 8. (127 S. mit Portr. in Stahlst.) Pest 1863, (Hedenast.)

Hornhansty, Bict., Bilber aus Ungarn. 4. (III u. 160 S. mit eingebr. Holzschn.) Best, Gebr. Lauffer.

Inten v. Pallin, Frhr., Historische Stizzen über Ungarn. 1. Abth. 8. (26 S.) Leipzig, Förster & Findel.

Horváth, Mihály, Huszonöt év Magyarország Történelméből 1823-tól 1848-ig. Kötet I. II. 8. (XVI. 630. XI 709 p.) Genfben 1864.

Toldy, Fr., Geschichte der ungarischen Dichtung von den ältesten Zeiten bis auf Alex Kissaludy. Aus dem Ungarischen übersetzt von Gst. Steinader. 8. (XXVIII u. 460 S.) Pest, Hedenast.

Nagy, Iván, Magyarország családai czimerekkel és leszármazási táblákkal XV. Köt. 3. 4. füz. Sörös — Szapáry. (Ungarns Familien. Mit Wappen und geneal. Tafeln. 15. 86. 3. u. 4. Heft. 8. (S. 321—480.) Pest, M. Náth.

Kertbeny, K. M., Die Ungarn im Anslande. Namenliste ungarischer Emigration seit 1849. 2000 Nummern mit biographischem Signalement. 18. (104 S.) Brüssel, Kießling. (Als Manuscript gedruckt.)

Krones, Dr. Fr. Lav., Zur ältesten Geschichte der ober-ungarischen Freistadt Kaschau. 8. (56 S.) Wien, Geroff's Sohn. (Aus dem Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen. 31. Bb. I. Hälfte.)

Rechts-Continuität, die mahre in der ungarischen Frage. 2. durchges. Aufl. 8. (III u. 71 5) Wien, Braumüller.

Zan, Carl Graf. Die ungarische Frage im mahren Lichte. 8. (19 S.) Wien. (Peft, Rath.)

5

Dentsche Sprachbenkmäler aus Siebenbürgen. Aus schriftlichen Quellen des zwölften bis sechszehnten Jahrhunderts gesammelt von Friedrich Müller Herausgeg. vom Berein für Siebenb. Landeskunde. 8. (XXXII u. 236 S.) Hermannstadt, Th. Steinhausen.

Sie ben bürgische Chronit des Schäßburger Stadtschreibers Georg Kraus. 1608—1665. Herausgegeben vom Ausschusse des Bereins sür Siebenbürgische Landestunde. 2. Theil. (Fontes rerum Austriacarum. 1. Abth. Scriptores. IV. Band.) 8. Wien f. t. Hos u. Staatsdruckererei. (Bgl. über den 1. Theil dieser Chronit, der 1862 erschien, diese Zeitschrift X 253 ff.)

Sommer-Feldzug, der, d. Revolutionsfrieges in Siebenbürgen im J. 1849 von einem Beteranen. Bollständ. Ausg. 8. (XXIII u. 165 S.) Prag, Credner.

Grimm, Jos. A. von, Das Urbarialwesen in Siebenbürgen. 8. (XII u. 875 S.) Wien 1863, Helf.

Josephi, J., Gründung, Entwickelung und jetziger Stand ber Symnasialbibliothek in Mediasch. Eine Stizze. 8. (143 S.) Mediasch 1864. (Gymn.-Progr.)

Schiel, Fr., Matrikel des Kronstädter Symnasiums von 1544—1623. 8. (46 S.) Kronstadt 1863. (Gymn.-Progr.)

Bibliotheca transsilvanica. Berzeichniß der über Siebenbürgen erschienenen Bücher, Landkarten 2c. 8. (29 S.) Prag, Credner.

#### 8. Südflaven.

Šafařiť's, Paul Jos., Geschichte ber sübslawischen Literatur. Aus dessen handschriftl. Nachlasse hrsg. v. Jos. Jireček. I. Slowenisches und glagolit. Schriftthum. II. Band. Ilirisches und kroatisches Schriftthum. A. u. d. T.: Geschichte ber illirischen und kroatischen Literatur. 8. (VIII u. 192 S. V u. 382 S.) Prag, Tempsky.

Pretocki, F. X. v. Z., Ueber das Selbstbestimmungsrecht des Königreichs Dalmatien, Croatien und Slavonien. 8. (158 S.) Wien, Braumüller.

-Unger, Prof. Dr. F., Botanische Streifzüge auf dem Gebiete der Culturgeschichte. VI. Der Waldstand Dalmatiens v. einst u. jeht. 8. (13 S.) Wien, Gerold's Sohn.

Časopis towafstwa maćicy serbskeje. Red.: Jak. Buk Nr. 27 u. 28. (16 Lětnik. 1863. I. II. Nr. 29. (1864.) 8. (138 S. 58 S.) Bautzen, Schmaler & Pech. (Zeitschrift ber serbischen Gesellschaft.)

Denton, W., Serbien und die Serben. Rach anderen Quellen und eigenen Ersahrungen frei bearb. von Pfr. D. v. Cölln. Mit 1 Titelbild u. 1 Karte. 8. (XVI u. 312 S.) Berlin 1865, Wiegandt & Grieben.

Pilferding, A., Geschichte ber Gerben und Bulgaren. Aus b. Ruff. v. J. E. Schmaler. 2. Abth. 8. (104 S.) Bauten, Schmaler & Pech.

Allard, C., Souvenirs d'Orient. La Bulgarie orientale. 8. (301 p.) Paris 1864.

Bon Zacharia von Lingenthal, Beiträge zur Geschichte ber bulgarischen Kirche. 4. (36 S.) (Mémoires de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. VII. Serie T. VIII. Nro. 3.)

## 9. Türkei und Griechenland.

Testa, le baron J. de, Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les puissances étrangères, depuis le premier traité conclu, en 1536, entre Suleyman et François Ier, jusqu'à nos jours. T. 1. France. 8. (637 p.) Paris, Amyot.

Arif-Pacha, S. Exc. le Muchir, Les anciens costumes de l'empire ottoman, depuis l'origine de la monarchie jusqu'à la réforme du sultan Mahmoud, recueillies. T. 1. 8. (47 p. et 74 pl.) Paris, Lainé et Havard.

Relations inédites des missions de la compagnie de Jesus à Constantinople et dans le Levant au XVIIe siècle, publiées par le P. Auguste Carayon. 8. (XX. 288 p.) Poitiers, Oudin; Paris, Douniol.

Collas, B. C., La Turquie en 1864. 8. (XI. 484 p.) Paris, Dentu.

La Turquie dans une guerre européenne. 8. (15 p.) Paris, Dentu.

Barth, Heinr., Reise burch bas Innere ber Europäischen Türkei von Rustchuk über Philippopel, Rilo (Monastir), Bitolia und beu Thessalischen Olymp nach Saloniki im Herbst 1862. Mit 2 Karten, 4 lith. Ansichten und 8 Holzschn. 8. (232 S.) Berlin, D. Reimer.

Tchihatchef, P., Le Bosphore et Constantinople, avec perspectives des pays limotrophes. 8. (XII. 595 p.) Paris 1864.

Dethier, Dr. P. A. und Dr. A. D. Mordtmann, Epigraphit von Byzantion und Constantinopolis von den ältesten Zeiten bis zum J. Christi 1453. 1. Hälfte. Mit 8 (lith.) Taf. 4. (94 S.) Wien, Gerold's Sohn.

Otto, Dr. J. C. E., Des Patriarden Gennadios von Conftantinopel Confession fritisch untersucht und herausgegeben. Rebst einem Excurs über Aretha's Zeitalter. 8. (35 S.) Wien, Braumüller.

Papers respecting the Settlement of Circassian Emigrants in Turkey. Presented to the House of Commons by command of Her Majesty. 1864.

Note sur les principautés unies de Moldavie et de Valachie. 8. (31 p.) Paris, Dentu.

La France, le prince Couza et la liberté en Orient. 8. (46 p.) Paris, Dentu.

Relation authentique du coup d'état du prince Couza. 8. (15 p.) Paris, Dentu.

Mano, G. A., Des intérêts religieux de l'Orient au sujet des biens conventuels dans les Principautés-Unies; avec annexe contenant les pièces officielles et les documents diplomatiques relatifs à cette question. 8. (371 p.) Paris. Amyot.

Quelques mots sur la sécularisation des biens conventuels en Roumanie; par un député roumain. 8. (47 p.) Paris, Dentu.

Mommsen, Ueber alte Inschriften zu Iglitza, dem alten Troesmis, so wie andere in Bukarest. (Mouatsber. der Berl. Akad. 1864. December.)

Egger, De la langue et de la nationalité grecques, réflexions sur quelques documents historiques du temps de la prise de Constantinople par les Turcs; lues à la séance publique des cinq academies. 4. (21 p.) Paris, impr. Didot.

Σανθοπούλου, Σ. Κ., Έλληνική Ιστορία βιογραφικώς πρὸς χρῆσιν τοῦ λαοῦ. Τόμος πρῶτος. 16. (σελ. 169) Έν Σμύρνη, τύπογρ. Δαμιανοῦ.

Παππαβξηγοπούλου, Κ., 'Ιστορία τοῦ Ελληνικοῦ Εθνους κτλ Τόμος δεύτερος, φυλλάδιον Εβδομον. Μακεδονικός Ελληνισμός. Οἱ διάδοχοι. 8. (σελ. 178—426.) Ἐν Αθήναις, ἐκ τοῦ τύπογρ. Ν. Αγγελίδου.

Doren, J. B. J. van, Beknopte geographische beschrijving van Oud en Nieuw Griekenland, met karakterschetzen zijner bevolking. 8. (IV. 167 S.) Amsterdam, J. D. Sybrandi.

Daves iés de Pontès, Lucien, Note sur la Grèce 18. (IV. 411 p.) Paris, M Lévy frères.

Rimestad, C. V, Graekenland og det graeske Folk. En populaer Fremstelling. 8. (62 S.) Kjöbenhavn 1863, Wöldike.

Wachsmuth, Curt, Das alte Griechenland im neuen. Mit einem Anhang über Sitten und Aberglauben der Neugriechen bei Geburt, Hochzeit und Tod. 8. (126 S.) Bonn, Cohen & Sohn.

Αραβαντινος, Π., Παροιμιαστηριον η συλλογη παροιμιων. Εν χρησει ουσων παρα τοις Ηπειρωταις, μετ αναπτυξεως της εννοιας αυτων και παραλληλισμου προς τας αρχαιας. 8. (183 p.) Εν Ιωαννινοις 1863.

Rind, Th, Litterarische und culturhistorische Mittheilungen aus Griechenland. (Jahn'sche Jahrb. 1864. 2. Abth.)

Herr, Gustav, Das moderne Athen. Eine culturhistorische Stizze. 8. (19 S.) Triest 1863. (Progr. des Ihmn.)

Karaiskakis, Obrazek historyszny z epoki poustania greckiego w roku 1819. 8. (64 p.) Paris, impr. Martinet.

Σφάγη, ή, και αιχμαλωσία της Κρήτης κατὰ τὸ 1821. 8. (σελ. β΄.) Έν Άθήναις, τύπ. 'Ραδαμάνθυος.

Mendelssohn-Bartholdy, R., Die Berwaltung König Otto's in Griechenland und sein Sturz. (Preuß. Jahrbb. 14. Bb. 1864.)

Παππαβ δηγοπούλου, Δ., Σύνοψις τῆς Έλληνικῆς ἐπαναστάσεως ἐρανισθεῖσα μὲν — ἐκδοθεῖσα δὲ ὑπὸ Νικολάου Β. Νάκη βιβλιοπώλου. 16. (σελ. 156.) Ἐν Αθήναις, ἐκ τοῦ τυπογρ. Ν. ἀγγελίδου.

Κουτσονίκα, Λάμπρου, Γενική ίστορία τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως. Τόμ. α΄. 8. (σελ. ιδ'.) Ἐν ᾿Αθήναις, τύπ. Καρακατσάνη.

Τρικούπη, Σπιρίδωνος, Οἱ ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, καὶ κατὰ τὴν κηδείαντινῶν ἐπιζησάντων πρωταγονιστῶν αὐτοσ χέσιοι ἀπ' ἄμβωνως λόγοι, καὶ ὁ ἐκφωνηθεὶς ἐν Λονδίνω τὴν ? 5. Μαρτίου 1861. Εκδοσις δευτέρα. 8. (σελ. 102.) Ἐν ' Αθήναις, τύπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως.

Κορωναίου, Πάνου, Ελεγχος τῶν δημοσιευθέντων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος ἐγγράφων περὶ τῶν συμβάντων τοῦ ἰουνίου. 8 (σελ. 80.) Ἐν ᾿Αθήναις, τύπ. Ν. ᾿Αγγελίδου.

Νάντη, Σ., Ἡ Ναυπλία πρόδρομος τῶν ἐλευθεριῶν μας τῶν ἡ πυριαχία καὶ νίκη τοῦ ἔθνους, ἐν οἰς προςετέθησαν τὰ ἀνδραμαθήματα τῶν ἡρώων τῆς Ναυπλιακῆς ἐπαναστάσεως. 8 (σελ. 16.) Εν Αθήναις, τύπ. Πασσάρη καὶ Καναριώτου.

Έλεγχος τῶν ἐν Διγουδίστη τῆς Τριφυλίας κατὰ τὴν μεσοβασιλείαν συμβάντων 8. 'Αθήνησί, τύπ. Νικήτου Γ. Πάσσαρη.

Καρούτσου, Έκθεσις της κατά την 3-6. τοῦ Όκτωβρίου μηνὸς ἐν Παλαίφ Κεφαλληνίας τελεσθείσης ἐθνικῆς πανηγύgang. 8. (σελ. 21.) Τυπογρ. ή Ανατυλή.

Correspondence entre le Ministre de France en Grèce et le Ministre des affaires étrangères relative à l'affaire Soulié. — (Bureau de l'assemblée nationale.) — Ἡ μεταξὺ τοῦ ἐν Ἑλλάδι Πρεσβευτοῦ τῆς Γαλλίας καὶ τοῦ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὑπουργοῦ ἀλληλογραφία ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως Σουλιέ. (Ἐκ τοῦ γραφείου τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως.) 8. (σελ 58.)

Έθνοσυν έλευσις, ή, καλ ή άντιπροσωπεία τῶν Ἰονίων νήσων. 8. (σελ. 28.) Τυπάλδου, Α. Ι., Ἡ ἕνωσις τῶν Ἱονίων νήσων μετὰ τοῦ βασιλείου τῆς Ἑλλάδος. 4. (σελ. 22.) Ἐν ᾿Αθήναις, τύπ. Φιλα-δελφέως.

Μαρίνου, Ἰωάννου Λρος., Λόγος πανηγυρικός ἐπὶ τῆ ψηφισθείση ἐνώσει τῶν Ἰωνίων Νήσων μετὰ τοῦ συνταγματικοῦ βασιλεῖου τῆς Ἑλλάδος, ἐκφωνηθεὶς κατ' ἐντολὴν τῆς Ἰονίου Βουλῆς ἐν τῆ Μητροπόλει Κερκύρας, τῆ 2. Σεπτ. 1863 ε. ἐλ. μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ πανιερωτάτου Μητροπολίτου ἀποφάσει τῆς Βουλῆς τελεσθεῖσαν δοξολογίαν. 8. (σελ. 16.) Ἐν Κερκύρα 1863, τυπογραφεῖον Ἑρμῆς.

Συζητήσεις τῆς βουλῆς τῶν χοινοτήτων περὶ τῆς ἐνώσεως τῆς Ἐπτανήσου τυπωθεῖσαι κατ ἀπόφασιν τῆς ἐθνικῆς Συνελεύσεως. 8. (σελ. 43.) Έν ᾿Αθήναις, τύπ. ἐθνικόν.

Ύπουργείον εξωτερικών εγγραφα επίσημα ἀφορώντα τὰς επί τοῦ Επτανησιακοῦ ζητήματος διαπραγματεύσεις. 8. (σελ. 241.) Έν 'Αθήναις, τύπ. εθνικόν.

Polycrates, P., Un mot sur la neutralisation des îles Joniennes et la question d'Orient. 8. (15 p.) Paris, les libr. des arcades de l'Odéon.

Lenormant, Francesco, L'annessione delle isole Jonie al regno Ellenico, considerazioni storiche politiche, con documenti ed aggiunte, in ispecie intorno ai rapporti degli Joni cogl' Italiani, per P. Dett. Tipaldo Foresti. 8. (61 p.) Venezia tip. del' commercio.

Della repubblica settinsulare, libri due del conte Ermanno Lunzi. 8. (278 p.) Bologna 1863, Fava e Garagnani.

Gachen, F. S. Mac, The Jonian Islands: a sketch of their past history. 8. London, James Cornish.

Four years in the Jonian Islands; their political and social condition, with a history of the British protectorate. Edited by Kirkwall. 2 vols. 8 (310 p.) London 1864.

Langhorn, H. H. v., Genealogisk Tabel, som udviser, at Graekernes Konge, Hs. Majestaet Georg I, gjennem alle sine Bedsteforaeldre nedstamstammer fra de gamle graeske keisere. Et Ark Patent. Nakskov. Kjöbenhavn, Hoffensberg.

Goudas, A., Considérations sur le rôle de la monarchie en Grèce au futur souverain des Hellènes. Traduit du Grec par M. Constantin Soutzo. 8. (48 p.) Athènes, imp. C. Antoniades.

Δοβιζέλλη, Ν., Σχέψεις πρὸς τὸν Ελληνικόν λαὸν περί τοῦ

συνταγματικοῦ πυλιτεύματος. 8. (σελ. 50.) 'Αθήνησι, τυπ. Μαυορμάτη.

Pitra, Card J. B., Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta. Tom. I. A primo p. C. n. ad VI. saeculum. 4. (LXIV. 686 p.) Rom, Spithöver.

Καραντσᾶ, Δ., Ύπό μνημα περί ένώσεως έχχλησιῶν Ελληνιστίχαι Γαλλιστί. 8. Έν 'Αθήναις, τυπ. Παππαδοπούλου.

## 10. Rußland und Polen.

She wir die Literaturübersicht über das 1864 zur russischen Gesschichte erschienene geben, theilen wir die Titel der namhaftesten historischen Werte mit, die im Jahre 1862 in russischer Sprache erschienen sind und in der damaligen Uebersicht nicht gebracht werden konnten:

Solowjew, Russische Geschichte. 12. Band. (3. Band ber Geschichte bes Zaren Alexei Michailowitsch.)

Petarstji, Biffenschaft und Literatur in Rugland unter Beter bem Großen. 2 Bbe.

Semewstji, Die Familie Mons (eine Spisode aus der Hofge-schichte Peters des Großen.)

Petarstji, Der Marquis de la Chetardie in Aufland. (Auszüge aus den Depeschen dieses Gesandten Frankreichs, der bei den Thronrevolutionen 1740 und 1742 eine Rolle spielte.)

Ruffifche Dentwürdigfeiten. 5. Liefer.

Sabjelin, Hausliches Leben bes tussischen Bolks im 16. und 17. Jahrhundert.

Rostomarow, Borlesungen über russische Geschichte.

Bjelajem, Erzählungen aus ber russischen Geschichte. 1. Band (reicht bis zum 13. Jahrhundert).

Rostomarow, Ueber den Handel des Reiches Mostau im 16. und 17. Jahrhundert.

Leben bes heiligen Bischofs Tichon. 47. Auflage.

Arfenji Mazejewitsch, Metropolitan von Rostow (Biographie eines sehr ehrgeizigen und durch seine Schicksale merkwürdigen russischen Pralaten).

hilferding, Der Rampf der Deutschen und Slaven an ben Ruften der Oftsee im Mittelalter.

Guerrier, Der Kampf um den polnischen Thron im Jahr 1733.

Endlich ein gar nicht auf russisch-slavische Geschichte bezügliches Werk: Basili, Sprien und Palästina unter türkischer Herrschaft in historischer und politischer Beziehung. 2 Bande.

Mord is che (früher russische) Revue. Internat. Zeitschr. für Literatur, Kunst und öffentl. Leben. Hregeg. von W. Wolfsohn. 1. Bb. 1—3. Hft. 2. Bb. 1. 2. Hft (Nov.) 1864.

Inhalt I 1—3.: Referstein, Die culturhistorische Bebeutung des Handels. — Ed. v. Herrmann, Aus der Bergangenheit und Gegenwart der Offseeprovinzen Außlands. — A. E. Horn, Bollswirthschaftliche Briefe aus Außland. — J. J. Windelmann. — Diepholzer Herenprozesse. — A. Brüdner, Zur Geschichte der Nationalötonomie in Außland. — A. E. Horn, Bollswirthschaftliche Briefe aus Außland. — Die Himmelstraze. Eine altdeutsche Pergamenthandschrift der R. öffentl. Bibl. zu St. Petersburg; mitgeth. von R. Minzloff. — Montaigne auf Reisen.

II. 1. 2.: G. Ebers, Der Canal von Suez. — A. Brüdner, Die Hauptmomente ber Geschichte ber Berwaltung in Rußland. — Inr Nationalitätsstatistit der westlichen Provinzen Außlands. — R. Kulemann, Inr Geschichte ber morgenländischen und abendländischen Kirche.

Archiv für wisseuschaftliche Runde von Rugland. Hregeg. von A. Erman. 23. Bb. (4 hefte.) Berlin 1864, G. Reimer.

Aus dem Inhalt: W. Radloff, Reise durch den Altai nach dem Te-lester See und dem Abakan. — Die epische Bolkspoesse der Aussen nach einem Artikel der Rasskaja Christomatija. — Ueber das geographisch-statistische Lexicon des Ausschaften Reichs. — Das Weiße Meer (nach dem geogr.-statist. Lexicon des Auss. Reichst.). — Georg August Wallin. — Zur russischen Münzenkunde nach dem Aussischen von Prosorowskii. — Ed. von Muralt, Die stylischen Königsgräber. — Alte Urkunde über Sibirische Gräbersunde. — Der russische Aausher. (Nowgorodische Sage.) — Zwel Briefe des Dichters Puschin. Mit Anmerkungen. — Verhandlungen der russischen geographischer Gesellschaft. — Aitori, Kara-Kitai und der Priester Johannes. — I. N. Berrès in, Hebräsche Inschriften zu Aleppo. — Tscherkessen, Kosaken und Abeche. — Die Tscherkowsche Bibliothet in Mostau. — Ueber Gußstahlsabrikation am Ural. — Colonisation am Usuri.

Bulletin de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome VII. Nro. 4.

Daraus: Brosset, Rapport sur diverses inscriptions, recueillies par Kästner et Berger. — E. Kunik, Rapport sur un mémoire de

M. Zachariae v. Lingenthal touchant l'histoire de l'Eglise Bolgare. — E. Kunik, Le nom de prince tatare "Tokhtamysch" pouvait-il être en usage parmi les Hébrenx en Crimée au 3. siècle?

Mémoires de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. VII. Série. Tome VII. Nrs. 2-9. Tome VIII. Nrs. 1. 2. 4. St.-Pétersbourg. Leipzig, Voss.

(Enthält nichts von geschichtlichem Intereffe.)

Chronit des hochwürdigen Nestor nach dem Laurentius-Codex. Mit einem Glossar altrussischer Wörter. (172 S.) Mostau 1864. (Russisch geschr.)

Histoire de la Russie et de la Turquie, précédée d'une notice historique sur la Pologne et sur l'insurrection polonaise. 8. (XXXIV. 366 p.) Niort, bureau de la Revue de l'Ouest.

Ruljinstji, 3., Populare russische Geschichte. (258 S.) Riem 1864. (Russisch geschrieben.)

Bjelajew, J., Erzählungen aus der russischen Geschichte. Groß-Nowgorod von den ältesten Zeiten bis zu seinem Fall. (628 S.) Mostau 1864. (Ruff. geschrieben.)

Fletscher, G., La Russie au XVIe siècle. T. II. 12. (XVII. 154. 177 p.) Paris 1864, Franck.

Ustrjalow, N., Geschichte der Regierung Peters des Großen. Bb. IV. Thl. 1. 2. (611 u. 672 S. mit dem Portrait Karls XII, 14 Karten und Plänen und 26 Facsimiles.) St. Petersburg 1863.

Der sechste Band dieses russisch geschriebenen Werkes, welcher schon im Jahre 1859 erschien, behandelte die Geschichte des Barewitsch Alexis. Der obige Band giebt in seiner ersten Abtheilung eine Erzählung der Schlacht von Narwa und der darauf solgenden Kriegsereignisse. Die zweite Abtheilung enthält Anmertungen and Actenmaterial.

Voltaire, Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand. 2 vol. 32. (384 p.) Paris, Dubuisson et Ce. (Bibliothe-que nat.)

Belajew, J. D., Die russische Gesellschaft unter Peter bem Großen. Aus dem Ruff. v. E. G. 8. (16 S.) München, Buttner.

Berkholz, G., Napoléon Ier auteur du testament de Pierre le Grand. 8. (43 p.) Bruxelles, office de publicité.

Blum, Karl Ludw., Graf Jakob Johann v. Sievers u. Ruß. land zu dessen Zeit. Mit 4 Kupferst. 8. (XVI u. 543 S.) Leipzig, C. F. Winter. Memoiren Katharina II. Kaiserin von Rußland. 16. (192 S.) Berlin, Schlingmann. (Sitten-Bilder der Nationen und Jahrhunderte. 7. Bd.)

Lacroix, Paul (Bibliophile Jacob), Histoire de la vie et du règne de Niclas I er, empereur de Russie. T. 1. 8. (XVIII. 509 p.) Paris, L. Hachette.

Schnitzler, J. A., La jeunesse de l'impératrice Marie-Feodorovna jusqu'à son marriage. 8. (44 p.) Colmar, impr. Decker.

Kauffmann, La Russie et l'Europe, histoire de la guerre d'Orient. 4 à 2 col. (84 p.) Paris, Barba.

Défense de Sébastopol. Ouvrage rédigé sous la direction du lieutenant-général de Todleben. Pétérsbourg, Thieblim.

Tobleben, Gen.-Lieut. Ed. von, Die Bertheibigung von Sebastopol. Uebersetzung aus dem Russischen. 1. Theil. 2 Bde. 4. (LIX n. 917 S. mit 8 Stein- und 5 Kupfertaseln und 10 lith. Karten.) Berlin, Mittler & Sohu.

Der berühmte Besestiger und Vertheidiger von Sebastopol, dem nächst Rorniloff wohl das Haupt-Verdienst an der zähen und tapsern und größtentheils geschickten Bertheidigung zuzuschreiben ist, hat die wichtigen Greig= nisse, an denen er leitend Theil genommen, mit großer Klarheit, Einfach: beit und Bescheidenheit dargestellt. Sein Werk ist weit objectiver als das parteissche Werk von Kinglake — Invasion of the Crimea und würdiger gehalten als Bazancourts schwülstige Rhetorik. zösischen Wert: "Le siége de Sebastopol" publié par Ordre du Ministre de la guerre 1859 — hat es wesentlich nur mit der Artillerie şu thun, und das "Journal des opérations du génie" publié par le général Niel, nur mit den Arbeiten der Ingenieure. Seit dem Erscheinen von Todlebens Werk — die 2. Hälfte wird nächstens erwartet sind wir über wenige Episoden der Kricgsgeschichte so gut unterrichtet allüber die Belagerung von Sebastopol. Sehr erklärlich, aber doch sehr zu bedauern ist es, daß der Verfasser auf alle personliche Charakteristik verzichtet; seine Stellung, ben größtentheils noch lebenden Mitkampfern gegenüber, machte es ihm unmöglich, aber ein wirkliches Berstandniß ber Begebenheiten und aller wirkenden Kräfte ist doch unmöglich ohne Kenntniß der leitenden Personlichkeiten. Ginc Beurtheilung des Kaisers Nitolaus, Menschitoffs, Sadens, Gortschakoffs ist für die Geschichte unentbehrlich,

wenngleich sie von Todleben noch nicht erwartet werden konnte. Nur Korniloffs glänzende Heldengestalt ist mit warmen Farben gemalt.

Aus dem reichen Stoff kann hier nur einzelnes herausgegriffen Sebastopol war von der Landseite so schwach befestigt, so wenig für eine Belagerung vorbereitet, daß nach Todlebens Ansicht ein Angriff von der Nordseite nach dem Siege an der Alma fast nothwendig Erfolg Die Landbefestigung mar höchst unzureichend, die gehabt haben murbe. Werke ganz unvollständig armirt, keinerlei Vorbereitungen zur Armirung und ausreichenden Instandsetzung der Festung waren getroffen, seit Monaten bekannt sein mußte, daß Sebastopol das Ziel des Angriffs der Alliirten sein würde. Daß die Engländer und Franzosen damals nicht die Nordseite Sebastopols angriffen, weiß Tobleben nur daraus zu erklären, daß St. Arnaud in jenen Tagen sehr krank war. Die französischen Schriste steller motiviren es dadurch, daß nördlich von Sebastopol kein Hafen und geeigneter Landungsplat für Flotte, Proviant 2c. war. Konnte aber Ses bastopol sogleich mit Sturm genommen werden, so bot eben sein Hasen dazu die beste Gelegenheit. Mit großer Freude sah Todleben mit seinen Officieren die Eröffnung der ersten Parallele, die ihm den Beweiß gab, daß die Franzosen auf den Sturm verzichteten und den förmlichen Angriff vorbe-Mit trefflicher Benutung bes Terrains wurden nun neue Schanzen errichtet und die vorhandenen in Verbindung gebracht, die Werte größtentheils durch Marine:Geschütze armirt, der Hafen durch die versentte Flotte gesperrt. Die Versenkung der Flotte soll den Allieken imponirt und sie von der Aussührung des Sturmes abgehalten haben, weil sie den Beweis gab, daß die Besatung sich helbenmuthig vertheidigen wolle. Der Berlust der Schlacht bei Inkermann ist nach Todlebens Darstellung wesents lich baburch herbeigeführt worden, daß Dannenberg die von Menschikoff erhaltene Instruction abanderte. Dieß und der Tod des Generals Soimonow, wie die Enge des Schlachtfeldes, die den Russen nicht erlaubte, ihre Krafte zu entwickeln, verursachte die Riederlage.

Besondere Erwähnung verdienen noch die der deutschen Ausgabe beigegebenen vortrefflichen Karten, die Muster klarer, einsacher Darstellung des Terrains sind. Statt der mühsamen, alles bedeckenden Bergstriche nach Lehmanns oder Müfflings Manier, die bei den schroffen Gradationen der Felsschluchten der Umgegend von Sebastopol alles sast schwarz erscheinen lassen würden, find hier die Höhen-Unterschiede des Terrains nur durch

aequidistante Horizontalen dargestellt, eine Methode, die hossentlich bald allgemein angenommen werden wird, da sie weit einfacher, klarer und versständlicher ist und das Lesen der Plane bedeutend erleichtert.

F. v. M.

La Russie jugée par un Russe. 8. (16 p.) Paris, Amyot.

Schedo-Ferroti, Etudes sur l'avenir de la Russie. 8e étude: Que ferat-on de la Pologne? 8. (311 p.) Bruxelles, Schnée.

Rawelin, Einiges über die rnssische Dorfgemeinde. (Zeitschr. für die gesammte Staatswissenschaft. 20. Jahrg. 1864. S. 1–40; mit einem Zusat von Helserich, ebend. S. 41–53.)

Posen, Acten über die Leibeigenschaftsfrage in Rußland. 8. (XXI u. 381 S.) Dresden, Wienede. (Russ. geschr.)

Porochine, V. de, Les ressources matérielles de la Russie. 8. (32 p.) Paris, impr. Vallée.

Wolowski, M. L., Les finances de la Russie. 8. (24 p.)
Paris, impr. Claye. (Extrait de la Revue des Deux Mondes.)

— —, Les finances de la Russie. 8. (256 p.) Paris, Guillaumin et Ce. Dentu.

Meyendorff, le baron A. de, Les finances de la Russie. Lettre à M. Wolowski, de l'institut, en réponse à un article sur cette matière, inséré par lui dans la Revue des Deux Mondes. 8. (24 p.) Paris, Bentu.

Quelques mots sur la question financière en Russie par J...P...i. 8. (18 p.) Leipzig, Bergson-Sonenberg.

Russische Finanzen 1864. Antwort-Versuch auf die Frage: Bas tann, was soll aus unserer Geldwirthschaft werden? Ein Wort aus Liefland. 8. (59 S.) Berlin, Behr.

Golovine, Ivan, Etudes et Essais. Richesse de la Russie, économie privée, économie hospitalière, la Grève, la Bourse et l'Hôtel des ventes, philosophie de la vie, jeunesse de Paul Ier. 8. (192 p.) Paris, Capelle.

Schnitzler, J. H., L'empire des tsars au point acuel de la science. T. 3. Section 1. L'état et l'eglise. 8. (219 p.) Strasbourg et Paris, Ve Berger-Levrault et fils.

Dmitry Tolstoy, le comte, Le catholicisme romain en Russie. Etudes historiques. Tome 2. 8. (536 p.) Paris, Dentu.

Galitzin, le prince Augustin. Le saint-siège et la Russie. 8. (41 p.) Paris, Herold.

Melnitow, P.; Historische Stizzen der Popowschtschina. Bb. 1. (282 S.) Mostau 1864. (Russisch geschrieben.) Ein Beitrag zur Sectengeschichte Rußlands.

Béliaminoff-Zernoff, B., Geschichte ber tatarischen Rhane von Kasimow. 8. (558 S.) St. Petersburg 1863. (Russisch geschr.)

Archiv des fühwestlichen Rußlands, herausgegeben von der zur Herausgabe alter Actenstücke niedergesetzten Commission. Bb. III. (433 S.) Riew 1863. (Russisch geschrieben.)

Dieser Band enthält die auf die Geschichte der kleinrussischen Kossaken bezüglichen Urkunden aus den Jahren 1500 bis 1648.

Rrasnow, N., Das Land ber bonischen Kosaken. (553 S. nebst Karte.) St. Petersburg 1863. (Russ. geschr.)

Pocilewitsch, L., Notizen über die bewohnten Stätten des Gouvernement Riew, oder statistische, historische und kirchliche Bemerkungen über alle im Umkreise des besagten Gouvernements gelegenen Weiler, Dörfer, Fleden und Städte. (763 S.) Riew 1864. (Auffisch geschr.)

Bobrowstji, B., Das Gouvernement Grobno. 2 Bbe. (866 u. 1074 S. mit 2 Karten und Plan.) St. Petersburg 1868. (Ruffisch geschr.)

— —, Supplemente zu biesem Werke. 2 Theile. (247 u. 469 S.) (Ruffisch geschrieben.)

Schmidt, A., Das Gouvernement Cherson. 2 33-(601 und 874 S. mit 2 Karten und 4 Plänen.) St. Petersburg 1863-(Ruffisch geschr.)

Gebenkbüchlein (Pamjatnaja knijka) fit bas Gouvernement Orel auf bas Jahr 1864. (285 S.) Orel-1864. (Auffisch geschrieben.)

Das Gebenkbuch enthält geographische, statistische und ethnographische Rachrichten über bas Gonvernement Orel. Desgleichen erschieuen:

Gebenkbuch für das Gonvernement Witebst. Hrsgeg. von - A. Sementowskii. (415 S.) St. Petersburg 1864. (Ruffisch geschrieben.)

Gebenkbuch für das Gouvernement Minst. (204 S.) Minst 1864. (Aussisch geschrieben.)

Gebenkbuch für das Gouvernement Woronej. (236 S.) Woronej 1864. (Russisch geschrieben.)

Gebentbuch für das Gouvernemeut Penfa. (219 G.) Penfa 1864. (Auffisch geschrieben.)

Semenow, B., Geographisch-ftatiftisches Legiton bes

russischen Reichs. Bb. II. Lfrg. 2. (Edr.-Ilez) (S. 161-320.) St. Petersburg 1864. (Russisch geschr.)

Semenow, D., Baterlandskunde. Rufland nach den Berichten ber Reisenden und gelehrten Forschungen. 1. Lfrg. (270 S.) St. Petersburg 1864. (Russisch geschrieben.)

Das Werk hat Werth durch Auszüge aus theilweise weniger bekannten Reisewerken, wie Islawins über die Samojeden und die eigenen Beobachtungen des Verfassers.

Petholbt, Alex., Reise im westlichen und süblichen europaischen Rußland im Jahr 1855. 8. (XV u. 501 S.) Leipzig, Fries.

Monumenta, vetera, Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maximam partem nondum edita etc. ab Aug. Theiner. Tom. IV. Fol. (XII. 802 p.) Romae. (Leipzig, Gerhard.)

Der neue Band umfaßt unter 190 Nummern die Zeit von 1697 bis 1775, also von Innocenz XII bis Pius VI. Auch dieser Band entshält einen genauen Index.

Ruljinstji, J., Geschichte von Polen. (195 S.) Riew 1864. Aussisch geschrieben.)

Chevé, C. E., Histoire complète de la Pologne, depuis ses premières origines jusqu'à nos jours. T. 2. 12. (XXIV. 371 p.) Paris, Blériot.

Chodzko, Léonard, Histoire populaire de la Pologne. 14e édit., complétée jusqu'à nos jours. 18. (400 p.) Paris, Barba.

Almanach de la Pologne, contenant l'histoire de la Pologne. Par A. Vémar. 1865. 18. (116 p.) Paris, Cournol.

Handcock, A concise review of Poland's history and Russian policy. 8. Dublin, Robertson.

Sormanni, Giacomo, Storia della Polonia, ossia notizie politiche, storiche, descrittive, biografiche, usi e costumi di quell' eroico popolo, con una rivista dell' attual guerra chi i Polacchi sostengono presso il loro oppressore il tiranno di Pietroburgo, per la libertà della patria. Milano, tip. Politti.

Galitzin, le prince Augustin, Jeanne de Matel, 1596-1670. 8. (37 p.) Paris, Douniol. Guenot, C., Jean Sobieski, roi de Pologne. 8. (140 p.) Tournai, Casterman.

Navarro, Cecilio, El rio de lágrimas, ó Russia en Polonia (leyenda histórica). Segunda edicion. 8. (XVI. 238 p.) Madrid, L. de P. Villaverde y Moya y Plaza.

Roeden bed, Rub., Bon bem Berfall und Untergang Polens. 2 Borträge, im evangel. Berein zu Berlin gehalten. 8. (87 S.) Beilin, Mittler & Sohn.

Köppe, Dr. Ludw., Polen und seine Erhebungen. 8. (XII u. 292 S.) Sondershausen, G. Reuse.

Araminski, le comte Stanislas, Histoire de la révolution polonaise depuis son origine jusqu'à nos jours (1772 à 1864); avec une présace par Alfred d'Aunay. 8. (III. 469 p.) Paris, Fayard.

Theilung, die, Polens in den J. 1773, 1793, 1796 n. 1815 nebst einer Dynastien-Tasel der Könige von Polen und der Wiener Kongreß im J. 1815. Bon F. v. S. 8. (XXVI u. 294 S.) Berlin, akadem. Buch.

Bignon, le baron, Souvenirs d'un diplomate. La Pologne (1811-1813). Précédés d'une notice historique sur la vie de l'auteur, par M. Mignet. 18. (XXVIII. 440 p.) Paris, Dentu.

La Pologne, l'empereur Napoléon Ier et la sainte Alliance. 8. (32 p.) Paris, Dentu.

Portelette, Constant, La Pologne en 1815, réponse M. Proudhon. 8. (48 p.) Paris, Dentu.

Mickiewicz, Adam, Le livre de la nation polonaise et des pèlerins polonais. Traduction nouvelle per Armand Lévy; avec une introduction et commentaires de Ladislas Mickiewicz. 18. (XXIV. 484 p.) Paris, Dentu.

Die Vorläufer bes polnischen Aufstandes. Beiträge zur Geschichte des Königreichs Polen von 1855—1863. 8. (IV u. 220 S.) Leipzig, D. Wigand.

Ostrowski, Christien, Lettres slaves (1833—1864). Pologne. Europe. Moskovie. T. 2. L'insurrection de 1863. 4e édit. augmentée de documents inédits. 18. (XVI. 860 p.) Paris, Amyot.

Die polnische Insurrection 1863 von Europa. 8. (44 G.) Prag, Crebner.

Münnich, H. W., Polska frihetskampen 1868. Oefversigt af de polska kriegshändelserna, jemte en historisk inledning om Polens delning. 12. (280 p.) Stockholm 1864.

Bavink, W. H., De Poolsche opstand (1863) van zijn begin tot aan het ende. Benevens eene korte levensschets van den gewezen Dictator, Generaal Marian Langiewicz en den Graaf Andreas Zamoyski, en eene beknopte beschrijving der stad Warschau. 8. (II en 74 bl.) Haarlem, W. J. Kat.

Polens letter Aufftanb 1863—1864. 8. (IV n. 46 S.) Leipzig, Fries.

Ephémérides polonaises. III. Juillet, août et septembre 1863. 18. (288 p.) Paris, Dentu.

Arnoult, Eugène d', La guerre de Pologne en 1863. Episodes et récits; avec une préface de M. Alfred Michiels. 18. (293 p.) Paris, Faure.

— —, Combat de Raziwilow, extrait des episodes de la guerre de Pologne. 18. (32 p.) Paris, Faure.

Regering, de onzigtbare, of de geheime der laatste Poolsche revolutie. Afl. 1. 8. (bl. 1-48.) Amsterdam, Kunst.

Bullock, W. H., Polish experiences during the insurrection of 1863-64. With map. 8. (VII. 350 p.) London, Macmillan.

Poles, Steph., Zwei Regierungen in Warschau. Reisestizzen. 46. (VII u. 133 S.) Wien, typogr.-liter.-artist. Anstalt.

O'Brien, Aug., Petersburg and Warsaw: Scenes witnessed during a residence in Poland and Russia in 1863-64. 8. (VIII. 248 p.) London, Bentley.

Notice sur le commandant P. Suzin, mort en Pologne, le 23. juin 1863. 8. (32 p.) Paris, Douniol.

Ségur, Mme la comtesse de, née Rostopchine, Le général Dourakine. 16. (392 p.) Paris, L. Hachette et Ce-

Pologne, la, captive et ses trois poètes Mickiewicz, Krasiński, Słowacki. 8. (240 p.) Leipzig, Brockhaus.

Glos Polaka w Paryzu 1864 roku. 8. (8 p.) Paris, impr. Martinet.

Olszewski, Ladislas, La Pologne en 1864, réponse au discours de M. Léon Plée. 18. (36 p.) Paris, impr. Lainé et Havard.

Plée, Léon, La Pologne, discours d'un journaliste aux orateurs. 18. (70 p.) Paris, Garnier frères.

72 p.) Paris, F. Henry.

La Forge, Anatole de, La Pologne en 1864, lettres à M. Emile de Girardin. 8. (31 p.) Paris, Dentu.

Affaires de Pologne. Exposé de la situation; suivi de documents et de pièces justificatives. 8. (XXXVI. 132 p.) Paris, impr. Martinet.

Ségur - d'Aguesseau, le comte de, sénateur, Affaires de Pologne. Discours prononcé, séance du 17. Décembre 1863. 8. (37 p.) Paris, impr. Lahure.

La Pologne et la diplomatic, recueil des documents officiels distribués au parlement anglais. 8. (342 p.) Paris, Dentu.

La Pologne, la France et la diplomatie. 8. (31 p.) Paris, Dentu.

La question polonaise en face des partis en France. 8. (32 p.) Paris, Dentu.

La France avec la Pologne; par l'abbé C. S \* \* \*, fils d'un soldat du premier empire. Réponse à la brochure: La France avant la Pologne. 3e éd. 8. (46 p.) Paris, Dentu.

La question polonaise et M. Pelletan. 8. (46 p.) Paris, impr. Bonaventure et Ducessois.

Grovestins, le baron Sirtema de, La Pologne, la Russie et l'Europe occidentale, ou De la nécessité de résoudre la question polonaise dans une conférence des grandes puissances. Nouv. édit. 8. (VIII. 237 p.) Paris, Amyot.

Obricht, La restauration de la Pologne appréciée au point de vue de la science historique et ethnographique. 8. (30 p.) Paris, Dentu.

Vrignault, H., Le droit de la Pologne, examen des amendements relatifs à la question polonaise soumis au Corps législatif. 8. (32 p.) Paris, Dentu.

La justice en Pologne et réponse à M. Proudhon. 8. (82 p.) Paris, Dentu.

Mieroslawski, le général Louis, Mémoire justificatif dans le débat entre l'organisateur général des forces polonaises et ses adversaires. 8. (31 p.) St. Germain, impr. Toinon et Co.

Schédo-Ferroti, Lettre d'un patriote polonais au gouvernement national de la Pologne avec une préface et quelques notes explicatives. 8. (96 p.) Bruxelles, Schnée.

Girardin, Emile de, L'apaisement de la Pologne. 8. (352 p.) Paris, Dentu.

Le salut de la Pologne. 18. (72 p.) Paris, Garnier frères. Gallet, Val., Sainte cause de la Pologne. 8. (16 p.) Paris, Dentu.

Fictions et réalités polonaises. 8. (121 p.) St. Pétersbourg. Berlin, Behr.

Perraud, Charles, L'avenir de la Pologne. 2e édit. 8. (40 p.) Paris, Dentu; Douniol.

Fouque, Lucien, Plus de Pologne. 8. (311 p.) Paris, les principaux libr.

Porochine, V. de, Emancipation des paysans en Pologne. 8. (24 p.) Paris impr. Vallée.

Garnier, Joseph. La question des paysans en Pologne et les ukases du 2 mars 1864, avec documents officiels. 8. (47 p.) Paris, Guillaumin et Ce. (Extrait du journal des économistes.)

Lavergne, Léonce de, La Pologne et les ukases du 2 mars 1864. 8. (16 p.) Paris, impr. Claye.

Villedieu, Eugène, La Pologne chrétienne et nouvelle. 1re et 2e parties. 8. (424 p.) Paris, Douniol; Dentu.

Rindler, Diac. 3., Einige Beiträge der evangelisch-polnischen Literatur. 4. (26 S.) Creuzburg, Thielmann.

Bibliotheka Ossolinskich Pismo historyi, literaturze, umiejet nościom a rzeczom narodowym poświęcone. (Bibl. des Offolinstischen Instituts. Ein Magazin f. Geschichte, Literatur, Wissenschaft und Retionalität.) Reue Serie 4. &d. 8. (411 S. mit 1 Tab.) Lemberg, R. Wild.

Sienkiewicz, Pisma Karola Sienkiewicza. Prace literackie. 8. (XLVII. 360 p.) Paris, Krolikowski.

Anderson, L., Seven months' residence in Russian Poland in 1863. 8. (231 p.) London 1864.

Stecki, Tadeusz Jerzy, Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym. Tom. I. (Boshynien in seinen statist.-histor. n. archäol. Berhältnissen. 1. Bb. 8. (XII u. 385 S.) Lemberg, Wild.

Temple, Rub, Ueber die polnische Ration in der öfterreischischen Monarchie. (Separatabbruck aus den Mittheilungen der f. t. geogr. Gesellschaft., Wien.

Bischoff, Prof. Dr. Ferd., Urkunden zur Geschichte der Armenier in Lemberg. 8 (155 S.) Wien 1864, Gerold. (Aus d. Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen.)

De la politique de l'Autriche dans la question polonaise, et de l'état de siège en Gallicie. 8. (40 p.) Paris, Dentu.

Wuttke, Heinr., Städtebuch b. Landes Posen. 4. (X u. 472 S.) Leipzig.

Noah, Geh. Ob.-Reg.-A. G. A., Die staatsrechtliche Stellung der Polen in Preußen. 2. unveränd. (Titel-)Ausg. 8. (IV u. 204 S.) Berlin (1861), Guttentag.

Polen-Proze &. Verhandlungen des Königl. Staats-Gerichtshofes zu Berlin in der Untersuchungssache wider den Grafen Joh. Dziakhásti u. Genossen Hochverraths. Nr. 1—4. 4. (41 S.) Culm. Berlin, F. Schneiber.

Polen-Proces. Bertheidigungsrede des Defensors Prof. Dr. Gneist in der Sitzung des Staatsgerichtshofes am 17. November 1864. Nach stenograph. Aufnahme. Fol. (27 S.) Berlin, Reichardt & Zander.

Gneist, Prof. Dr., Die Ordnung bes Beweismaterials im Polen-Prozes von 1864. 4. (8 S.) Culm. Berlin, F. Schneiber.

## 11. Ichweden und Norwegen.

Skandinaviska nordens ur-invånare, ett försök i komparativa Ethnografien och ett bidrag till menniskoslägtets utvecklings historia; af S. Nilsson. Andra upplagan. Bronsåldern III. 4. (S. 103—144.) Stockholm 1864, P. A. Norstedt & söner.

— — Tillägg 4. (S. 145—172.) Stockholm 1865, P. A. Norstedt & söner.

Seine neueste Ansicht, daß die sogenannte Bronzecultur in Standis navien, wie im ganzen Westen von Europa, phönizischen Ursprungs ist und pon zahlreichen uralten phönizischen Niederlassungen in diesen Ländern berrührt, sucht der Bers. in den beiden obengenannten Hesten seines Wertes durch neue Combinationen und Schlußsolgerungen weiter zu bez gründen. Aber wenn auch zugestanden werden muß, daß diese Combinationen geistreich sind und vieles beachtenswerthe darbieten, so dürste doch das Endergebniß des Verf. bei einer besonnenen kritischen Forschung teineswegs unbedingte Billigung sinden. Denn dazu sind, wie im Jahrzgang 1863 dieser Zeitschrift schon bemerkt worden ist, die Voraussexuns

gen allzu zweiselhaft, die Folgerungen meist zu gewagt. Ueberall sindet er im Besten und Norden von Europa unzweidentige Spuren phönigissicher Sonnentempel und phönizischen Baalcultes, so sind ihm der besannte Stonehenge in Wiltshire in England und ein äbnlickes Monument in Holsland phönizische Baalstempel. Trop der unzureichenden Beweissührung hiersür bleibt es doch zu wünschen, daß die Ansichten des berühmten Bersasser, die an seiner Autorität als der eines Natursorschers eine krästige Stüpe haben, besonnen und gründlich geprüst werden.

Dybech, R., Sveriges runurkunder. Uppland. Häft. 4. Ulleråkers, Waksala och Bälings härader. Fot. (s. 25-30 med pl. 37-48.) Stockholm, I. & A. Riis.

Sagominnen från Sveriges forntid. Samlade och utgifne . . . . af Torstén. H. IV—V. 8. (a. 243—387.) Stockholm, J. J. Flodin.

Sturzen-Becker, over Sundet. Smaa Bidrag til nærmere Bekjendtskab med Sverigs Historie. Naturforhold og Cultur. IL 8. (78 s.) Michaelsen og Tillge.

Ricard, J., Précis de la mythologie Scandinave d'après les meilleures sources. 8. (66 p.) Hagerup. 1863.

Fahlcrantz, Chr. Er., Ansgarius. Bilder ur Nord-apostelns Ed. 8. (219 s.) Örebro, Lindh. (A. u. b. Z.: Fahlcrantz, Samlad Skrifter. B. 1.)

Kajerdt, B., De statu civitatis apud gentes Scandinaviae antiquissimo. 8. (23 s.) Linkoping, N, P. Tengzelius

Wårend och Wirdarne. Ett försök i Svensk-Ethnologi. Af Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. 8. (503 u. XIII S.) Stockholm, 1863, 1864, P. A. Norstedt & söner.

Daß in die sowedische Gebirgslandschaft Smaland ein eigener, von den umwohnenden Gothen verschiedener, wenn gleich mit ihnen verswandter Bolfsstamm in uralter Zeit eingewandert, ist eine Ansicht, welche Bros. Schipter, der berühmte Herausgeber der alten schwedischen Gesete, schon vor mehreren Jahren ausgesprochen, und die viel wahrscheinliches hat. Der Bers. des vorliegenden Wertes hat diesen Stamm und seinen Stammsit Wärend in dem südlichen Theile Smälands zum Gegenstande ethnologischer Forschung gemacht. Seine Mittheilungen über Natur und Ventmäler der Landschaft, die Sitten, Eigenthümlichteiten und Tradistionen ihrer Bewohner verdienen entschiedene Berücksichtigung. Sehr ins

A

teressant sind die Schlußsolgerungen in Bezug auf die ehemalige Naturs beschaffenheit der Landschaft, welche der Vers. aus den alten Ortsnamen zieht: dagegen seinen ethnologischen Hypothesen, welche zum Theil auf einer sehr gewagten Deutung der alten Mythen beruhen, kann der Ref. nicht unbedingt beipslichten. Mehr Beachtung verdienen die vom Verf. sleißig gesammelten Züge des uralten Heidenthums, die als Aberglaube, Sitte und Sage noch bei der jezigen Bevölkerung sortleben.

Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af Carl Gustaf Styffe. Andra delen. Förhandlingar med Tyskland och Sveriges inre tillstånd under Unionstiden 1395—1448. 8. (CXXXVII u. 320 S.) Stockholm 1864, P. A. Norstedt & söner.

Wer es weiß, wie unvollständig das in schwedischen Archiven und Bibliotheten sur die katholische Zeit Schwedens vorhandene Material ist, wird eine Ergänzung aus ausländischen Archiven zu schäßen vermögen, zumal von der Hand des gründlichsten Kenners jenes Zeitraumes schwesdischer Geschichte. Das hier gebotene ist sehr reichhaltig, überall mit diplomatischer Genauigkeit und kritischer Schärfe bearbeitet und mit sehr belehrenden geschichtlichen Einleitungen versehen.

Der erste Band enthält vornehmlich aus Medlenburgischen Archiven, gesammlte Actenstüde aus der Zeit König Albrechts. Der vorliegende zweite Band umfaßt die Zeit zwischen 1395—1448 oder die Regierunsgen der Königin Magaretha, Erichs von Pommern und Christophs von Bapern und enthält 134 nach der Zeitsolge gesehnete Urkunden aus dem K. Danischen Geh. Archive, aus den Archiven zu Lübeck, Stettin, Königsberg, nebst einigen aus dem K. Schwedischen Reichsarchive zu Stockholm und aus Handschristensammlungen in der K. Atad. Bibliothet zu Uppsala. Diese Urkunden betressen Berhandlungen mit "Deutschland und den innesten Zustand Schwedens" zu jener Zeit.

Framställning af de så kallade grundregalernas uppkomst och tillämpning i Sverige intill slutet af sextonde århundradet, med anledning af den uppdiktade berättelsen om ett riksdags beslut på Helgeandsholmen år 1282. Af Carl Gustaf Styffe. 8. (103 S.) Stockholm 1864. P. A. Norstedt & söner.

Der Berf. dieser verdienstlichen Arbeit hat es sich zur Aufgabe gesmacht, die Erzählung des Palne Erickson, eines im sechszehnten Jahrhundert Stkorische Zeitschrite. xIV. Band.

lebenden, bei seinen Zeitgenossen nicht eben in gutem Ruse stehenden Mansnes, wonach im J. 1282 auf der Heiligengeistinsel (Helgeandsholmen) zu Stockholm ein Reichsschluß erfolgt sei, dem zu Folge der Staat das Eigenthumsrecht an allem unbedauten Grund und Boden, den Strömen und mineralischen Schäfen des Bodens erlangt habe, gleicher Zeit auch die erste Besteuerungstaxation des Bodens vorgenommen worden sei. Ein derartiger Beschluß würde namentlich angesichts der inneren Entwicklung Schwedens sehr auffallend sein. Obgleich schon früh bezweiselt und von namhasten Forschern bestritten, haben doch Historiker und Staatsrechtslehz rer vielsach von demselben Gebrauch gemacht und auf ihn die Gesetzlichzkeit jener Hoheitsrechte gestützt.

Der Verf. obiger Abhandlung hat nun die ganze Frage noch eins mal umfassend und gründlich erörtert, und es genügt hier die Bemerkung, daß er in seinem Ergebniß im wesentlichen mit Geizer übereinkommt.

Om Aristokratiens förhållande till konungamakten under Johan III. regering. I. Akad. afhandling af A. G. Ahlqvist. (Ur Upsala Universitets årsskrift f. 1864.) 8. 104 S. Upsala, Edqvist & Berglund.

Diese Abhandlung ist größtentsheils aus archivalischen Quellen geschöpft, verräth fleißige Forschung und verdient berücksichtigt zu werden als ein nicht unwichtiger Beitrag zur Geschichte Johanns III. und des schwedischen Abels zu jener Zeit.

Sveriges historia under Gustaf II. Adolfs regering; af Abraham Cronholm. Fjerde delen. 8. (II. 708 u. 28. nebst 3 Tabellen.) Lund 1804, N. P. Lundberg.

Mit diesem vierten Bande seines umsassenden Wertes hat der geslehrte Vers. die im vorigen Bande angesangene Darstellung der inneren Verhältnisse Schwedens zur Zeit Gustav Adolfs II. abgeschlossen, um in den weiteren Bänden die Theilnahme Schwedens am dreißigsährigen Kriege zu behandeln. Auch der jest vorliegende Theil ruht auf umsassender archivalischer Forschung; und wenn gleich eine Prüfung des einzelnen manche Berichtigung herbeiführen dürste, so bleibt das Wert doch sehr werthvoll; gut geschrieben ist es freilich nicht, aber der Vers. beabsichtigt auch nicht populär zu sein: gelegentlich wendet er selbst auf sein Wert das bekannte: »Graeca sunt non leguntur« an.

Das Leben des hristlichen Helden Gustav Abolf, Königs von Schwesten. 16. (104 S.) New-York. Philadelphia, Schäfer u. Koradi.

Sveriges inre historia under Drottning Christinas förmyndare, af C. Th. Odhner. 8. (XII u. 405 S.) Stockholm 1865, P. A. Norstedt & söner.

Die Zeit der vormundschaftlichen Regierung während der Minderjährigsteit der Königin Christine ist in Bezug auf die inneren Verhältnisse Schwesdens von großer und durchgreisender Bedeutung. Denn im J. 1634 wurde nicht nur die ganze Staatsverwaltung nach einem umfassenden Plane geordnet, sondern auch die Organisation des Reichstages genauer als disher gesetzlich sestgesselt, und besonders seit 1636 spürt man in sast allen inneren Angelegenheiten die ordnende und leitende Hand des großen Reichstanzslers. Aber in dieser Zeit ist auch eine große innere Gährung vorhanden, die zwar zurüdgehalten, aber nicht gedämpst werden konnte und eine neue Zeit und neue Berhältnisse vorbereitete.

Diese sehr wichtigen aber bisher nicht hinreichend beachteten inneren Berhältnisse jener Zeit hat der Verf. in ihrem ganzen Umfange mit großer Gründlichkeit und unter sorgfältiger Benutung der Archive erörtert. Die Gliederung des Stoffes ist eine sehr strenge, die Darstellung klar und gedrängt.

Rach einer allgemeinen Uebersicht der inneren Geschichte des bettefs senden Zeitabschnittes (1632—1644) geht der Berf. zu einer etigehenden Erörterung der einzelnen Seiten der inneren Entwicklung über. Der Organisation der Staatsverwaltung ist ein besonderes (das zweite) Capitel gewidmet. Dann betrachtet der Berf. in den drei solgenden Capiteln den "Zustand der Bermaktung" und zwar rücksichtlich des Gerichtswesens, der Kriegsverfassung, der Politit und der Finanzen, dann der Communicationsanstalten, der Gewerbe, der Industrie und des Handels, sowie der Kirche, der Lehranstalten und der geistigen Cultur überhaupt. Endlich im letzten Capitel schildert er Land und Bolt und die socialen Berhältnisse.

Karla-sagan. Till läsning för folket. Del. II. häft I. Från Konung Karl Gustafs död till fredsslutet i Lund 1679, af Arv. Aug. Afzelius. (10 de Delen 1ste häftet af Svenska folkets sagohäfden. eller fäderneslandets historia, sådan hon lefvat och till en del ännu lefver i sägner, folksånger och andra minnesmärken.)

Berättelser ur Svenska historien, af A. Fryxell. Trettiondeandra delen. Fredriks regering "dra häftet. Arvid Bernhard Horn och hans sam tida. 8. (207 S.) — Trettiondetredje delen. Fredriks regering. 3je häftet. Sveriges inre tillstånd åren 1720—1738. (344 S. nebst 6 Tabellen.) — Trettiondefjerde delen. Fredriks regering. 4de häftet. Striden mellan Arvid Horn och Karl Gyllenborg samt Ulrika Eleonoras och Arvid Horns sista år. (243 S.) Stockholm 1864. 1865, L. G. Hjerta,

In diesen drei Banden seiner bekannten "Erzählungen aus der schwes dischen Geschichte" giebt der unermüdliche Verf. in rascher Auseinandersolge eine Fortsetzung der im vorigen Bande angesangenen Geschichte Friedrichs I von Hessen-Kassel. Im 32. Bande schildert er in kurzen Zügen Arvid Bernhard Horn, den Leiter der Staatsgeschäfte dis auf den Parteiswechsel im Jahre 1738 und dessen vorzüglichste Zeitgenossen. Der solgende Theil ist dem inneren Zustande in den Jahren 1720—1738 gewidmet, und in dem 35. Bande beschreibt der Verf. den Ansang und Fortgang des verhängnisvollen Streites zwischen den beiden politischen Gegnern und Parteihäuptern Horn und Gyllenborg, einen Streit, der auf dem Reichstage 1738—1739 ausgekämpst wurde und mit dem entscheisdenden Siege des letzteren endigte.

Wenn gleich dieser Abschnitt der schwedischen Geschichte in dem verschieden Werte C. G. Malmströms (siehe diese Zeitschrift XII 234 f.) mit umsassender Quellenforschung und Gründlichkeit behandelt worden ist, so verdienen doch die "Erzählungen" Fryrells auch aus jener Zeit Berücksichtigung. Sie enthalten manche interessante Einzelheiten, welche Malmström dem verschienenen Plane seines Wertes gemäß bei Seite geslassen hat.

Brückner, A., Die Münzzeich en in Schweben 1716—19. (Sile debrand, Jahrbb. für Nationalök. und Statistik. 1864. 2. Band.)

Lag, Sveriges rikes, gillad och antagen på riksdagen är 1784.

med tillägg af stadganden, som utkommit till den 1. september 1864.

Jemte bihang, innehållande vidlyftigare författningar, hvilka icke kunnst i lagboken införas. Uppl. 2. Företalet undertecknadt af H. J. Arwidsson. 8. (XXVII. 386 och 261 s.) Stockholm P. A. Norstedt & söner.

— — —, Jemte nya strafflagen; utgifven af N W. Lundequist. Uppl. 11. Med tillägg af de stadganden, som tillkommit, på grund af sednaste riksdag, till maj 1864. 8. (XXIV. 340. 65. 199 s.) Stockholm, Huldberg & K.

Om Gustaf den Tredje såsom konung och menniska; af Bernh. v. Beskow. Tredje afdelningen. (Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796. XXXVII de Delen.) 8. (439 S.) Stockholm 1863, P. A. Norstedt & söner.

In der vorliegenden dritten Abtheilung seiner Schilderung von "Gustav III als König und Mensch" beschäftigt sich der Verf. hauptsächlich mit der auswärtigen Politik desselben bis zum Ausbruch des russischen Rrieges im Jahre 1788. Ueberhaupt sucht der Berf. diese Politik als eine nationale, geistvolle und ben vorhandenen Umständen entsprechende zu vertheidigen, doch giebt er zu, daß der geniale König von seiner lebhaften Einbildungstraft bisweilen irre geführt worden sei. In der That dürfte wohl schwerlich zu leugnen sein, daß die schnell wechselnden Plane Gustavs III oft einen ziemlich abenteuerlichen Charakter hatten, und daß er überhaupt mehr die Möglichkeiten des Gelingens als die Schwierigkeiten Deswegen war es für ihn und sein Baterland ein schäpensberechnete. werthes Glud, daß der besonnene Ulr. Scheffer lange Zeit zurüchaltend an der Seite des seurigen Königs stand — wie Drenstjerna an der Seite Scheffer war der eigentliche Urheber der "bewaffneten Gustav Adolfs. Reutralitat" und fein Herr ein eifriger Beförderer derfelben. Beide stimm. ten in dem vaterländischen Bestreben überein, Schweden, welches lange Beit hindurch nur ein Spielball in den Handen fremder Machte gemefen war, wieder zu einer selbständigen, Achtung gebietenden Stellung zu erheben. Aber leider zog sich Scheffer trot der dringenden Vorstellungen des Königs in eben der Zeit von den Geschäften zurud, als seine bewährte Erfahrung, sein besonnener Rath vor allem nothig waren. Denn schon wurden insgeheim die verratherischen Unschlage gesponnen, welche bezwecten, Finnland von Schweden loszureißen und mit politischer Selbständigkeit unter russischer "Protection" zu beglücken; und vielleicht hoffte auch die alte russische Partei in Schweden, die von Gustav III. gestürzte Standeherrschaft mit russischer Hilfe wiederherstellen zu können. Gustav III. aber, .fo meint der Verf., sah diese drohende Gefahr und wollte ihr zuvorkom= Deßhalb beschloß er den russischen Krieg welchen die Verhältnisse sehr zu begünstigen schienen. Allein dabei lies Täuschung mit unter, ebenso wenn Gustav hoffte, ein Krieg mit Schwedens altem Erbseinde werde das Nationalgefühl fräftigen und die immer lauter werdenden Parteiungen und oppositionellen Regungen zum Schweigen bringen. Der König tauschte sich

wohl insofern, als er nicht bedachte, daß bei einer entarteten Junkerschaft Pflichtgefühl und Vaterlandsliebe nie so stark sind als Parteigeist, Bornttheile und die Rücksicht auf den Bortheil. Erwägt man dieses und mansches andere der Art, so wird man wohl nicht mit dem Verf. an den treffenden Worten Geizers Anstoß nehmen können, daß Gustav III. "Ilussion und Wirklichkeit verwechselte und daran seinen Untergang fand."

Gustaf den Tredje och Franska hofvet; af A. Geffroy. Öfversåttning af W. Pfeiff. I. 8. (S. 1—128.) Upsala, Edquist och Berglund.

Diese in der Revus des deux Mondes veröffentlichte und jest ins Schwedische übersette Abhandlung von einem talentvollen und mit den schwedischen Berhältnissen, wie mit der schwedischen Sprache ungewöhnlich vertrauten französischen Schriftsteller verdient ein wichtiger Beitrag zur Geschichte Gustavs III. genannt zu werden. Der Verf. erläutert nämlich mit großer Gründlichkeit die damals für Schweden so bedeutungsvollen Beziehungen zwischen dem schwedischen und französischen Hose.

Sveriges krig och politik åren 1808-1815; af G. Svederus. H. I. 8. (160 S.) Stockholm, P. G. Berg.

Minnen ur Sveriges och Norges historia efter är 1814, samlade af B. von Schinkel, Öfverste, f. d. Adjutant hos konung Carl XIV Johan, författade och utgifne af Carl Rogberg. Första Belen. (Minnen ur Sveriges nyare historia. Nionde Delen. Carl Johan och hans tid. 1814—1817.) 8. (XIII u. 512 S.) Stockholm, P. A. Norstedt & söner.

Durch den im Sommer 1857 erfolgten Tod des vorigen Herausgebers dieser von dem Obristen m. m. B. v. Schinkel gesammelten "Erinnerungen aus der neueren Geschichte Schwedens" ist die Fortsetzung der Herausgabe in andere und man dürste wohl sagen können, geschicktere Hände übergegangen, bei der unumschränkten Freiheit in der Benutzung und Bearbeitung des Materials, welche der Sammler den Herausgebern verstetzt hat, eine Sache von großem Gewichte.

Die ersten acht Bande umfassen die Zeit von 1771 bis 1814 eine schließlich. Der vorliegende neunte Band geht von da an bis zum Her annahen des Reichstages 1817—1818. Die inneren Verhältnisse Schwebens, die Beziehungen zu Norwegen sind hier vornämlich und zwar mit großer Klarheit und Sachkenntniß erörtert; aber auch zur Erläuterung der auswärtigen Verhältnisse hat er sehr werthvolle Beiträge gegeben und den

letten Schickalen des abgesetzten Königs (1811—1837) ein besonderes Capitel gewidmet. Uebrigens bildet der Kronprinz Karl Johann den Mitztelpunkt der ganzen Schilderung, wie er auch in der That schon der wahre Mittelpunkt der schwedischen Geschichte war. Seine edle, bedeutende Perzsönlichkeit, aber auch seine Schwächen sind vom Verf. mit nur sachlichem Interesse gezeichnet. Ueberall bekundet sich der Verf. als Herr seines Gezgenstandes. Die zahlreichen ihm zugänglichen Quellen hat er fleißig beznutzt und in klarer, sließender Darstellungsweise verarbeitet. Als Beizlagen sind zahlreiche Briese von großem Interesse beigegeben.

Till Carl XIV Johans minne. Tal vid Carl Johan förbundets högtidsfest i Upsala d. 11. Maj 1864; af W. E. Svedelius. 8. (45 S.) Upsala Edquist & Berglund.

Tal, hållet till firande af det femtivåriga minnet af Sverges och Norges förening, áf B. E. Malmström, i Upsala Universitets namn d. 4. Nov. 1864. 8. (31 S.) Upsala, Kongl. Akadem boktryckeriet.

Apercu historique sur la Suède (1854—1864). 8. (16 p.) Wassy, impr. Guillemin.

Svenska stats för fattningens historiska utveckling; af Christian Naumann. 8. (VIII u. 448 s.) Stockholm, P. A. Norstedt & söner.

Diese turze, aber sehr inhaltreiche Uebersicht der schwedischen Berschaffungsgeschichte von der altesten Zeit dis heute ist eigentlich eine verswehrte und vielsach berichtigte Umarbeitung der geschichtlichen Einleitung zu dem verdienstvollen Werte des Versassers; "Sveriges Grundlagar och constitutionella Stadgar." (Vergl. Zeitscht. X 244 s.).

Norlin, Theodor, Svenska kyrkans historia efter reformationen. I. Afd. 1. 8. (VI och 369 s.) Lund, C. W. K. Gleerups.

Atterbom, P. D. A., Grunddragen af fornskandinaviska

ch svenska vitterhetens historia intill Stjernhjelm. -- Carl
den tolfte betraktad i sitt förhållande till vitterhet, vetenskap och skön
konst. Inledning och supplement till svenska siare och skalder. Med
hufvudtitel: Atterbom, P. D. A., Samlade skrifter i qbunden stil. Del. 4.

8. (277 och 135 8.) Örebro, N. M. Lindh

Rappe, G. von, Esaias Tegnér. (Preuß. Jahrbb. Bb. 13. 1864.) Balbed, R., Tegnér's Stellung zur Theologie und Philosophie sowie zu deu religiösen Richtungen seiner Zeit. 4. (106 S.) Corbach 1862. (Symn.-Progr.) Beaumont, Elie de, Eloge historique de J. Chr. Oersted. 4. (48 p.) Paris, F. Didot.

Cap, P. Ant., Scheele, chimiste suédois; étude biographique. 8. Anvers.

Svenska adelns ättar-taflor; af Gabr. Anrep. IV. 4,5 (Ulfsköld-Östner). 4. (S. 481-758.) Stockholm, P. A. Norstedt & söner.

Svenskt biografiskt lexikon. Ny följd. B. V. (H-J.) (VI. 398 S.) Örebro, 1863. 1864, 8. N. M. Lindh.

Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige; af Gust. Thomée, V. G. Granlund och Åke C. W. Hammar. B. V, H. 54 — 63. 4. (8. 121—520.) Stockholm, P. P. Elde & K.

Sveriges statskunskap i kort sammandrag; af C. G. Malmström. Uppl. 2, omarbetad. 12. (75 s.) Upsala, C. A. Leffler.

Handlingar rörande Sveriges historia. Med understöd af statsmedel i tryck utgifna af Kongl. Riks-Archivet. Ser. I. Konung Gustaf den Förstes registratur. II. 1525. 8. (4, 285 u. 33 S.) Stockholm, P. A. Norstedt & söner.

Historiska handlingar till trycket befordrade af Kongl. Samfundet för utgivfande af handskrifter rorande Skandinaviens historia. Fjerde Delen 8. (IV u. 400 S.) Stockholm, P. A. Norstedt & söner.

Dieser Band enthält zahlreiche und interessante Beiträge zur Gesschichte Karls XII, z. B. die Fortsetzung des Brieswechsels zwischen dem Könige und dem Rathe (No. 146—192), einen Auszug aus dem Tagesbuche des Lieutenants H. G. Mund 1712—18, u. s. w. Dann folgen Actenstücke, welche einen Zwist zwischen dem Könige Adolph Friedrich und dem Rathe betressen, serner eine Fortsetzung der Beiträge zur Geschichte Gustavs III und endlich ein Verzeichniß von Pergamentsacten im Archive zu Sässtaholm (Accession 1855—1862) und ein anderes der Handsschriftensammlung zu Wit in Uppland.

Politisk Tidskrift för Sveriges allmoge. Arg. 3. Häft 1. 2. 8. (s. 389-516.) Stockholm, S. Ödmanns.

Antiquarisk Tidskrift för Sverige, utgifven af kongl. vitterhets-, historie och antiquitets-akademien genom Bror Emil Hildebrand. Del. 1. (323 s.) Stockholm, Samson & Wallin.

Wallin, J. O., Samlade Vitterhetsarbeten. Uppl. 5. H. 4. 5. 8. (s. 65-360.) Stockholm, Bonnier.

Lindsköld, Eric, Samlade Vitterhets-arbeten. Utgör forts. på fjerde bandet af samlade vitterhets-arbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin. 8. (s. 89—248.) Upsala, P. Hanselli.

Dahlberg, Feldmarschall Graf Erich, Schwebens monumentale Gebäude aus der Borzeit und Gegenwart. Nach den Originalplatten in 360 photolith. Blättern hrsg. v. Ph. H. Wandel. (In 30 Hftn.) 1. Hft. Fol. (12 Blatt.) Stockholm, Frize.

Brunius, C. G., Gotlands konshistoria. D. I. 8. (V. 332 s.) Lund, Borg.

Småländska archivet. Del. 2. Häft 1. 8. (112 S.) Wexjö, C. G. Södergren.

Brusewitz, G., Historiska minnen i Bohuslän, Vestergötland och Halland. Häft. 7—13. (s. 97—208.) Göteborg, Anders Lindgren.

Pettersson, Carl Anton, Lappland, dess natur och folk, efter fyra somrars vandringar i bilder och text skildrade. Häft 1. 2. Fol. (s. 1—8) Stockholm, C. G. Fritze. (Eklund & Giron.)

Snorre Sturleson, Norges konge-krönike, fordansket ved N. F. S. Grundtvig. Anden Udgave. 2 & 3. Hefte. 8. (160 s.) Kjöben havn, Michaelsen & Tillge.

Les paysans norwégiens, histoire du règne de Charles XIV Jean. 7e édit. 18. (71 p.) Lille, Lefort.

Jentsch, J. N., Die tatholische Kirche in Rorwegen. (Desterr. Zeitschr. für tath. Theol. 3. Jahrg. 1864.)

Lutte, Mor., Kirchliche Zustände in den standinavischen Ländern Danemart, Norwegen, Schweden. Bevorw. v. Prof. Dr. Kraft.
8. (VIII u. 144 S.) Elberfeld, Friderichs.

S. F. H-d.

#### 12. Dänemark.

Kjaer, L. O., Studier af Oldtidslivet og Oldtidshistorien. 8. (316 p.) Hagerup. 1863.

Aarsheretninger fra det Kongelige Geheimearchiv, indcholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte kilder. Tredie Binds tredie Hefte. 4. (100 s.) Kjöbenhavn, Reitzel.

Allen, C. F., Danmarks historia. Öfversättning efter sjette originalupplagan af J. Hellstenius. Häft 1. med omslagstitel: Historiskt bibliotek. Ser. VI. 8. (s. 1—128.) Stockholm, Ad. Bonniers.

Γεφρόα, Α., Ίστορία τῆς Δανίας ἐκ τῆς Σκανδιναυϊκῆς συναρμολογηθείσα καὶ ἐπικταθείσα ὑπὸ Μ. Ν. Ἀνυσίου. 8. (σελ. 154.) Ἀθήνησιν, τύπ. Έρμοῦ.

Φιλαλήθους, Α., 'Ιστορία τῆς Λανιμαρχίας τῆς γεννήτορος γῆς καὶ τῶν προγόνων τοῦ σεβαστοῦ ἄνακτος Γεωργίου Χριστιανοῦ τοῦ Α. 'Εκ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων ἄχρι τῶν ἡμερῶν ἡμῶν γεωγραφικῶς καὶ πολιτικῶς, μετὰ τοῦ ἀναλυτικοῦ πίνακος σπουδαιοτέρων χρονολογικῶν συμβεβηκότων, καὶ τῶν βασιλέων. Συνερανισθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ κειμένου. 8. 'Εν Κωνσταντινουπόλει, τυπογρ. 'Ιγνατιάδου.

Tang, J. T. A., Danmarks Midaldershistorie med Sange og Rim. Folkelæsning. 8. (574 s.) Odense 1863, Milo.

— Fortaellingar af Danmarks Historie med Sange og Rim. III. Danmarks Riges Middelalders Historie. 8. (276 s.) Odense 1863, Milo.

Blad, Några, Om danska statens nutid och framtid. 8. (VI och 132 s.) Stockholm, C. J. Rydel.

Munthe, E., De vigtigste indenlandske Tildragelser og de maerkeligste danske or norske Personers Levnetsbeskrivelser, fra de aeldste Tider til vorn Dage 10. Oplag. 8. (358 s.) Kjöbenhavn, Schubothe.

Wraxall, C. F. Lascelles, Life and times of H. M. Caroline Matilda, queen of Denmark and Norway, and sister of H. M. George III. of England, from family documents and private state archives. 3 vols. 8. (XX. 1099 p.) London, W. H. Allen.

-- 2nd edit. 8. (XXIX. 1099 p.) ibid.

Hermann, C., Dyrehavens Maerkvaerdigheder ved Aar-hundredets Begyndelse. Gravröverne paa Assistents-Kirkegaar-den. Guldhornstyveriet. Tre Fortaellinger for den yngre Slaegt (Ogsaa med Titel: Gamle Minder.) 8. (32 s.) V. Pio.

— —, Schmeerfeldts Attentat paa Frederik VI. En interessant Historie fra 1809. Dr. Dampes Attentat paa Statsforfatningen. Tre Fortaellinger for den yngre Slaegt. (Ogsaa med Titel: Gamle Minder.) 8. (30 s.) V. Pio.

Vaupell, O., Krigen i 1848. (Ogsaa med Titel: Kampen for

Sönderjylland 1848—1850. Förste Del.) Med 9 lith. Kort. Udgivet af den danske historiske Forening. 8. (434 s.) Kjöbenhavn, Schubothe.

Minnen från 1849 års danska fälttåg under general Rye af en svensk frivillig. 12. (150 s.) Stockholm, Bonnier.

Beretning om Kong Frederik den VII. s. Dod tilligemed en Fremstilling af de vigtigste Begivenheder fra den 15de till de 21de November 1863, samt et Udvalg af Digte, skrevene i Anledning af samme. 8. (24 s.) Kjöbenhavn.

Forchhammer, P. W., Gebächtnißrebe bei ber Tobtenseier Sr. Maj. Königs Friedrich VII. am 19. December 1863 in der akabemischen Ausa zu Riel. 4. (8 S.) Riel 1863, Homann.

Müller, Otto, Den Hall-Monradske ministéren, efter den 15. nov. 1863. Upplysningar rörande den eiderdanska politiken. Öfversättning danskan af M. F. Jemte en inledning och ett tillägg. 8. (52 s.) Stockfrån holm, Hierta.

Til situationen i 1863. (Trykt som manuscript.) 8. (16 s.) Ei Boghandelen.

Dirckinck-Holmfeld, Baron C., The Palmerston monument erected from the ruins of the destroyed danish monarchy. 8. (40 s.) Hamburg, Richter.

Donne, M. A., Denmark and its people. 8. (141 p.) (80-ciety for promoting christian Knowledge.)

Ellis, H. W, Denmark and her missions. 8. (268 p.) Seeleys.

Tankar om Skandinavismen och danska frågan från nationalitetens synpunkt. 8. (XVI och 175 s.) Stockholm, Huldberg & K.

Ord, Ett, Efter stormen atl danska frågan. 1. Belysning af danska politiska utskottets brättelse. 2. Apostille. I. 8. (19 s.) Stockholm, C. E. Fritze. (Eklund & Giron.)

Der Andzug vom Dannewirt und beffen geheime Geschichte, von 2B. Kaufmann, Major in der Artillerie. Aus dem Danischen. 8. Berlin 1865, Mittler.

Die zuerst als Bortrag im Augustverein zu Kopenhagen gehaltene Schrift bezweckt die Vertheidigung des Generals de Meza wegen der Räumung der Dannewirke. Mit Recht sagt Kausmann, daß kein Unbessangener im Auslande im Zweisel gewesen sei, daß de Meza durch die rechtzeitige glücklich ausgeführte Räumung der Stellung die Armee gerettet

Die Nachricht erfüllte bamals in Preußen alle mit Bedauern, weil die Hoffnung, den Kampf mit einem großen Schlage zu beendigen, auf= gegeben werden mußte. Das Kriegsraths-Protofoll vom 4. Februar 1864 erkennt sehr richtig die Unhaltbarkeit einer 11 Meilen langen Stellung mit verschiedenen Uebergangspuntten, die eine Starte von 40-50,000 Mann bedingt, während höchstens 35,000 Mann disponibel waren, von denen nur 2000 in Hüttenlagern untergebracht werden konnten. Januar hatte be Meza eine Instruction vom Könige erhalten, in ber ausgesprochen war, daß es vor allem wichtig sei, daß Danemark im berannahenden Frühjahre im Besit eines tüchtigen tampffähigen Heeres sei; "der Rampf um die Dannewirks-Stellung darf also nicht so weit geführt werben, daß das Dasein des Heeres als Heer compromittirt wird." Widerspruch mit dieser Instruction sagte ber Conseilprasident am 3. Februar zu de Meza: "er habe sich gedacht, daß man bei einem Angriff des Dannewirks etwa den dritten Theil der Armee opfern tonne." (FS ist allerdings schwer zu sagen, was sich der hochwürdige Bischof dabei gedacht, und wie im Fall eines Angriffs die vorgeschlagene Maßregel ausgeführt werden könne. "De Meza's wohlüberlegte und wohlausgeführte sagt der Verfasser mit Recht, "ist verurtheilt und ver-Handlungsweise" laumdet worden, nicht von der Menge und im ersten Augenblick der Enttäuschung von den lange genährten Traumen der sicheren Wehr des Dannewirks, sondern von den Ministern, deren Rolle boch nach dem Berlust der Armee völlig ausgespielt gewefen ware. Sie sind es, die den General verfolgt und nicht geruht haben, bis der König das Ober-Commando in andere Hande gelegt hatte. Für die Uebel, welche doctrinares Selbstvertrauen und Rudsichtslosigfeit über unser Baterland gebracht, wollte und wagte Monrad nicht die Verantwortung zu übernehmen; es chien am klügsten, dem Vorgange des Obersten Lundbye (Rriegsministers) zu folgen und für die eigene Kurzsichtigkeit den General de Meza buten -zu laffen." F. v. M.

Herbert, Auberon, Danes in camp; letters from Sönderborg. 8. (XVI. 221 p.) London, Saunders & Otley.

La guerre de Sleswig. Au point de vue belge. Par le lieutenant Colonel Brialmont. Bruxelles, 1865.

Der Feldzug ber Preußen und Desterreicher in Schleswig und Jütland. Bon Graf W(alderses.)

Wenn gleich die Stellung des Verfassers und seine Theilnahme an dem Feldzuge seiner Darstellung besonderen Werth verleiht, so mußte sie andrerseits die unbefangene Kritik der Begebenheit vielsach hemmen und erschweren und ihm die zur Beurtheilung der Ereignisse, ihrer Ursachen und Folgen so wichtige persönliche Charakteristik fast unmöglich machen.

F. r. M.

Om udkastet til grundlov for Kongeriget Danmarks og Hertugdömmet Slesvigs fællesanliggender og det dertil hörende udkast til valglov. Et tillægsforedrag til den förste behandling af disse lovudkast i rigsraadet, af en Tilhörer. 8. (40 s.) Kjöbenhavn, Gyldendal.

Statistik tabelvärk. (Einseitung. 3. Reihe. 1. u. 2. Band.) Fol. Kjöbenhavn 1863.

Harring, P. H., Biographisk skitse. Inledning til "Mit Leonet."
8. (44 s.) Kjöbenhavn 1863, Michaelsen & Tillge.

Wiberg, S. V., Stamtavle over familien Storch eller Edvard Storchs mandlige descendenter. Faaborg. Kjöbenhavn 1863, Schwartz.

Etlar, C., Herverts Krönike. Ogsaa med titel: Skrifter, 16de bind. 8. (272 s.) Steen.

— —, Kröniker. 2det Hefte. Ogsaa med titel: Skrifter, 18de binds 2det hefte. 8. (124 s.) ibid.

Nielsen, A., Fra landet, billeder af folkelivet i Sjaelland. 3e samling. 8. (168 s.) Kjöbenhavn, Wöldike.

Rördam, H. F., Kjöbenhavns Kirker og Klostre i middelalderen. Tredie Hefte. 8. (256-5.) Kjöbenhavn, Gad.

Andersen, A. W., Kjöbenhavns borgerrepraesentation og Kallebodstrandsagen samt dennes bedömmelse af de 9 af Söog handelsrettens sökyndige medlemmer i disses betænkning af 17de Februar 1862. 8. (46 s.) Kjöbenhavn, A. F. Höst.

Rasmussen, Udtog af Langebecks scriptores. 7. T. pag. 442 – 448, 524—525 og 582-545 over de gamle Kongers private jordegods paa Langeland. Andet ufvrandrede oplag. Med et Kort over Langeland fra aaret 1300. 8. (32 s.) Rudkjöbing 1863, Rosenstand.

Wedel, F., Den sönderjydske Kirkes historie. Förste afdeling indtil reformationen. 8. (212 s.) Kjöbenhavn 1863, Gyldendal.

Geffroy, A., Des institutions et des moeurs du paganisme scan-

dinave. L'Islande avant le christianisme. 4. (118 p.) Paris, impr. impér. (Extrait du t. 6, 1re série, 2e partie, des mémoires présentés par divers savants à l'académie des inscriptions et belles-lettres.)

Petersen, N. M., Historiske fortaellinger om islaendernes færd hjemme og ude. Efter de islandske grundskrifter. Tredie bind. 2. utgave. (Ogsaa med Titel: Eyrbyggja saga og Laxdaela saga eller fortaellinger om Eyrbyggerne og Laxdaelerne. 2. utgave.) 8. (326 s.) Kjöbenhavn, Wöldike.

Sobemann, L., Dekonomische Entwickelung Islands in der Neuzeit. (Jahrbb. für Nationalöson. und Statistik 1864. 1. Band.)

#### 13. Amerika.

Wait, Prof. Dr. Theodor, Anthropologie der Naturvölker. 4. Thl. A. u. d. T.: Die Amerikaner. 2. Hälfte. 8. (XIV u. 503 S. m. 2 Karten.) Leipzig, Fr. Fleischer.

Nichols, Th. L., Forty years of American life. 2 vols. 8. (776 p.) London, J. Maxwell.

Eyma, Xavier, Légendes, fantômes et récits du Nouveau-Monde. T. II. 12. (428 p.) Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckkoven et Ce.

Tuckermann, H. T., America and her commentators. 8. (160 p.) Newyork, Low.

Du Hailly, L., Campagnes et stations sur les côtes de l'Amérique du Nord. 8. (299 p.) Paris 1864.

Duncan, Francis, Our garrisons in the west; or, Sketches in British North - America. 8. (VIII. 319 p.) London, Chapman and Hall.

British North-America; comprising Canada, Central North-America, British Columbia, Vancouver's Island etc., Newfoundland, and Labrador. 12. (374 p) London 1864.

Day, S. Ph., English America; or, pictures of Canadian places and people. 2 vols. 8. (640 p.) London 1864.

Première mission des jésuites au Canada. Lettres et documents inédits, publiés par le P. Auguste Carayon. 8 (XVI. 304 p.) Paris, Lécureux.

Bait, Thor., Die Indianer Nordamerita's. Eine Studie. 8. (X u. 180 S.) Leipzig 1865, Fr. Fleischer.

Carlier, Aug., Histoire du peuple américain (Etats Unis) et de ses rapports avec les Indiens depuis la fondation des colonies anglaises jusqu'à la révolution de 1776. 2 vol. 8. (XXVIII. 975 p.) Paris, M. Lévy frères.

Bancroft, G., Oeuvres. Histoire des Etats-Unis depuis la découverte du continent américain, traduite de l'anglais par Mlle Isabelle Gatti de Gamond. e série. T. 6. Histoire de la révolution americaine. T. 7. 8. Comment la Grande-Bretagne s'aliéna l'Amérique. 8. (330. 352. 362 p.) Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven & Ce.

Bancroft, Geo., Geschichte ber Bereinigten Staaten von Mordamerika von der Entdeckung des amerikan. Continents an dis auf die neueste Zeit. Deutsch von A. Kresschmar. 8. Bb. Auch u. d. Titel: Geschichte der amerikanischen Revolution. 5. Bb. 8. (41% S.) Leipzig, D. Wigand.

Patton, J. Harris, The history of the United States of America from the discovery of the continent to the close of the thirty-sixth congress. 4th edit. 8. (812 p.) New-York.

Simms, W. G., The life of capitain J. Smith, the founder of Virginia. 6th edit. 8. (379 p.) Boston.

Winthrop, John, Governor of Massachusetts Bay company at their emigration to New-England 1630, life and letters. By Robert C. Winthrop. 8. (XII. 452 p.) Boston 1864.

Beneden, J., G. Washington. 2. (Titel-)Ausg. 8. (223 S.) Freiburg im Br., Wagner.

Lascaux, P. de, Benjamin Franklin, sa vie, ses ouvrages, ses découvertes. 16. (89 p.) Mirecourt. Paris, Humbert.

Parton, J., Life and times of B. Franklin, 2 vols. 8. (133 p.) New-York.

Beneden, J., Benjamin Franklin. 2. (Titel-)Ausg. 8. (III. u. 855 S.) Freiburg i. Br., Wagner.

Hamilton, John C., History of the republic of the United States of America. as traced in the writings of Alexander Hamilton and of his contemporaries. Vol. VII. 8. (918 p.) Philadelphia.

Pfister, Major a. D. Ferd., Der nordameritanische Unabhängigkeits-Arieg. Als Beitrag zur Heeresgeschichte deutscher Truppen. 1. Bb. 8. (XII. u. 360 S.) Kassel, Krieger.

Rapp, Frbr., Der Solbatenhanbel bentscher Fürsten nach Amerika (1775 bis 1783.) 8. (XIX n. 300 S.) Berlin, F. Dunder. (Befpr. mit bem Buche von Gelting Zeitschr. XII 474 ff.)

Tocqueville, Alexis de, De la démocratie en Amérique. 3 vol. 8. (XLVI. 1390 p.) Paris, M. Lévy frères. (Oeuvres complètes. T. 1. 2. 3.)

Dawson, H. B., The foederalist: a collection of essays, written in favour of the new constitution, as agreed upon by the foederal convention, 17. Sept. 1787. Reprinted from the original text, with an historical introduction. Vol. I. 8. (CXLII. 616 p.) New-York 1863.

Jones, W. D., Mirror of modern democracy: A history of the democratic party, from its organisation in 1825, to its last great achievement, the rebellion of 1861. 12. (270 p.) New-York.

Williams, James, Rise and fall of The Model Republik." 8. (XIV. 424 p.) London, Bentley.

Riethmuller, Chr. James, Alexander Hamilton and his contemporaries; or the rise of the American constitution. 8. (VIII. 452 p.) London, Bell et Daldy.

Washington Irving life and letters. By his nephew Pierre E. Irving. Vol. IV. With general index. 8. London, Bohn.

- — In 4 vols. Vol. IV. 8. (VII. 305 p.) London, Bentley.
- — 2 vols. 8. (XIV. 1007 p.) London, Bell & Daldy.

Hunt, Ch. H., Life of Eward Livingston. With an introduction by G. Bancroft. 8. (XXIV. 448 p.) New-York.

Ticknor, G., Life of W. Hickling Prescott. 4. (X. 491 p.) Boston 1864.

-- - 8. (XII. 511 p.) London, Routledge.

Rert benh, R. M., Erinnerungen an Charles Sealsfielb. 12. (102 S.) Brüffel, Ahn.

Daniels, Hon. J. M., Life of Stonewall Jackson. From official papers, contemporary narratives etc. 8. (305 p.) Low.

Greenhow, Mos., My imprisonment and the first year of abolition rule of Washington. 8. (X. 252 p.) London, Bentley.

Barret, Jos. H., Life of Abraham Lincoln, presenting his early history, political career, and speeches in and out of congress; also a general view of his policy as president of the United States, with his messages, proclamations, letters, etc. and concise history of the war. 12. (518 p.) Cincinnati 1864.

Massie, J. W., America: the origin of the present conflict; her prospect for the slave, and her claim for anti-slavery sympathy. 8. (VIII. 472 p.) London, Snow.

Handlin, W. W., American politics. A moral and political work treating of the causes of the civil war etc. 8. (107 p.) New-Orleans 1864.

Taylor, Chr., Probable causes and consequence of the American war. 8. (31 p.) Liverpool, Webb & Hunt.

Giddings, Joshua R., History of rebellion, its authors and causes. 8. (498 p.) New-York.

Greeley, Horace, The american conflict: A history of the great rebellion in the united states of America, 1860—64: its causes, incidents and results. Vol. I. 8. (648 p.) Hartford 1864.

Crafts, W.A., The southern rebellion, being a history of the united states from the commencement of president Buchanan's administration etc. Vol. I. 4. (VIII. 648 p.) New-York 1864.

Beecher, H. W., Freedom and war. Discourses on topics suggested by the Times. 8. (IV. 446 p.) Boston.

Moore, Frank, The rebellion record: a diary of American events. Vol. VI. 8. New-York.

Lothian, Marquis of, The Confederate secession, 8. (VII. 226 p.) London, Blackwoods.

Notes and letters on the American war, By an English lady. 8. London, Ridgway.

Mc Pherson, Ed., The political history of the United States of America during the great rebellion, from november 6, 1860, to July 4, 1864. 8 (440 p.) Washington 1864.

Boynton, Capt. Edw. C., History of West-Point, and item military importance during the American revolution. 8. (XVI. 408 p.) London, Low.

---- 8. (XVIII. 408 p.) London 1863.

McClellan, Letter of the secretary of war, transmitting report of the army of the Potomac, and of its campaigns in Virginia and Maryland, under the command of Maj.-Gen. George B. McClellan, from July 26, 1861, to Novembre 7, 1862. 8. (242 p.) Washington.

— —, Report upon the organization of the army of the Po-Sifteriffe Beitfdeift. XIV. Bend. tomac, and its campaigns in Virginia and Maryland, from July 26, 1861, to Novembre 7, 1862. 8. (64 p.) New-York.

McClellan, Report on the organization and campaigns of the army of the Potomac; to which is added an account of the campaingn in Western Virginia. 8. New-York.

Barnard, Brig.-Gen. J. G., and Brig.-Gen. W. F. Berry, Report of the engineer and artillery operations of the army of Potomac. 8. New-York.

Barnard, J. G., The Peninsular campaign and its antecedents; as developed by the report of Maj.-Sen. Geo. B. McClellan, and other published documents. 8. (94 p.) New-York.

Campagnes de Virginie et de Maryland en 1862, documents officiels soumis au congrès, traduits de l'anglais, avec introduction et annotations, par Ferd. Le comte. 8. (219 p. et 2 cartes.) Paris, Tanera.

Noyes, G. F., Bivouac and the battle-field; or, campaign sketches in Virginia and Maryland. 8. (339 p.) New-York.

Jacobs, M., Notes on the rebel invasion of Maryland and Pennsylvania and the battle of Gettysburg, July 1st, 2nd, and 3rd, 1863. 12. (48 p.) Philadelphia.

Nyberg, S., Svenskarne i Minnisota. En episod ur det amerikanska inbördeskriget 1862—1863. Berättelse. (Aftr. ur Kal. "Flora") 8. (88 p.) Göteborg, Lamm.

Parton, James, History of the administration of the departement of the Gulf in the year 1862; with an account of the capture of New-Orleans, and a sketch of the previous career of the general, civil and military. 8. (648 p.) New-York.

Parton, James, General Butler in Rew-Orleans. Nach der englischen Ausgabe bearbeitet von Herm. Raster und Edm. Remack. 8. 868 S.) New-York. Leipzig, Förster und Findel.

Semmes, R., The cruise of the Alabama and the Sumter. From the private journals and other papers of commander R. Semmes, C.S.N., and other officers. 2nd edit. 2 vols. 8. (XXVII. 846 p.) London, Saunders and Otley.

- —, Croisières de l'Alabama et du Sumter etc. 1e et 2e édit. 18. (477 p.) Paris, Dentu.
  - -, Kruistogten van de Alabama en de Sumter.

Scheepsjournaal 1e afl. 8. (VIII en bl. 1-48.) Zwolle, van Hoogstraten & Gorter.

Gloß, Alb., Das Leben in den Bereinigten Staaten, zur Beurtheilung von Amerika's Gegenwart und Zukunft. 2 Bbe. 8. (LIV und 1321 S.) Leipzig, G. Wigand.

Stiger, J. L., Die Nord- und Südländer der Bereinigten Staaten Amerikas. 8. (48 S. mit 1 Steint.) Zürich, Schabelit.

Russel. Will. Howard, Tagebuch meiner Reise durch den Norden und Süden der Bereinigten Staaten in den J. 1861 u. 1862. Aus d. Engl. 9. u. 10. (Schluß-)Lieferung. 8. (2. Bd. VIII u. S. 241—381.) Altona, Menzel.

Stiger, J. L., Die Rechtfertigung der Nordstaaten in dem jetzigen Kampfe mit den Südstaaten der Amerikanischen Union. 8. (72 S.) Zürich 1863, Schabelitz.

Huber, B. A., Sociale Fragen. II. Die nordameritanische Sclaverei. 8. (74 S.) Nordhausen, Förstemann.

Owen, R. D., Wrong of slavery, the right of emancipation, and the future of the African race in the United States. 12. (246 p.) Philadelphia.

Conway, M. D., Testimonies concerning slavery. 8. (VIII. 140 p.) London, Chapman & Hall.

Girard, C., Les états confédérés d'Amérique, visitée en 1863. 8. (160 p.) Paris, Dentu.

Sargent, F. W., Les états confédérés et l'eselavage. 8. (181 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Simpson, John Hawkins, Horrors of the Virginian slave trade and of the slave-rearing plantations. The true story of Dinah, an escaped Virginian slave etc. 8. (VIII. 64 p.) London, Bennett.

Lettera d'un missionaro sulla schiavitù domestica degli Stati Confederati d'America. 8. (83 p.) Roma, tip. Cesarotti.

Message du président Jefferson Davis au sénat et à la chambre des états confédérés, le 7. Décembre 1863. 8. (46 p.) Paris, impr. Dubuisson & Ce.

Bishop, A. W., Loyalty on the frontier; or, sketches of union men of the South-West. With incidents and adventures in rebellion on the Border. 12. (228 p.) St. Louis 1863.

Hills, C., Macpherson. The great confederate philosopher and southern blower. 12. (210 p.) New-York.

Bigelow, G., Gli Stati Uniti nel 1863; traduzione con proemio. 12. Milano, Corona e Caimi.

Bray, E. Ch., Den Nordamerikanska frågan. Aftr. ur Göteborgs handels "och sjöfarts" tidning, jemte tillägg samt förord af P. Wieselgren 12. (IV och 70 sid.) Stockholm, Alb. Bonnier.

Bourgeois, J., La question d'Amérique en 1864. 8. (47 p.) Paris, Dentu.

Neumann, R. Fr., Die Territorien der Bereinigten Staaten im Beginne des Jahres 1864. Mit einer geschichtlichen Einleitung. (Zeitschr. für Allg. Erdfunde. N. F. 17. Band. 1864.)

The industrial and financial resources of the United States of America, as developed by official federal and state returns.

8. (VI. 312 p.) New-York 1864.

Berfall der Bereinigten Staaten von Nord-Amerika, nachgewiesen in ihren religiösen, moralischen und socialen Zuständen, mit Rückscht auf die geheime Gesellschaft der Know- Nothings und fanatischen Freimanner. Verfaßt von einem Deutschen nach seinen Erfahrungen und Anschauungen während eines fast siebenjährigen Ausenthaltes daselbst. 2. Ausgabe. 8. (480 S.) Münster, Fahle.

Die katholische Kirche in den Bereinigten Staaten von Mordamerika, dargestellt von einheimischen Schriftstellern. Deutsch von den Benediktinern zu St. Meinrad im Indiana Staat. 8. (XVI u. 518 S.) Regensburg, Manz.

Fouilland, Biographie de S. G. Mgr. Dubuy, évêque de Galveston. 18. (79 p.) Roanne, impr. Sauzon.

Documentary his tor, y of the protestant episcopal church, in the United States of America. Containing numerous hitherto unpublished documents concerning the church in Connecticut. Edited by Francis L. Hawkes and W. Stevens Perry. 2 vols. (328. 359 p.) New-York 1863.

Freemann, F., The history of Cape Cod: the annals of Barnstaple county and of its several towns. 2 vols. 8. (1606 p.) Boston 1864.

Müller, J. W. von, Reisen in den Vereinigten Staaten, Canada und Mexico. 3 Bbe. 8. (XIV u. 394, IX u. 482, XII u. 648 S.) Leipzig 1864—65, Brockhaus. (Bb. 3 a. u. d. T.: Beiträge zur Geschichte, Statistif und Geologie von Mexico.)

Coleccion de documentos inéditos relativos al descrubimiento, conquista y colonizacion de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados en su mayor parte del real archivo de Indias, bajo la direccion de los Sres. D. Joaquin F. Pacheco y D. Francisco de Cárdenas y de D. Luis Torres de Mendoza. Con la cooperacion de otras personas competentes. Tomo I. Cuadernos 10, 20 y 30. 4. Madrid, Cuesta.

Bra sseur de Bourbourg, S'il existe des sources de l'histoire primitive du Mexique dans les monuments égyptiens et de l'histoire primitive de l'ancien monde dans les monuments américains? 8. (150 p.) St. Cloud, A. Bertrand.

Chevalier, M., Le Mexique ancien et moderne. 2e édit. 18. (632 p.) Paris, L. Hachette et Co. (In engl. Uebers. erschienen in 2 Bänden. 8. (XVII. 747 p.) bei J. Marwell in London.)

Chevalier, M., Mexique. 8 à 2 col. (10 p.) Strasbourg, impr. Ve Berger-Levrault. (Extrait du dictionnaire général de la politique, papar M. Maurice Block.)

Droux, Léon, Le Mexique. Ses ressources et son avenir. 8. (31 p.) Paris, Dentu.

Jour danet, D., Le Mexique et l'Amérique tropicale, climats, hygiène et maladies. Avec une carte du Mexique. 18. (VIII. 459 p.) Paris, J. B. Baillière.

Mexico. Historische Stizze von einem k. k. Officier. 8. (41 S.) Wien, Geitler.

Escalera, Evaristo, y Manuel Gonzalez Lland, Historia y descripcion de Méjico. 4. (VI. IV. 338 p.)-Madrid, Medina.

Ferry, Gabriel, Les révolutions du Mexique. Préface de G. Sand. 18. (XX. 257 p.) Paris, Dentu.

Vidal y Rivae, L. G. de, Biographie du géneral Santa-Anna. 8. (59 p.) Paris, Dentu.

Valori, le prince H. de, L'expédition du Mexique réhabilitée au triple point de vue religieux, politique et commercial. 8. (41 p.) Paris Dentu.

Thiers, Discours sur l'expédition du Mexique, prononcé dans la discussion de l'adresse au corps législatif, séances des 26 et 27 janvier 1864. 18. (86 p.) Paris, Lheureux et Ce.

Parthe, Ernst, Die Intervention in Mexico und das neue Kaiserreich. Ein Rücklick auf die Ereignisse der jüngsten Bergangenheit. 8. (VIII u. 64 S.) Leipzig, D. Purfürst. Duchon Doris, Lettre adressée à S. Exc. M. le min. du commerce etc., sur le Mexique et les conséquences de l'expédition française dans ces riches contrées. 8. (31 p.) Bordeaux, impr. Bissei.

Malespine, A., Solution de la question mexicaine; avec une carte col. indiquant les opérations militaires. 1. et 2. éd. 8. (31 p.) Paris, Dentu.

L'empereur du Mexique. 8. (32 p.) Paris, Dentu.

Le Mexique sous la maison de Habsbourg. Par John Havilland. 1863. Imprimé en manuscrit et pour ne pas être publié. Fol. (34 p.) (Imprimé par Ch. Gerold fils à Vienne. Edition de l'auteur.) (Ne se vend pas.)

Monjardin, Fern., et Frédéric Gambu, Mémoires sur le désamortissement des biens du clergé mexicain. 8. (84 p.) Paris, Laine et Havard.

Landa, Diego de, Relation des choses de Yukatan. Texte espagnol et traduction française en regard, comprenant les signes du calendrier et de l'alphabet hiéroglyphique de la langue maya, accompagné de documents divers historiques et chronologiques, avec une grammaire et un vocabulaire abrégé françaismaya, précédés d'un essai sur les sources de l'histoire primitive du Mexique et de l'Amérique centrale etc. d'après les monuments égyptiens et de l'histoire primitive de l'Egypte d'après les monuments américains; par l'abbé Brasseur de Bourbourg. 8. (CXII. 516 p.) Paris, A. Bertrand. (Collection de documents dans les langues indigènes pour servir à l'étude de l'histoire et de la philologie de l'Amérique ancienne. Tiré à 300 exemplaires.)

Essai sur l'île de Cuba, réformes de l'économie politique; par U. M. 8. (79 p.) Paris, impr. Kugelmann.

Durama de Ochoa, D., Cuba y la emancipacion de sus esclavos. 8. (65 S.) Leipzig Brodhaus.

————, Die Emancipation der Stlaven auf Cuba. Aus dem Spanischen übersetzt von E. Bute. 8. (IV u. 60 S.) Leipzig. Brochaus.

Bonnet, Edouard, Souvenirs de Guy-Joseph Bonnet, général de division des armées de la république d'Haïti, ancien aide de camp de Rigaud. Documents relatifs à toutes les phases de la révolution de St. Domingue, recueilis et mis en ordre. 8. (XXIII. 502 p.) Paris, Durand.

Muzquiz y Callejas. Joaquin, Una idea sobre la cuestion de Santo Domingo. 4. (30 p.) Madrid, impr. A. Perez Dubrull.

Torres Caicedo, J.M., Ensayos biograficos y de critica literaria sobre los principales poetas y literatos hispano-americanos. T. 1. 2. 8. (946 p.) Besançon. Paris, Guillaumin & Ce.

Calvo, Charles, Recueil complet des traités, conventions, capitulations, armistices, et autres actes diplomatiques de tous les états de l'Amérique latine, compris entre le golfe du Mexique et le cap de Horn, depuis l'année 1493 jusqu'à nos jours; précédé d'un mémoire sur l'état actuel de l'Amérique, de tableaux statistiques, d'un dictionnaire diplomatique, avec une notice historique sur chaque traité important. T.II—VI. 8. (2000 p.) Paris, Durand.

Calvo, Charles, Annales historiques de la révolution de l'Amérique latine, accompagnées de documents à l'appui, de l'année 1808 jusqu'à la reconnaisance par les états européens de l'indépendance de ce vaste continent. 3 vol. 8. (CLVI. 1254 p.) Paris, Garnier frères. Durand.

Calvo, Ch., Una pagina del derecho internacional, o la America del sur ante la ciencia del derecho de gentes moderno.
8. (XII. 807 p.) Paris, A. Durand.

Gouvernementsbladen van de Kolonie Suriname, 1863. Fol. (IV en 35 bl.) Rotterdam, H. Nijgh.

Feningre, Hipp., Guyana française. 8. (47 p.) Lille, impart.

Marmontel, Les Incas, on la destruction de l'empire du Pérou. Nouv. éd. par M. l'abbé Lejeune. 18. (XXIV. 300 p.) Paris, Ducrocq.

Cerutti, E. C., Peru and Spain: being a narrative of the events preceding and following the seizure of the Chincha Islands 8. London, Williams & Norgate.

Exposé historique du conflit péruvien-espagnol. 8. (44 p.)

-Le Havre, impr. Cazavan & Ce.

Markham, Cl. R., Zwei Reisen in Peru. 8. (316 S.) Leipzig, Senf.

Pereira da Silva, J. M., Historia da fundação do imperio brazileiro. T. 1. 8. (322 p.) Paris, Garnier frères.

Mury, le P. Paul. Histoire de Gabriel Malagrida, de la compagnie de Jésus, l'apôtre du Brésil, au XVIIIe siècle. 18. (IV. 276 p.) Paris, Douniol. Expilly, Ch., La traite, l'émigration et la colonisation au Brésil. 8. (IX. 341 p.) Paris, libr. internat. (Extrait de la Revue du monde colonial, asiatique et américain.)

Actenstücke Brasilischer Seite, betr. Kolonisation des Kaiserreiches. Uebersetzt, commentirt u. hrsg. v. Capit. J. Hörme per. 4. Bd. 8.
(146 S.) Rudolstadt 1863. Leipzig, Wagner.

Moré, Jean Charles, De la colonisation dans la province de St. Pierre de Rio-Grande do Sul Brésil. 8. (VIII u. 262 S. mit 1 Karte.) Hamburg 1863. (Berlin, Stille u. v. M.)

— Die Colonisation in der Provinz São Pedro de Rio Grande do Sul in Brafilien. Aus d. Franz. übers. v. H. Wertheim. 8. (VIII u. 227 S. m. 1 Karte.) Ebd. 1863.

Poucel, Bj., Les otages de Durazno, souvenirs du Rio de la Plata pendant l'intervention anglo-française de 1845 à 1851. 8. (VII. 351 p.) Marseille et Paris 1864.

Beck Bernard, Mme Lina, Le Rio-Parana, cinq années de séjour dans la république Argentine. 8. (229 p.) Paris 1864.

Diplomacia de Buenos-Aires y los intereses americanos y europeos en el Plata con motivo de reciente tratado entre España y la republica Argentina. 8. (46 p.) Paris, impr. Cosson & Ce.

Moussy, V. Mt. de, Description géographique et statistique de la confédération Argentine. T. III. 8. (760 p.) Paris 1864.

Cuestion Canstatt. Documentos oficiales cambiados entre la legacion de la républica de Paraguay y el gobernio de su majestad Britanica. 8. (317 p.) Besançon, impr. Jacquin

Wohlch, Stadtpfr. Dr. Otto, Mittheilungen über das soziale n. firchliche Leben in der Republik Uruguan. 8. (IV u. 444 S.) Ber-lin, Herz.

Santiago, La vérité sur la catastrophe. 32. (63 p.) Paris, Dillet.

Aimard, Gustave, L'Araucan. 18. (316 p.) Paris, Cadot.

Orllie-Antoine Ier, Historique. 8. (8 p.) Paris, Thevelin.

— —, Manifeste. 8. (16 p.) Paris, Thevelin.

### 14. Anstralien. Polynesien.

Explorations in Australia: the journals of J. Mc Dowall Stuart during the years 1858, 1859, 1860, 1861, 1862 etc. Edited by W. Hardman. 8. (520 p.) London 1864.

Westgarth, William, The Colony of Victoria; its history, commerce, and gold mining; its social and political institutions; down to the end of 1863. With remarks, incidental and comparative, upon the other Australian colonies. 8. (XX. 503 p.) London, Low.

Gorst, J. E., The Maori King; or the story of our quarrel with the natives of New Zealand. 8. (XII. 409 p.) London, Macmillan.

Marjouram, W., Memorials of: including six years' service in New Zealand, during the late Maori war. Edited by W. White. 4th edit. 8. (XX. 382 p.) London, Nisbet.

Finsch, D., Neu-Guinea und seine Bewohner. Mit 1 Karte. 8. (VIII u. 185 S.) Bremen 1865, Müller.

Millet, le R. P. Pierre, Relation de la captivité parmi les Onneiouts en 1690-91. 8. (VI. 56 p.) New York.

Anderson, Rufus, The Hawaiian islands; their progress and condition under missionary labors. 12. (450 p.) Boston 1864.

# 15. Afrika.

Klette, H., Afrita. Ein geographisches Lesebuch (6. Bb. Der Ritund seine Quellen. Reise nach den Binnenseen Afrita's und Entdeckung ber Quellen des Nils 1857—1863 von Burton und Spete.) Nach dem Englischen. 16. (VIII u. S. 33—520.) (Deutsche Bollsbibliothet. Neue Folge 48—52. Lfg.)

Ormsby, J., Autumn rambles in North Africa. 8. (290 p.) London 1864.

Roy, J. J., Histoire de l'Algérie depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. S. (383 p.) Tours, Mame et Ce.

Fallet, C., Conquête de l'Algérie. 8. (201 p.) Rouen, Mégard et Ce.

Gaudin, A., Nouveaux documents sur la conquête d'Alger par les Français. 8 (76 p.) Paris, B. Duprat.

Bongrain, Maurice de. Les captifs de la deïra d'Ab-el-Kader (Sidi-Brahim et Moussa), 1845—1846, souvenirs de la vie militaire en Afrique. 18. (142 p.) Lille. Paris, Lefort.

Devoulx, Alb., Les archives du consulat général de France à Alger. Recueil de documents inédits concernant soit les relations politiques de la France, soit les rapports commerciaux de

Marseille, avec l'ancienne régence d'Alger. 8. (59 p.) Marseille, impr. Ve Olive. (Tiré à 100 exemplaires.)

Blanc, P, L'insurrection en Algérie (1864). 8. (59 p.) Paris, Challamel aîné.

Buire, Pierre de, La dernière insurrection en Algérie. 8. (47 p.) Paris, Douniol.

Egrou, A., L'Algérie chrétienne. 6e édit. 12. (166 p.) Lille. Paris, Lefort.

Frégier, C., Les Israélites algériens et le décret réorganisateur de l'Algérie. 8. (29 p.) Paris, Challamel.

Herzog, Ant., L'Algérie et la crise cotonnière. 8. (79 p.) Paris, Challamel aîné.

Dubois, Ch., Journal d'un colon d'Algérie. 16. (84 p.) Strasbourg, impr. Huder.

Liautaud, De l'assistance publique et du travail agricole en Algérie. 8. (67 p.) Alger, impr. Bouyer.

Seignette, Napoléon, Etude sur l'état de la production indigène en Algérie. 8. (75 p.) Paris, Challamel aîné.

Warnier, A., L'Algérie devant l'opinion publique, pour faire suite à l'Algérie devant le sénat. Indigènes et immigrants, extensen rétrospectif. 8. (VIII. 176 p.) Paris. Challamel ainé.

Perprez, Ch., Menus propros sur Alger. 18. (112 p.) Paris, Challamel.

Etat actuel de l'Algér ie, publié d'après les documents officiels par ordre de Son Exe. le maréchal Pélissier, duc de Malakoff, sous la direction de M. Mercier Lacembe, conseiller d'état etc. Gouvernement général de l'Algérie. 1863 8. (132 p.) Paris, impr. impériale.

Annuaire général administratif de l'Algérie. 1864. Précédé d'un rémmé de l'almanach impérial, et suivi d'un appendice: avec carte télégraphique de l'Algérie et de la Tunisie. 8. CIV. 242. 44 p.) Paris, Challamel.

Annuaire de la Société archéologique de la province de Constantine 1869. R. NV. 198 p. Paris, Challamel.

Tulin, le cheralier l'harles. Le royaume tunisien et les représentants des puissances étrangères à Tunis 8 (96 p.) Bone, imps. Papaud.

Lettre d'un français à Son Altesse Mohammed-El-Sadok, bey de Tunis. 8. (30 p.) Paris, impr. Kugelmann.

Schauenburg, Oberlehr. Dr. E., Reisen in Central-Afrika von Mungo Park bis auf Dr. H. Barth u. Dr. Ed. Bogel. 20. Lfg. 8. (3. Bb. S. 209—272.) Lohr, Schauenburg & Co.

Roy, Histoire de l'Egypte depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Nouvelle édit revue, corrigée et augmentée. 12. (148 p.) Limoges et Isle, Ardant frères.

Chabas, F., Melanges égyptologiques, 2e série; comprenant des articles de MM. C. W. Goodwin, docteur Edw. Himcks et docteur S. Birch; le tout formant quatorze dissertations et un glossaire avec planches. 8. (350 p.) Chalon-sur-Saône, impr. Dejussieu.

Buchère, P., Les Kheta-u des textes hiéroglyphiques, les Khatti des inscriptions cunéiformes et les Héthéens des livres bibliques. 8. (19 p.) Paris, Didier et Ce.; Franck; A. Durand. (Extrait de la Revue archéologique.)

Egypt: Chapters from an autobiography. 12. Tweedie.

Speke, J. H., What led to the discovery of the source of the Nile. 8. (370 p.) London 1864.

— — —, Journal of the discovery of the source of the Nile. 8. (690 p.) London 1863. (Autoris. deutsche Ausgabe in Länden. 8. (XIX u. 697 S.) bei Brockhaus in Leipzig erschienen.)

Reise Herzogs Ernst v. Sachsen-Coburg-Gotha nach Aegypten und den ländern der Habab Mensa und Bogos. Mit 20 Zeichnungen, 4 Photogr. u. 2 Karten. Fol. (V u. 78 S.) Leipzig, Arnold.

Three years in Central Africa. 8. London 1864.

Burton, R. F., A mission to Gelele, king of Dahome, with notices of the so called "Amazons"; the grand customs, the yearly customs, the human sacrifices; the present state of the slave trade etc. 2 vol. 8. (780 p.) London 1864.

Stucklé, H., Le commerce de la France avec le Soudan. 18. (36 p.) Paris. Challamel. (Questions algériennes et coloniales, Nro. 1.)

Reade, W. W., Savage Africa: being the narrative of a tour in equatorial south-western and north-western Africa etc. 8. (600 p.) London 1863.

Baines, Th., Explorations in South-West Africa; being an account of a journey in the years 1861 and 1862, from Walvisch

1.0

Bay on the western coast to Lake Ngami and the Victoria falls. 8- (530 p.) London 1864.

Victorin, J. F., Resa i Kaplandet åren 1853-1855. 8-(XIV. 160 s.) Stockholm 1863.

Kemp, Mr. D. C. van der, Levensgeschiedenis van den Med. Doctor Johannes Theodorus van der Kemp, zendeling ter uitbreiding van het evangelie onder de Heidenen van Zuid-Afrika. 8. (VIII en 148 bl.) Amsterdam, J. H. & G. van Heteren.

Munzinger, Werner, Oftafritanische Studien. Mit 1 Karte. 8. (VIII u. 584 S.) Schaffhausen, Hurter.

Die deutsche Expedition in Oft-Afrika, 1861 und 1862. (Petermanns Mittheilungen. 13. Ergänzungsheft.) 4. (IV u. 46 S.) Gotha 1864, J. Perthes.

Sachot, Octave, Madagascar et les Madécasses Histoire. Moeurs. Productions. Curiosités naturelles. 12. (XI. 348 p.) Paris, Sarlit.

Maupoint, Amand-René, Madagascar et ses deux premiers évêques. 3 e édit. 2 vol. 12. (628 p.) Paris, Dillet.

Fitau, A., De la situation actuelle de l'île de la Réunion et des moyens d'y remédier. 8. (14 p.) Paris, impr. Tinterin et Ce.

## 16. Afien. Oftafien. China. Japan.

Journal asiatique ou Récueil des mémoires d'extraits et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la littérature des peuples orientaux . . . . publié par la société asiatique. 6e série. T. 3. 4. Paris, impr. impériale.

Aus bem Inhalte. 6e série. T. 3: Oppert et Ménant, Grande inscription du palais de Khorsabad. Commentaire philologique. (p. 5—62. 168—201. 209—265. 373—415.) — Jos. Catafago, Histoire des émirs Maan, qui ont gouverné le Liban depuis l'année 1119 de J. Chr. jusqu'à 1699, extraite d'un vieux manuscrit arabe. (p. 266—287.) — Stanislas Julien, Documents historiques sur les Tou-Kioue (Turcs), extraits du Pien-i-tien, et traduits du chinois. (p. 325—367. 490—549.) — Belin. Essais sur l'histoire économique de la Turquie, d'après les écrivains originaux. (p. 416—489.) — 6 série. T. 4: Khanikoff, Mémoire sur Khâcâni, poëte persan, première partie. (p. 137—200.) —

St. Julien, Documents historiques sur les Tou-Kioue (Turcs), etc. (suite et fin.) (p. 200-242. 391-430. 453-477.) — Belin, Essais sur l'histoire économique de la Turquie etc. (suite.) (p. 242-296. 301-390. 477-530.) E. Renan, Sur les inscriptions hébraïques des synagogues de Kefr-Bereim, en Galilée. (p. 531-540.)

Mélanges asiatiques. Tome V. 1. Livr. 8. (108 p.) St. Pétersbourg 1864. Leipzig, Voss.

Rosny, Léon de, Etudes asiatiques de géographie et d'histoire. 8. (XII. 415 p.) Paris, Challamel aîné.

Julien, Stanislas, Mélanges de géographie asiatique et de philologie sinicoindienne. 8. (339 p.) Paris 1864. (In einzelnen Art. seit 1846 im Journal asiat. erschienen.)

Goeje, J. de, Mémoires d'histoire et de géographie orientales. Nro. 2. Mémoire sur le Fotouho's-Scham attribué à Abou Ismaël al Baçri. Nro. 3. Mémoire sur la conquête de la Syrie. 8. (IV. 40. LIX. IV. 132 en XI p.) Leyde, E. J. Brill.

Davesiès de Pontès, Lucien, Et udes sur l'Orient (œuvres posthumes), précédées d'une notice biographique par le bibliophile Jacob. 18. (XLIII. 442 p.) Paris, M. Lévy frères.

Roussell-Killough, H., Seize mille lieues à travers l'Asie et l'Océanie, voyage exécuté pendant les années 1858—1861. Sibérie. Désert du Gabi. Péking. Fleuve Amour. Japon. Australie étc. 2 vol. 8. (463 p.) Paris 1864.

Oprenger, A., Die Post- und Reiserouten bes Orients. Mit 16 (lith.) Karten nach einheimischen Quellen. 1. Heft. 8. (XXVII u. 159 S.) Leipzig, Brochaus. (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes hregeg. von der D. Morgenl. Gesellschaft. III 3.)

Brugich, H., Aus bem Orient. 2 Theile in 1 Band. 8. (209 S.) Berlin, Groffe.

schuchardt, Dr. Thdr., Orientalische Reisebilder. 1. Deft. 8. (96 S.) Leipzig, Leiner.

Rogmann, B., Der Eintritt Oftasiens in die moderne Geschichte. (Preuß. Jahrbb. Bb. 13. 1864.)

Käuffer, Consist.-A. Hofpred. Dr. Joh. Ernst Rud., Ueberblick der Geschichte Ost-Asiens in 6 Vorlesungen. 8. (IV u. 123 S.) Leipzig, Alinkhardt.

Renmann, R. Fr., Oftafien und Westamerita. Nach dinesischen

Quellen aus dem 5., 6. u. 7. Jahrh. (Zeitschr. für Erdkunde R. F. 16. Bb. S. 305—330.)

Spieß, Gustav, Die preußische Expedition nach Ostasien während ber Jahre 1860—1862. 2—9. (Schluß.)Lieser. 8. (X u. S. 49—428 mit 8 Holzschnitttaseln.) Berlin, Spamer.

Die preußische Expedition nach Oft-Asien. 1. Band. Mit 12 Justrationen und 2 Karten. 8. (XXIII u. 352 S.) Berlin, v. Decker.

Escayrac de Lauture, le comte d', Mémoires sur la Chine. Histoire. 4. (131 p.) Paris, libr. du magasin pittoresque.

- --, --, -- -- Coutumes. 4. (95 p.) ibid.
- --, --, -- -- Gouvernement. 4. (81 p.) ibid.
- --, -, --. Religion. 4. (129 p.) ibid.

de Charancey, De la constitution de l'armée chinoise. (Feuille sans date ni lieu d'impression.)

Hausmann, A., La Chine, résumé de l'insurrection et des événements qui ont eu lieu dans ce pays depuis le commencement de la guerre de l'opium jusqu'en 1857 . . . . accompagné d'une nouvelle carte de la Chine par A. H. Dufour. 8. à 2 col. (112 p.) Paris, Barba.

Legènissel, Notice sur les campagnes et opérations militaires faites en Chine, par Tardif de Moidrey, capitaine d'artifièrie . . . . d'après des documents officiels. 4 (27 p.) Metz, impr. Rousseaux-Pallez.

Negroni, J. L. de, Souvenirs de la campagne de Chine. 8. (231 p.) Paris, impr. Renou et Maulde.

Escayrac de Lauture, le comte d', Mémoires sur la Chine. Préface. Campagne de Pékin. Souvenirs personels. Question chinoise. 4. (103 p.) Paris, libr. du magasin pittoresque.

Chanoine, J., Examen critique et réfutation d'une relation de l'expédition de Chine en 1860, rédigé par le lieutenant de vaisseau Pallu. 18. (35 p.) Paris, Dentu.

Armand, Ad., Lettre de l'expédition de Chine et de Cochinchine. 8. (372 p.) Paris, V. Rozier.

Das Interessanteste und Neueste aus China in religiöser, politischer und sozialer Hinsicht. 8. (VI u. 188 S.) Wien 1868, Mechithar.-Congreg.-Buchh.

Panbels- und Schifffahrtsvertrag ber beutschen Staaten mit China. Abgeschlossen burch Preußen. 8. (40 S.) Leipzig, Aogberg. Fraissinet, Ed., Le Japon, histoire et description, moeurs, coutumes ét religion. Nouvelle édit., augmentée de trois chapitres nouveaux etc. 2 vol. 12. (XI. 663 p.) Paris 1864.

Diplomacy in Japan; being remarks upon correspondence respecting Japan, presented to both houses of parliament. 8. London, Blackwoods.

Lindau, Rdf., Voyage autour du Japon. 8. (316 p.) Paris 1864.

Foucaux, Ph. Ed., Le bouddhisme au Thibet. 8. (20 p.) Paris, B. Duprat. (Extrait de la Revue d'Orient, de l'Algérie et des colonies.)

Roy, J. J. E., Souvenirs et récits d'un ancien missionnaire à la Cochinchine et au Tonking, recueillis et publiés. Nouv. édit. 12. (192 p.) Tours, Mame et fils.

Pallu, Léopold, Histoire de l'expédition de Cochinchine en 1861. 8. (383 p. et 3 cartes.) Paris, L. Hachette et Ce.

Abel, H., La question de Cochinchine au point de vue des intérêts français. 8. (48 p.) Paris, Challamel aîné.

Des Taurnays, Examen de la brochure de M. H. Abel, intitulée: La question de Cochinchine au point de vue des intérêts français. 8. (14 p.) Paris, Challamel aîné. Dentu.

Abel, H., Solution pratique de la question de Cochinchine. ou fondation de la politique française dans l'extrème Orient. 8. (24 p.) Paris, Challamel aîné. Dentu.

Etude sur les voies et moyens de la politique française en Cochinchine. 8. (19 p.) Paris, Challamel aîné.

Francis, G., La Cochinchine française en 1864. 8. (48 p.) Paris, Dentu-

Cochinchine française. Almanach pour l'année 1864. Gouvernement. Troupes. Administration de la colonie. Année Giap-ti, première du soixante dixième cycle chinois et année chrétienne 1864. Année lunaire. Précis historique de la nation annamite. Temps des cultures et des moissons. Organisation de la cour et du gouvernement annamite. Mesures annamites les plus usitées. 8. (50 p.) Saïgon, impr. impér. Paris, Challamel aîné.

Grammont, L. de, Notice sur la basse Cochinchine, lue à la Société de géographie. 8. (54 p.) Paris 1864.

#### 17. Indien. Vorderindien.

Barbié du Bocage, Essai sur l'histoire du commerce des Indes orientales. 8. (128 p.) Paris, Challamel aîné. (Extrait de la Revue maritime et coloniale 1864.)

Indian war, 1655. A brief and true narrative of the hostile conduct of the barbarous natives towards the Dutch nation. Translated by E. B. O'Callaghan. 8. (48 p.) Albany 1863.

Kaye, John William, History of the Sepoy war in India. Vol. I. 8. (660 p.) London, W. H. Allen.

Dupin, L'Inde britannique (suite). (Ac. des sc. mor. et polit. T. 67. 1864.)

Bell, Major Evans, Empire in India: Letters from Madras and other places. 8. (VII. 412 p.) London, Trübner.

Fitz Gerald, W. F. Vesey, Eastern and Indian policy, in connection with the nationalities of Europe. 2nd edit. 8. (36 p.) London, Westerton.

Musih-uddin, Mohammed, Wie England Verträge schließt und bricht. Vertheidigung und Ehrenrettung der Souveräne und Regierung von Aud in Offindien. Nach Unterdrückung der englischen Ausgabe deutschherausgegeben von einem Indierfreunde. 8. (X. 253 S.) Leipzig, O. Wigand.

Wheeler, J. Talboys, Madras in the olden time; being a history of the presidency from the first foundation to the governorship of Thomas Pitt, grandfather of the Earl of Chatham, 1639—1702. Compiled from official records. 8. (406 p.) Madras 1861.

- —, Madras in the olden time; being a history of the presidency from the first foundation of Fort St. George to the French occupation of Madras. Compiled from official records. Vol. II. (1702—1727.) Vol. III. (1727—1748.) 8. (443 p. 481 p.) Madras 1861. 1862.
- —, —, Handbook of the Madras records; being a report on the public records preserved in the Madras government office previous to 1834. With chronological annals of the Madras presidency. 8. (XL. 94 p.) Madras 1861.

Karr, W. J. Seton, Selections from Calcutta gazettes of the years 1784-1788. 8. London, Longmann.

Saint-Cyr, L. P. Louis, Notice sur la Mission de Maduré dans les Indes orientales. 18. (72 p.) Le Puy, impr. Marchesson.

Scudder, Horace E., Life and letters of David Coil Scudder, missionary in southern India. 8. (482 p.) New-York.

### 18. Hinterindien.

Lauts, Geschiedenis van de veroveringen der Nederlanders in Indie tot den tegenwoordigen tijd. 1e en 2e deel. (tot 1811) 8. (VI. 472. IV. IV. 121 en VI bl.) Kampen S. van Velzen jr.

Francis, E., De regerings - beginselen van Nederlandsch Indië, getoetst aan de behoefte van moederland en kolonie. 8. (IV. 74 bl.) Leiden, D. J. Couvée.

Hollander, Dr. J. J. de, Handleiding bij de bevefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië. 2e deel. 8 (XVIII. 584 s.) Breda, koninklijke Militaire Akademie.

Jets over het onderwijs in de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. Door een Oud-gast. 8. (16 bl.) Amsterdam, van Helden.

De inrigtingen voor onderwijs in de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië, te Delft en te Leiden. 8. (13 bl.) 's Gravenbage, M. J. Visser.

Keyzer, S., Toespraak, bij den aanvang der lessen van de instelling voor onderwijs in de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië, te Delft. 8. (20 bl.) Delft, J. H. Molenbroek.

Indisch tijdschrift onder redactie van J. T. Grashuje, gewijd aan Indische taal-, land- en volkenkunde. Indische taastunden en aangelegenheden enz. 12. afl. 8. (32 bl.) Amsterdam, J. Noordendorp.

Netscher, E., en J. A. van der Chijs, De munten van Nederlandsch Indië, beschreven en afgebeeld. Uitgegeven door hat Bataviaasch genootschap van Kunsten en wetenschappen. 8. (XII en 230 bl. met XXXIII gelith. pl.) Batavia 1863, Lange & Co. 's Gravenhage, M. Nijhoff.

Bekking, H. C., Nederlandsch Indië en het Ministerie Thorbecke. 8. (59 bl.) 's Gravenbage, M. Nijhoff.

Staatsblad van Nederlandsch Indië. Voor het jaar 1863. 8. (4. VI. 58 en III bl.) Zalt-Bommel, Joh. Noman & Zoon.

Bosch. J. van den, Mijne verrigtingen in Indie. — Verslag van Z. Excellentie den Commissaris-Generaal J. van den Bosch. over den jaren 1830, 1831. 1832 en 1833 . . ., waarin de grondslagen en eerste uitkomsten van het kultuurstelsel vergeleken worden met de vroeger gevolgde regeringsbeginselen en de daaruit verkregen resultaten; en beschouwd in verband met de politieke en finantiele belangte. Sittstift Beitfarift. XIV. Bend.

van Indie en Nederland. Overgedruckt uit de: Bijdragen voor taal-, land- en volkenkunde van Ned. Indie, uitgegeven door het kon. Inst. voor de taal-, land- en volkenkunde van Ned. Indie. 8. (IV. en bl. 295—481.) Amsterdam, Fr. Muller.

Herinneringen aan Nederlandsch Oost-Indie uit de jaren 1837—1852; door een voormalig hoofdofficier van het Nederlandsch Oost-Indische leger. Uit het hoogd. 8. (VIII. 153 bl.) Breda 1863.

Gevers Deynoot, J. M. W. T., Herinneringen eener reis naar Nederlandsch-Indie in 1862. 8. (VIII 234 p.) 's Gravenhage.

Rees, W. A. van, Herinneringen uit de loopbaan van een In disch officier. Met platen. Tweede serie. 2 deelen. 8. (IV. 194 bl. IV en 162 bl.) 's Gravenhage, M. J. Visser.

Mouhot, M. H., Travels in the central parts of Indo-China (Siam), Cambodia, and Laos during the years 1858, 1859 and 1860. 2 vols. 8. (600 p.) London 1864.

Bartholo, De ontwikkeling van Java. 8. (55 bl.) 's Gravenbage, M. Nijhoff.

Capadose, Is., Java. Eene voorlezing. 8. (47 bl.) 's Gravenhage, Gerrets.

Hasselmann, J. J., Beschouwingen over Java in een reeks van artikels geplaatst in het Tielsch stads- en arrondissements-weekhied. 8. (VIII. 72. bl.) Tiel. A. van Loon.

Verax, Het staatsonderwijs voor den Javaan. 8. (36 bl.) Amsterdam. J. H. Scheltema.

Krajenbrink, J. A., Het regt van eigendom der bezitters van particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen. 8. (34 bl.) Tiel, v. Wermeskerken.

D'Almeida, W. Barrington, Life in Java. 2 vols. 8. (600 p.) London 1864.

Müller, Johs., Beschreibung der Insel Java nach den Berichten R. J. L. Kussendragers u. a. neuen Quellen aus d. Holland. frei bearb. 2. (Titel-)Aufl. 8. (IV u. 287 S.) Berlin (1860) 1865, acad. Buchh.

Schuh, Benj., De zending op het eiland Java. Schetsen uit mijn leven. Uit het Hoogduitsch, met brief van den schrijver. 8. (XII. 100 bl.) Rotterdam, Tassemeijer.

Het rapport van den heer Stieltjes, over verbeterde vervoermiddelen op Java; met kantteekeningen van een officier der genie van het Nederl. Oost-Indisch leger. 8. (XVI en 175 bl.) Leiden, van den Heuvell & van Santen.

Manden, W. F., Een woord naar aanleiding van de Intime blikken in het binnenlandsch bestuur op Java, over het artikel tabak. 8. (14 bl.) 's Gravenhage, Gebroeders Belinfante.

Bekking, H. C., De, schandalen van den "vrijen arbeid in Rembang." Eene toelichting op het rapport van den heer O. van Rees, over de vrijwillige tabakskultur. 8. (VIII. 159 bl.) 's Gravenhage, M. Nijhoff.

Hoeven, A. Pruys van der, Een woord over Sumatra, in brieven verzameld en uitgegeven. I. Benkoelen. II. Sumatra's west-kust en Palembang. 8. (IV. 90 bl. IV. 92 bl.) Rotterdam, H. Nijgh

Montblanc, Ch. de, Les îles Philippines. 8. (77 p.) Paris 1864.

Het muntwezen of Celebes. 8. (12 bl.) Makassar, K. Sutherland. Amsterdam, J. Noordendorp.

Jaarboekje Celebes 1864. Uitgegeven door K. Sutherland. 8. (VIII. 141 bl.) Makassar, K. Sutherland. Amsterdam, J. Noordendorp.

Cortés, Balbino, Estudios del archipiélago asiático, bajo el punto de vista geográfico, histórico etc. 4. (140 p.) Madrid 1861.

## 19. Vorderasien.

Duchinski, F. H., Peuples Aryas et Tourans, agriculteurs et nomades. 8. (LXVIII. 186 p.) Paris, Klincksieck.

Langlois, V., Hérat, Dost Mohammed et les influences politiques de la Russie et de l'Angleterre dans l'Asie centrale. 8. (54 p.) Paris, Dentu.

Campbell, D. Anglo-Affghanen John, [sonst Feringhi Bascha], Wanderungen u. Abenteuer unter den wilden Stämmen Centralasiens. Bon ihm selbst mündlich erzählt u. niedergeschrieben v. Hub. Os w. Fry. Aus d. Engl. 8. (XIII u. 210 S.) Leipzig, Dyt.

Schlechta - Wischrb, Ottokar von, Fethali Schach und seine Thronrivalen. Episode aus der Geschichte des modernen Persien. Borzüglich nach oriental. Quellen. 8. (31 S.) Wien, Gerold's Sohn. (Aus den Sitzungsber. der k. k. Ak. 1864.)

- Die Kämpfe zwischen Persien u. Rußland in Transtautasien seit 1804 bis 1813. 8. (64 S.) Wien, Gerold's Sohn. (Aus ben Ber. ber Wiener At. 1864.) Eastwick, Ed. B., Journal of a diplomate's three years' residence in Persia. 2 vols. 8. (670 p.) London 1864.

Arisdag ués de Lasdiverd, Histoire d'Arménie, comprenant la fin du royaume d'Ani et le commencement de l'invasion des Seldjoukides. Traduite, pour la première fois, de l'arménien etc. 8. (152 p.), Paris, B. Duprat. (Extrait de la Revue d'Orient, de l'Algérie et des colonies.)

Orbélian, St., Histoire de la Siounie. Traduite de l'arménien par Brosset. 1. livr. 4. (300 p.) St. Pétersb. Leipzig, Voss.

Brosset, Listes chronologiques des princes et métropolites de la Siounie, jusqu'à la fin du XIIIe s. (Bull. de l'ac. de St. Pétersbourg. IV. p. 497—562.)

Vahram-Rapoun, Chronique du royaume arménien de la Cilicie à l'époque des croisades, traduite sur l'original arménien par Sahag Bedrosiau (de Constantinople). 8. (24 p.) Paris. Duprat.

Zenob de Klag, évêque syrien, Histoire de Darôn; traduite pour la première fois de l'arménien sur l'édition des RR. PP. Mekhitaristes de St. Lazare etc. 8. (79 p.) Paris, impr. impér. (Extrait du Journal asiatique. 1863.)

Geschichte des Etinne de Daron, gewöhnlich genannt Aosschighig, eines armenischen Geschichtschreibers des 11. Jahrhunderts. Aus dem Armenischen ins Russische übersetzt, von J. B. Emin. 8. (335 S.) Mostau 1864.

Emin, N., Untersuchungen über die Religion der heidnischen Armenier. (72 S.) Mostau 1864. (Russisch geschrieben.) (In französischer Uebersehung erschienen von A. de Stadler u. d. T. Recherches sur le paganisme arménien. 8. '56 p.) Paris, Duprat. [Extrait de la Revue de l'Orient, de l'Algérie et des colonies. 1864.])

Le Bas, Ph., Asie Mineure depuis les temps les plus anciens jusqu'à la bataille d'Ancyre, en 1492. Terminée par M. Chéron 8 à 2 col. (530 p.) Paris, F. Didot.

Radloff, Observations sur les Kirghis 8. (20 p.) Paris, impr. impériale.

Collins, Overland explorations in Siberia and the Amoor. New edit. 12. (470 p.) New-York 1864.

Galkine, Michel de, Notice sur les Turcomans de la côte orientale de la mer Caspienne, lue à la Société de géographie de Paris. 8. (30 p.) Paris. impr. Martinet. (Extrait du bulletin de la Soc. de géographie. 1864.)

#### 20. Inrien und Palästina.

Histoire des émirs Maan, qui ont gouverné le Liban depuis l'année 1119 de J. C. jusqu'à 1699. Extrait d'un vieux manuscrit arabe. 8. (24 p.) Paris, impr. impér. (Extrait du Journal asiatique. 1864.)

Bourquenoud, A., et A. Dutau, Etudes archéologiques de Ghazir. Voyage dans le Liban et dans l'Anti-Liban. 8. (64 p.) Paris, impr. Goupy & Ce.

Guys, H., La nation druse, son histoire, sa religion, ses moeurs et son état politique. 8. (258 p.) Marseille, Vve Olive. Paris, libr. France.

Rambles in the deserts of Syria and among the Turkomans and Bedaweens. 8. (340 p.) London 1864.

Berg, Alb., Die Insel Rhodus. Wohlseile Ausgabe. 2—20. (Schluß.)Lfg. 4. (1. Theil. S. 25 – 167. 2. Thl. 210 S. m. 19 Kupfertafeln.) Braunschweig, Westermann.

de Damas. En Orient. Voyage au Sinaï. 12. (XXXV. 283 p.) Paris 1864.

Robledo, Alvaro, Diario de un peregrino en Tierra Santa, con un prólogo, por Ant. Trueba. 8. (X. 242 p.) Madrid 1863.

Stanley, Arthur Penrhyn, Sinai and Palestine, in connection with their history. 8. (LVIII. 560 p.) London, Murray.

Pierotti, Ermete, Jerusalem explored: being a description of the ancient and modern city. With numerous illustrations. Translated by Thomas George Bonney. 2 vols. 4. London, Bell & Daldy.

Sandie, G., Horeb and Jerusalem. 8. (430 p.) London 1864.

Vogué, M. de, Le temple de Jérusalem monographie du Haram- ech-chérif, suivie d'un essai sur la topographie de la ville sainte. 1re livr. Fol. (28 p.) Paris 1864.

## 10. Niederlande.

# A. Allgemeine Geschichte und die der einzelnen Zeitraume. \*)

Algemeene geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden door Dr. J. P. Arend; voortgezet door Mr. O. van Rees en Dr. W. G. Brill. III. 4 afl. 4—9. 8. Amsterdam, C. L. Schleijer en Zn.

<sup>\*)</sup> Zeitschr. XII 218. 3. 19-22 ift zu lesen, "Der lettere hat nun

Brill, W. G., Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden. 3e stuk. 8. (IV. 109 blz.) Leiden, E. J. Brill

Jonckers, Joh. Hk., Tafereel der Noord-Nederlandsche geschiedenis. 2 dln. (VIII. 180 blz., IV. blz.' 181-366.) Sneek, van Druten en Bleeker.

Mulder, L., Handleiding tot de kennis der Vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Kon. Militaire Akademie wenschen voor te bereiden. 5e druk. 8. (VIII. 260 blz.) Arnhem, A. Thieme.

Lenting, Mr. L. Ed., Handbock voor de geschiedenis des Vaderlands. Eerste en tweede stuk. 8. (III. 408 blz.) Zutphen, W. J. Thieme en Co. en J. A. Willemsen.

Groen van Prinsterer, G., Handboek der geschiedenis van het Vaderland. Derde gedeelte: 3e druk. 8. (VI. blz. 485-672.) Amsterdam 1865, H. Höveker.

Diese dritte Abtheilung umfaßt den Zeitraum von der Erhebung des nassausoranischen Hauses zur erblichen Statthalterschaft (1747) bis zum Ende der batavischen Republick (1795.)

Mees Az, G., Historische Atlas van Noord-Nederland, van de 16e eeuw tot op heden. 14e aflev. fol. (9 blz. met gelith. kaart no. 15.) Rotterdam, Verbruggen en van Duym

Der Atlas enthält Darstellungen der Riederlande in den verschiedenen Beiträumen seit 1530 bis zur Gegenwart mit umsassenden geschichtelichen Erörterungen der jedesmaligen Lage des Landes. Die 1864 erschiesnene Lieserung, die vorletzte, enthält die Karte der niederländischen Colonien gegen des Ende des 17. Jahrhunderts.

Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, verzameld en uitgegeven door Is. An Nijhoff, vervolgd door P. Nijhoff. Nieuwe reeks; 3e deel, 4e stuk 8. (II. bls. 287-346. VIII. blz. 103-14:.) Arnhem, J. A. Nijhoff en Zoon.

Diese Lieserung enthält eine Arbeit von Pros. Fruin über die geheimen Berhandlungen Wilhelms III mit dem König von England mit Bezuge nahme auf eine 1736 erschienene Briefsammlung, deren Aechtheit Fruin

der historischen Wissenschaft einen großen Dienst geleistet durch obige Beröffentslichung, Kupferstiche u. s. w. und Z. 1—12 und 31—37 sind Theile desselben Artikels.

annimmt; von Molhuysen über die Fischerei in der Zuidersee; von Brill einige Betrachtungen über Löhers Jacobäa; von Soutendan Mittheilungen aus dem "oude Keurdoek" der Stadt Delft; einen Brief von Balthasar Gerards, des Mörders von Wilhelm von Oranien, mitgetheilt durch van den Bergh; von demselben einen Zusaß zu seinen Angaben über den Ursprung des Hauses von Brederode; endlich eine Mittheilung von van ter Gouw über Dirk Drossaet und die Wappen der Brederode.

C. v. B.

Van Vloten, J., Nederlandsche Geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht. Eerste bundel, 863—1572; tweede bundel, 1572—1609. Nieuwe (titel-)uitgave. 8. (XII. 400 bl. XX. 420 bl.) Amsterdam, K. H. Schadd.

Eine wohlseilere Titel-Ausgabe der vor 13 Jahren erschienenen Sammlung von Zeitgedichten zur Niederl. Geschichte vom 9—16. Jahrh. Eine ergänzende Nachlese dazu wäre erwünscht. Die Zeit der spanischen Kriege ist am reichsten vertreten und z. B. der gesammte Liederschatz der Geusen ausgenommen. v. Vl

Löher, F., Jacoba van Beyeren en haar tjid. Uit het Hoog-duitsch. 1edl. 2e stuk. 8. (blz. 161-366.) 's Gravenhage, W. P. van Stockum.

Annales Egmundani s. unter den Beröffentlichungen gelehrter Geffellschaften.

Memoriën van Roger Williams s. ebendas.

Klose, Karl Ludw., Wilhelm I. von Oranies ber Begründer der niederländischen Freiheit. Aus dessen Nachlasse mit einer Würdigung des Oraniers von H. Wutte. 8. (LXXX u. 271 S.) Leipzig, Fr. Fleischer.

De opstand der Nederlanden tegen Spanje; eene geschiedkundige beschouwing. 8. (54 blz.) Arnhem, Josué Witz. Amsterdam, B. Lenfring.

Nederlandsche klassieken. Uitgegeven en met aanteekeningen Voorzien door Dr. E. Verwijs. II. Episodes uit Hoofts Nederl. Historiën. 8. (XVI. 112 blz.) Leeuwarden, H. Suringar.

Altmeyer. De watergeuzen en de inneming van den Briel (1560-1572). Uit het Fransch vertaald door C. L. Görlitz. 8. (VIII. 187 bl.) Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. (Holland. Uebers. des Altmeherschen Wertes; s. Zeitschr. XII 184.)

ter Gouw, J., De eerste April. Nieuwe uitgave. 8. (IV. 92 blz.) Amsterdam. E. L. Brinkman.

Hofdijk, W. J., Oranje en zijs keurvendel, in 1572. Met platen naar aquarellen van J. Hilverdin. 3e—9e aflevering. 4. (blz. 33—144.) Utrecht, L. E. Bosch en Zn.

Journaal van A. Duyck. Uitgegeven op last van het Departement van oorlog, met inleiding en aanteekeningen door L. Mulder. 2e dl. 8. (VI. 804 blz.) 's Gravenhage, M. Nijhoff; Arnhem, D. A. Thieme. Dieser zweite Band umsast die Zeit von 1596—1600 (einschl.) S. Zeitschrift X 232.)

Alberdingt. Thym, Bondel. Ein Blick in die Geschichte der Rieberlande im siebzehnten Jahrhundert. (Tübinger Theol. Quartalschrift. 1864. S. 79-96.)

Histoire des Provinces Unies des Païs-bas, depuis le parfait establissement de cet Estat par la paix de Munster, par M. Abraham de Wicquefort, Conseiller et Resident de L. A. S. les Princes de Brunswic Lunebourg. Publiée au nom de la Société d'Histoire à Utrecht, la Tome I. par L. Ed. Lenting, le Tome II. par C. A. Chais van Buren. 8. (LVI. 538 p. XX. 716 p.) Amsterdam, 1861 et 1864, Frédéric Muller.

Abraham de Wicquefort, bekannt durch seine Werke "L'ambassadeur et ses fonctions" und durch einen Proces wegen unstatthafter Berbindung mit dem Auslande, in den er hochbetagt verwickelt war, hat dem Rathspensionär de Witt mährend der letten zwölf Jahre seiner Verwaltung vielfac als Correspondent in der französischen Sprace gedient. dessen Vermittelung von dem Rathe der Provinz Holland mit der Absassung einer Geschichte ber Niederlande in jener Zeit betraut, murden ihm von de Witt die geheimen Beschlusse der Staaten von Holland und andere Hilfsquellen zu Gebote gestellt, barunter bessen eigene sehr umfangreiche Als de Witt starb (1672), war das Werk größtentheils Correspondenz. vollendet; die Beröffentlichung begann, wurde aber unterbrochen durch ben Proces wider Wicquesort (1675). Erst 1718 erschien dann ein Theil des Mertes wirklich im Drud und nach abermaliger Unterbrechung weiteres, indeß nicht das ganze, dessen Herausgabe erst jest durch die geschichtsorschende Gesellschaft zu Utrecht erfolgt. Die 2 ersten Bande sind erschienen und gehen von 1648 bis 1660, der dritte ist unter der Presse. Wicqueforts Werk hat noch immer seine eigenthumliche Bebeutung; es ist bie Arbeit eines Zeitgenossen, der an den Greignissen selbst vielfach Theil genommen hat. Und gleichsam unter de Witts Augen entstanden, kann bas Werk als dessen Memoiren angesehen werden. C. v. B.

Van Sypesteyn, Jhr. J. W., Geschiedkundige Bijdragen. Eerste aflevering. Willem Frederik, Prins van Nassau en Johan de Witt; eene bijdrage tot de geschiedenis van de eerste stadhouderlooze regering, gedurende de jaren 1650—1664. Uit onuitgegeven bronnen bewerkt. 8. (VIII. 260 blz.) 's Gravenhage, Gebroeders van Cleef.

Herr von Spesteyn, in den Oranischen Hausardiven beschäftigt, veröffentlicht in dieser ersten Lieferung seiner Beitrage zur Riederlandischen Geschichte Briefe und Actenstücke zur Erläuterung der Verhältnisse zwischen dem berühmten Hollandischen Rathspensionar Johan de Witt und dem Friesischen Statthalter Prinz Wilhelm Friedrich von Nassau. Einzelnes von diesen, wie das Tagebuch Buyteros, des Secretars des jungen Prinzen von Dranien, die sogenannte "Harmonie" vom Dec. 1655 u. s. w., wurde auch schon früher herausgegeben, anderes erscheint hier zum erstenmal. Am meisten Interesse gewähren darunter wohl einzelne Briefe de Witts an den früheren Amsterdamer Bürgermeister de Graeff, mehrere Briefe Mauregnaults und de Huyberts an Wilhelm Friedrich über die Seelandischen Bemühungen, den zweijährigen Sproßling des Oraniers zu den väterlichen Aemtern zu erheben, der Brief de Witts an den Riederlandischen Gesandten in England, Herrn van Bevenvoerde, der Wilhelm van Harens über die Abanderung des öffentlichen Gebetes für die Obrigkeit in Holland u. s. 'm Ueber die Auffassung und Würdigung de Witts und des Prinzen Wilhelm Friedrich ließe sich mit Herrn van Sppesteyn streiten; se ist kaum ganz parteilos zu nennen, indem er den Prinzen gerade fo viel zu hoch, wie den Rathspensionar zu niedrig hält. Des letteren Verdienste um den Staat haben jungst in dieser Zeitschrift (XIII 112 ff.) eine gerechte Würdigung erfahren. In die mit moderner Rechtschreibung herausges gebenen Texte haben sich mitunter einzelne Fehler eingeschlichen; der ärgerlichste ist wohl der in dem Briefe des Prinzen Wilhelm Friedrich an de Witt (5. 97), wo das ganz verdorbene und unverständliche "als synde het zekerste en het beste niet der volkeren van Septentrion" wohl in "als synde her z. en h. b. met de v. v. S." verbessert werden muß: der Prinz schreibt nämlich, daß das ihm von de Witt gerathene Verhalten wohl "das sicherste und beste mit den Leuten des Nordens" sein wird.

v. Vl.

Elberts, W. A., Jan de Witt en zijn tijd. 8. (IV. 252 bls.) Deventer, A. van den Sigtenhorst.

Vitrings, Mr. C. L., Staatkundige geschiedenis der Bataufsche Republiek. 3e gedeelte (4e deel van het Gedenkschrift). 8. (II. 470 blz.) Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zn.

Leider ist der Vers. bald nach Bollendung dieses Bandes gestorben. Auch weil er ohne vorher genau sestgestellten Plan arbeitete, so wird sein Werk nicht leicht einen Fortsetzer sinden. Ursprünglich beabsichtigte er eine Biographie seines Vaters, allein allmählich gestaltete sich seine Arbeit zu einer parlamentarischen Geschichte der Niederlande zur Zeit der batav. Republik um. Zu diesem Behuse begann er mit der ersten National-Versammelung, deren Mitglied sein Vater als Abgeordneter von Ansang an war.

Die umfangreiche Sammlung der Berathungen der Nationalversammslung der Batavischen Republik ist dis jest wenig zu Rathe gezogen worden; der weitläufige Stil macht ihre Lectüre schwierig und unangenehm. Daher hat schon früher Prof. Breede eine Uebersicht der vorzüglichsten darin bestandelten Gegenstände sowie die Namen der Redner veröffentlicht. Herr Bitringa hat seinem Werte nun 3 Bände beigesügt, welche nicht weiter geben als dis zum August 1797, wo der Versassungsentwurf, den eine Commission von 21 Mitgliedern der Nationalversammlung — darunter war auch Bitringas Vater — ausgestellt, und der von der Nationalversammlung angenommen war, durch ein Bolksvotum verworsen ward. Ueber diesen Bersassungsentwurf enthält vorliegendes Wert neue und insteressammlung.

C. v. B.

Vreede, Mr. G.W., Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. Geschiedenis der Diplomatie van de Bataafsche Republiek. 2e deel. 1. stuk: Van de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland (Aug. 1799) tot de Vredebreuk tusschen Groot-Brittannië en Frankrijk (Mei 1803.) 8. (XVI. 341. VIII 133 blz.) Utrecht, J. G. Broese.

Der Berf. entwirft eine sehr betaillirte Erzählung der Beziehungen der Batavischen Republik zu den auswärtigen Mächten und namentlich Frankreich. In den 4 Jahren, welche dieser Band umfaßt, sah sich die Batavische Republik dem Uebelwollen des Directoriums preisgegeben, und auch unter dem Consulat trat teine wesentliche Besserung ihrer Lage ein. Ban der Goes, der an der Spiße der auswärtigen Angelegenheiten stand, sowie der Gesandte Schimmelpennink sind die Persönlichkeiten, welche vorzugsweise hervortreten. Die vorzüglichsten Ereignisse, welche in diesem Bande

behandelt werden, sind die englisch-russische Invasion der Niederlande, die uns günstige Capitulation des General Brune mit York, die Veränderung in der Regierung der Republik im J. 1801 u. s. w. Wie gewöhnlich giebt Vreede im Anhang bisher meist ungedruckte Acten.

C. v. B.

Knoop, W. J., Quatre-bras en Waterloo. Goedkoope uitgave. 8. (IV. 174 blz.) Schiedam, H. A. M. Roelants.

— —, Thiers over 1815. 8. (IV. 147 blz.) Schiedam, H. A. M. Roelants.

Wie bekannt hat sich Thiers in der Darstellung der Ereignisse im Sommer 1815 mehr noch wie sonst von seinem Vorurtheile für den ersten französischen Kaiser leiten lassen, und diesen von aller Schuld an dem unglücklichen Ausfall seines letten Feldzuges freigesprochen. Nicht er, sondern Rey, Grouchy, Reille haben alles Elend verursacht. So fand sich General Anoop, ein genauer Renner jener Zeit, veranlaßt, den Thiersschen Unsichten seine eigene entgegen zu stellen, die kaiserlichen Unterbesehlshaber wider ihn in Schut zu nehmen und zugleich den Antheil naher zu würdigen, welcher der Niederlandischen Heeresabtheilung und ihren Befehlshabern (bem Berzog von Sachsen Weimar, dem General de Perponcher und dem Prinzen von Oranien) an dem gludlichen Ausgang zuzuschreiben ist. Nach einer eingehenden Besprechung der Napoleonischen Geschichtsanschauung von Thiese zeigt er, daß nicht Grouchy und Ney, sondern Napoleon, nach dessem unsicheren Befehlen sie handelten, die Schuld ihrer satalen Arlegsführung treffe; daß der endliche Ausgang bei Waterloo zum Theil dem Standhalten der Preußen bei Wavre — statt weiter ostwarts zu ziehen jum Theil der Behauptung des Passes von Quatre-bras zu danken sei. Für lettere gebührt dann dem auch von Gneisenau gerühmten Perponder, der, dem nachdrudlichen Besehle Wellingtons zuwider, statt nach Nivelles, nach Quatre-bras zog, dem Prinzen von Oranien, der sich seiner Ankat anschloß, und dem Herzoge von Suchsen Weimar, der den Paß nicht nur, nach Wellingtons Befehlen, besetzt hatte, sondern fich dort auch behauptete, Anerkennung. Er berichtigt weiter, wie auch schon vor ihm Mock (im Spectator) es gethan, mehrere Zeit: und Entfernungsangaben von Thiers, giebt eine ausführliche Vertheidigung Grouchps, der zwar ein ausgezeichneter Cavalerieofficier aber tein Feldberr gewesen sei, und in beffen Babl für die ihm aufgetragene Arbeit daber Napoleon sich vergriffen habe, der aber nach seiner besten Einsicht und Rapoleons eigenen Befehlen gemäß gehandelt. (Man vergl. noch eine Besprechung des Knoopschen Busches von dem Hauptmann De Roo van Albewerelt im Militaire Spectator 1864. Nro. 12.)
v. Vl.

Mock, W. J., Knoop's Thiers over 1815. Vrymoedig beoordeeld. 8. (28 blz.) 's Gravenhage, Erven Doorman.

Witkamp, P.H., Hetnationaal herinneringsfeest in 1863. Gedenkboek van Neerlands vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje. Versierd met platen van W. Hekking en D. van der Kellen 2e en 3e aflev. 8. (blz. 33—96.) Dordrecht, J. P. Revers.

Sonstral, J. H., De verlossing van Nederland in verband met den Vrijheidskrijg der volken van Europa, in 1813—1815. 8. (XII. 360 blz.) Amsterdam, H. Höveker.

Jorissen, Theod., Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling van 1813. Eerste stuk. 8. (VIII. 110 blz.) Groningen 1864, J. B. Wolters.

Diese Beiträge enthalten einzelne Mittheilungen aus Briefen und Tagebüchern, beren Inhalt sich hauptsächlich um drei Punkte gruppirt: die Geschichte der gardes d'honnour nach den Erinnerungen des nache herigen Niederländischen Ministers D. Donker Curtius, den Charakter des tanzösischen Bräsecten und belgischen Barons de Stassart, sowie einzelnes zur Erläuterung der Begebenheiten im November 1813.

v. Vl.

(d'Engelbronner C. C. E.), Nationaal gedenkteeken voor November 1813 enz. Feestverslag van de eerste-steenlegging op 17. November 1863. 8. (LIV. 26 blz.) s'Gravenhage, H. L. Smits.

Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten generaal gedurende de zitting van 1817—1818, gehouden te 's Gravenhage van 20. October 1817 tot 13 Maart 1818. Onder toezicht van de commissie voor de huishoudelijke aangelegenheden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, uitgegeven en bewerkt door J. J. F. Noordziek. fol. IV. 10. 381 blz.)

Lipman, S. P., Nederlandsch constitutioneel archief van alle koninklijke aanspraken en parlementaire adressen enz. Vierde Verzameling. 1847—1863; bewerkt door J. C. van Liez. 8. (LXIX. 272 blz.) 's Gravenhage, Mart. Nyhoff.

Das Wert enthält die königlichen Eröffnungsreden der Generalstaaten, die Antworten darauf und andere Actenstücke zur parlamentarischen

1

Geschichte der Niederlande. Beigefügt ist eine Stizze einer parlamentarischen Geschichte des betreffenden Zeitraumes. C. v. B.

Lagemans, E. G., Recueil des traités et conventions conclus par le Royaume des Pays-Bas avec les puissances étrangères, depuis 1813 jusqu'à nos jours. Tome V. 2e livr. 8. (XII. p. 121—264, 108a—108 v.) La Haye, Belinfante frères.

Van Karnebeek, A. P. C., Ter toelichting van de Limburgsche Kwestie. 8. (IV. 71 blz.) 's Gravenhage, Mart. Nyhoff.

Der Verf. geht von dem Vertrage mit Belgien im J. 1839 und von dem Vergleiche mit dem deutschen Bunde aus und stellt solgende Sate auf. Der deutsche Bund kann nur die Rechte beanspruchen, welche König Wilhelm I als Großherzog von Luxemburg erworben hat; indeß erstrecken sich diese nur auf den Theil des linken Maasusers, welcher 1790 nicht zum Territorium der Generalstaaten gehörte; serner daß die Nationalität von Limburg mit der der andern Provinzen des Königreichs identisch ist; endlich, daß Limburg (mit Ausnahme von Mastricht und Benlo) zum deutschen Bundesgebiet gehört unter der Voraussezung, daß es ebenso einen integrizenden Bestandtheil der Niederlande bildet. Ferner behauptet der Bers., daß das Königreich der Niederlande Limburg im deutschen Bunde reprässentirt, daß jedoch der Bergleich von 1839 Ursache ist, daß der gewöhnslichen Regel zuwider Limburg und Luxemburg zusammen als ein einziges Mitglied des Bundes immatriculirt sind.

## B. Geschichte ber einzelnen Provinzen und Städte.

Van Zuylen, Jr. R. A., Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch, chronologisch opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattende. (Stads-Rekeneningen von het jaar 1399—1800.) 6e stuk. 8. (blz. 991—1190.) 's Hertogenbosch. W. C. van Heuden.

Van Zuylen, Jr. R. A., Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering, de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogen bosch, benoemd sedert de toebrenging der stad onder het gezag der Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden in 1829. (17 blz. met 37 op steen gegr. platen en gelith. titel.) 's Hertogenbosch 1863, Lutkie en Crenenburg, (W. C. van Heuden.)

de Meester, G. A., Geschiedenis van de Staten van Gelderland, van den oorsprong tot heden; 2 dln. 8. (VIII 310. IV. 214 blz., Harderwijk, J. Wedding.

Staats Evers. Mr. J. W., Arnhem in November 1813. Naar de berigten van tijdgenooten en uit onuitgegeven bronnen geschetst; 3e veel vermeerderde en verbeterde druk. 8. (48 blz.) Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zn.

Nijhoff, P., Inventaris van het oud archief der gemeente Arnhem. Opgemaakt volgens besluit van gedeputeerde Staten der provincie Gelderland van 20. Julij 1860. 8. (XIV. 558 blz.) Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zn.

Arnheim, die jesige Hauptstadt der Provinz Gelderland, war schon frühe eine ber wichtigsten Städte des Gelderischen Herzogthums. Im Jahre 1233 wurde das frühere oppidum vom gelderischen Grafen Otto zur Stadt (civitas) erhoben. Seit fünf Jahrhunderten fanden hier Bersammlungen der Landes-Abgeordneten statt, saß der Gelderische Hof zu Gerichte und residirten vielsach die Landesfürsten und Statthalter. Da schon seit Anfang des 15. Jahrhunderts die Stadt für die Aufbewahrung ihrer Briefe und Papiere Sorge trug, sind ihre Archive ziemlich vollständig erhalten und bieten vieles interessante für die Geschichte der Stadt und Provinz, sowie des Landes im allgemeinen. Für ihre sowie des Herzogthums Berhältniffe zum beutschen Reich im vierzehnten bis zum sechszehnten **Behrh**undert finden sich indeß — von ihrer Beziehung zu Jülich abgeseben - nur einzelne Urkunden vor, nämlich aus den Jahren 1310, 1384, 1460, 1478, 1492; mehrere Stude aus den Jahren 1505 und 1506 die Uebergabe Arnseims an den Raiser Maximilian und seinen Sohn betreffend. Eine Urlunde vom Jahre 1503, in welcher Raiser Karl V zum Herrn angenommen und Herzog Withelm von Julich seines Eides enthoben wird; eine vom Jahre 1548, in welcher der Kaiser das Verhaltniß seiner Erblander zum deutschen Reich bestimmte.

Die aus dem Jahre 1512 erwähnte Margaretha "hertogin von Parma" wird sich wohl durch Versehen eingeschlichen haben, und katt dessen "hertogin von Oostenryt", die Muhme Karls V, heißen mussen. Der im Jahre 1577 erwähnte Gras "Hallad" ist kein anderer als der spätere Schwiegersohn Wilhelms von Oranien, Graf Philipp von Hohenlo.

v. Vl.

(Mackay van Ophemert,) Jets over Nijmegens herstelling in 1814. 's Hage. 8. (IV. 48 blz.) Mart. Nyhoff 1864.

Nijhoff, P., Inventaris van het oud archief der gemeente

Nijmegen, opgemaakt volgens besluit van heeren gedeputeerde staten der provincie Gelderland, van 20. Maart 1849. Arnheem, Is. An. Nijhoff en Zn.

de Jager, Chzt. T., Een Scheveningsch Oranjeboek, voor het Nederlandsche volk. Herinneringen van een ouden Scheveninger, die den Stadhouder zag heengaan en vertelt hoe de Prins terugkeerde. 3e druk. 8. (48 blz.) 's Hage 1863, M. J. Visser.

Woerden. Herinneringen en tafereelen uit het jaar 1813. door een ooggetuige. 8 (32 blz.) 's Hage 1863, J. M. van 't Haaff.

de Graaff, D., Beleg, bombardement en overgave van Gorinchem. 8. (144 blz. met gelith. plaat.) Gorinchem 1863, A. van der Mast.

Vaillant, C. E., Wapenboek der Amsterdamsche regeringsleden, sedert 1795. 4. (IV. 256 blz. met 279 gelith. wapens.) Amsterdam, Stads-Drukkerij.

Zeeman, H., Wat er te Amsterdam voor vijftig jaar voorviel. Geschiedkundige herinnering aan de gedenkwaardige dagen van 29, 30 en 31. Maart 1814. 8. (VIII. 56 blz.) Amsterdam, P. M. v. der Made.

ter Gouw, J., Amsterdamsche kleinigheden. 8. (VIII. 180 en 2 blz.) Amsterdam, C. L. Brinkman.

Diese "Kleinigkeiten" bes Amsterdamer Archäologen gehören für zum Theil zur geschichtlichen Literatur und dienen dann zur Estauterung mehrerer Punkte der Stadt und Umgegend Amsterdams. Schon früher gab der Autor in seinem Amsterdam eine Stizze der jetzigen wie der früheren Stadt, erläuterte den Namensursprung ihrer Straßen, Canale und Pläte; in dem vorliegenden Schriftchen spürt er der eigentlichen Lage des Vondelschen Swanen burg -- nicht des Schlosses dieses Namens zwischen Harlem und Amsterdam -- nach, stizzirt die nächste Umgegend Amsterdams und bespricht einzelne Landes: und Volks-Sitten der früheren der Reuzeit (den Sanct-Niklas-Tag, das Amiral-Segeln, das Pelts oder Todeskleid, u. s. w.).

Naardens beleg. Geregeld verhaal der gebeurtenissen in en om de vesting, van 17. November 1813 tot 12. Mei 1814. 8 (34 blz.) Naarden, J. J. Egbers.

Nagtglas, F., De laatste maanden der Fransche heerschappij in Walcheren (Nov. 1813—1814). 8. (IV. 68 blz.) Middelburg, J. C. en W. Altorffer.

Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch Vlaanderen, verzameld door H. E. Janssen en J. H. van Dale. 8. Dl. VII. Middelburg, J. W. en C. Altorffer.

De stad Utrecht in het jaar 1813. Uit het dagboek van eenen ooggetuige. 8. (IV. 76 blz.) Utrecht, Nolet en Zn.

Eekhoff, W., Friesland in 1813. Historische bijzonderheden omtrent hetgeen voor en tijdens de verlossing en herstelling van Nederland, van 1810—1815, in Friesland en inzonderheid te Leeuwaarden is voorgevallen. 2e vermeerderde druk 8. (VIII. 144 blz.) Leeuwarden, W. Eekhoff.

Van Blom, Ph., De olde Frîske Wetten oer de Sédiken, în 't liocht der skiednis biskôge. Utgown thruch it Skelskip foar Frîske Tael en Skriftekennis.

Nieuwe Friesche Volks-Almanak voor het jaar 1864. Twaalfde Jaargang. 8. (XII. 160 blz.) Leeuwaarden, H. Kuipers.

Enthält namentlich einige Biographien und Studien über Aleph Aylva und Anna Dekema von Verwys, über die Hunebedden von de Haan Hettema, sowie über Biglius von Bloembergen, der gegen Motley polemisirt.

Ch. v. B.

Kamper Kronijken. Uitgegeven door de Vereeniging ter bevefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. 8. (XII. 146 blz.) Deventer, J. de Lange.

Die Overpsselsche Gesellschaft zur Bearbeitung des Rechts und der Geschichte dieser Provinz gab in diesem Jahre die handschriftlichen Auszeichnungen des Kamper Stadt-Secretär Johann van Credea beraus. Sie sind von desto größerem Interesse, als der Autor in den Ereignissen seiner Zeit selber eine ziemlich gewichtige Rolle spielte. Im Jahre 1480 etwa geboren trat er 1511 sein Amt an, machte in späteren Jahren sür die Stadt mehrere Reisen nach Amsterdam, der Ostsee, Rußland, Lübeck, Dänemark u. s. w., war in den Jahren 1520—1524 bei den Berhandlungen mit dem letzten Gelderischen Herzog Karl von Egmont und half 1527—1528 bei der Uebertragung der Landesherrlichkeit an Kaiser Karl V mit, dessen Act er auch unterzeichnete. Nachher blieb er, wie es scheint, seines höher ren Alters halber mehr zu Hause, stand aber dis zu seinem Tode, im Juli 1540, seinem Amte vor.

Register van Charters en bescheiden in het oude archief van Kampen; door P. C. Molhuijsen. 2e en 3e deel. 8. (Niet in den handel.) Kampen, K. van Hulst.

. Die 3 Bande des Werkes umfassen die Jahre 1251-1584.

Jordens, H. W., Feestrede, gehouden te Deventer den 26. April 1864, ter herinnering aan de verlossing van Deventer van de Fransche bezetting, op 26. April 1814. 8. (31 blz.) Deventer, A. J. van den Sigtenhorst.

Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid van de provincie Groningen, onder redactie van G. Acker Stratingh, H. O. Feith en W. B. S. Boeles. 1e deel; 3e en 4e stuk. 8. (VIII. blz. 169—193.) Groningen, J. B. Wolters.

Westerhoff, R., Twee hoofdstukken uit de geschieden is yan ons dijkwezen; met oudheidkundige aanteekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provincien Groningen en Friesland. 8. (VIII. 417 blz.) Groningen, J. B. Wolters.

Jonckbloet, W. J. A., Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, ter gelegenheid var haar vijfde halve eeuwfeest, op last van den akademischen Senaat uitgegeven. 4. (VIII. 414; XVIII. 178 en 2 blz.) Groningen, J. B. Wolters.

Der Verf., welcher interessante Details über die Geschichte der Aniversität Gröningen mittheilt, hat sein Werk zur 250jahr. Jubekfeier derselben geschrieben, wie er dieß u. a. auch in solgendem Vortrag erwähnt hat:

Het verleden onze roem, de toekomst onze hoop. Feestrede, ter viering vor het 250 jarig bestaan der Groninger Hoogeschool. 8. (61 blz.) Groningen, R. J. Schierbeek en J. B. Wolters.

Russel, J., Kronijk of geschiedkundige beschrijving der stadt en voorm. heerlijkheid Sittard. Maastricht 1863, A. van de Hoeven.

## C. Rirdengeschichte.

Geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland, in tafereelen, onder redactie van B. ter Haar, W. Moll en E. B. Swalue. 28e aflevering. 8. Amsterdam, G. Portielje en Zn.

Moll, W., Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming. 1r deel. 8. (XL. 532 blz.) Arnhem, Is. An. Nijhoff.

Es fehlte bisher an einer Alt-Riederlandischen Kirchengeschichte im vollen Sinne des Wortes. Stoff dazu wurde seit langer Zeit gesammelt, hippeische Zeitschrift. XIV. Bend.

einzelnes auch tritisch bearbeitet, aber sehr wichtige Seiten des kirchlichen Wesens, wie der Lehrbegriff und die Cultus-Formen, die kirchlichen Sitten, das sittlich=religiöse Leben, blieben größtentheils unberüchichtigt. Rur wenn auch dieses nach den mannigfaltigen Quellen gehörig studirt und bearbeitet worden, wird ein volles Lebensbild, bei Darlegung bes altfirchlichen Organismus in seiner Wirkung auf Staat und Gesellschaft, möglich. Der durch andere kirchengeschichtliche und archäologische Arbeiten rühmlichst betannte Verfasser, der nunmehr seit sieben bis acht Jahre die Geschichte der altniederlandischen Rirche für seine Zuhörer behandelt hat, legt uns in diesem Bande die höchst gelungene Probe seiner Thatigkeit auf diesem Gebiete vor. Was er als ben Zwed einer eigentlichen Geschichte (S. XXXVII seiner Einleitung) angiebt, in dem vielfachen der Erscheinungen der Eins heit, in den einzelnen Theilen dem Zusammenhang der Ursachen und Erfolge nachzuspuren und baraus bas lebendige, einheitliche Gemalbe aller Lebenszustände der Kirche im ganzen und großen darzustellen, hat er für den hier behandelten Beitraum vom siebenten bis zum Anfange bes eilsten Jahrhunderts in höchst verdienstlicher Weise erreicht.

Der Verfasser beginnt mit einer Beschreibung ber vorchriftlichen Bustande in den Niederlanden, einer Erwähnung der verschiedenen Bolts-Ramme, der Eigenthümlichkeit ihrer Bildung, wie ihrer religiösen und sitt= lichen Buftande, beschreibt dann die ersten Bekehrungsversuche unter Willebrord und feinen Helfern, ferner die Wirksamkeit des Bonifacius und widmet weiterhin den spatern Aposteln des Niederlands, Gregorius, Lebuinus, dem geborenen Friesen und Westfälischen Bischof Ludger seine Aufmerkams keit, stellt die traurigen Zustände unter den wilden Normannen dar, geht die Geschichte der einzelnen Utrechter Bischöffe durch, setzt ihr Verhaltniß zur tölnischen Rirche, ihre kanonischen und anderen Ginrichtungen auseinander, legt uns das innere Lebensbild der Kirche, so wie ihrer literaris schen und Unterrichtswirtsamkeit vor und zeigt aus noch ungebrucken Quellen im alten Utrechtschen und Reichsarchive die Spuren des Friesischen Sabellianismus und Arianismus als "bie Reben," wie er schreibt, "bes ursprünglich noch unverdorbenen gesunden Berstandes bei den Friesen, bem der Repernamen nicht aufzuburden sei." Bei der Aufzählung der heiligen Stätten und Zeiten beschreibt er zugleich den altesten Kirchenbau, theilt Die verschiedenen Vorschriften und Gebräuche zur Unterhaltung der Sonne, Bet: und Feiertage mit, bespricht den Cultus, wie seine einzelnen Acte

und deren Ursprung und widmet den letzten Abschnitt des Bandes dem sittlich religiösen Volkszustande und den kirchlichen Gebräuchen des gesellschaftlichen Lebens.
v. Vl.

In ber Revue Dietsche Warande VII. ist enthalten: Oirkonde van de stichting des kloosters Jerusalem te Venray in Limburg, medegedeeld door Prof. W. Everts.

Hofdijk, W. J., De klooster-orden in Nederland, historisch onderzocht en geschetet. Met afbeeldingen door D. van der Kellen. 2e en 3e stuk. 8. (IV. 98. 100 en 10 blz.) Haarlem, A. C. Kruseman.

Rogge, H. C., Geschriften betreffende de Nederlandsche Hervormde kerk, enz. 8. (XX. 172 blz.) Amsterdam, J. H. Scheltema.

Bildet einen Theil der "Beschrijvende catalogus der pamfletten-Verzameling van de Boekerij der Remonstrantsche kerk te Amsterdam."

Fockens, H. F. T., Het godgeelerde Groningen van vroegere en latere dagen. Eene historische studie ter gelegenheid van het jubilé der Groninger hoogeschool in 1864 (overgedrukt uit de Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie. Nieuwe reeks Dl. VI.) 8. (IV. 61 blz.) Utrecht, Kemink en Zoon.

Verwijs, Dr. E., De abdij van Corvei en de kerk te Leenswarden, 8. (77 blz.) Leeuwarden, H. Suringar.

Die verdienstliche Herausgabe der Monumenta Corkeiensia veranlaßte den Friesischen Archivar, das Verhältniß ber Leeuwarder Kirche zu der berühmten Abtei zu erörtern. Es tommen dabei zugleich einzelne Punkte der früheren Hollandischen — beziehungsweise Friefischen — Grafengeschichte zur Sprache, und wird namentlich die ziemlich dunkle Frage der Verwandtschaft eines Friesischen Grafen Gerolf mit dem ersten Grafen des Hollandischen Hauses, Dietrich I., besprochen. herr Verwijs zeigt 👫 🏟 🎖 Annahme der Tradition geneigt, nach der dieser Dietrich der Sohn Gerolfs ware, und erklart die nachdruckliche Bezeugung des Hollans bischen Reimchronisten Melis Stote, er wisse gar nichts von Gerolf, aus feinem Borurtheil wider die Friesen, mit denen, seinen Ansichten nach, bie Hollandischen Grafen nichts gemein haben sollten. Diese Ansicht Ware wirklich Gerolf ber Vater Dietrichs gefceint uns faum haltbar. wesen, so könnte bei seinen Nachkommen beshalb kein Zweisel sein. werden nun aber wohl in der bekannten Urkunde Raiser Arnulfs (889) bem

Gerolf mehrere Güter in der nämlichen Landschaft (zwischen dem Rhein und Suidhardeshage) geschenkt, die drei und dreißig Jahre später (922) vom Französischen Könige Karl dem Einfältigen seinem getreuen Dietrich, auf Ansuchen Hagens, übergeben werden; allein 1. wird dieser Dietrich nicht Graf genannt; 2. wird diesen Gutern ausdrucklich nachgesagt, sie gehörten jur Egmondischen Kirche, mit der sie zu gleicher Zeit Dietrichen geschenkt wurden; 3. wird man also annehmen mussen, sie seien entweder nach dem Tode des Grafen Gerolf oder bei deffen Leben noch zur Kirche getommen, mit der sie nachher an Dietrich übergingen; und 4. wurde dieser Dietrich Graf in der nämlichen Grafschaft, in der früher Gerolf gewaltet hatte, ohne aber mit diesem in irgend einem Grabe der Berwandtschaft gestanden zu haben. Die spätere Tradition erklärt sich wohl daraus, daß man ben frühesten Grafen mit ben späteren in Beziehung sepen wollte, gerade wie sich bei diesen die Grafschaft fortwährend vom Bater auf ben Sohn vererbt hat. — In einer Anmerkung (S. 73) wird von Herrn Berwijs die unerweisbare Behauptung aufgenommen, es sei jeder altdeutsche Gau in Marten, jede Marte in Centenae ober Hundertschaften getheilt gewesen. (Bergl. dagegen Wait, Deutsche Berfassungsgeschichte II. 6. 274.) v. Vl.

Schultz-Jacobi, J. C., Oud en nieuw uit de geschiedenis der Nederl.-Luthersche kerk. 8e stuk. 8. (VIII. 252 blz.) Rotterdam, W. L. Stoeller.

Schultz-Jacobi, Geschiedenis der Evang.-Lutheriche gemeente te Rotterdam. De gemeente onder eigen bestuur. Voorlaatste aflevering. 8. (blz 241-336.) Rotterdam, K. Loos.

Doopsgezinde Bijdragen; uitgegeven onder redactie van D. Harting en P. Cool. 4e jaargang. 8. (IV. 188 blz.) Amsterdam, Frederik Muller.

Kerkhistorisch Archief, verzameld door N. C. Kisten W. Moll. IVe dl. 1e stuk. 8. (blz. 1—208.) Amsterdam, P. N. van Kampen.

Kerkhistorisch Jaarboekje. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland, onder leiding van W. Moll. Nieuwe reeks. 1e jaargang. 8. (VII. 220 blz.) Schoonhoven. S. E. van Nootèn.

D. Geschichte der politischen Institutionen und Finanzen. Beijnen, L. R., Kort overzigt van de Staatsregeling van ons vaderland, van het jaar 1428 tot op onzen tijd, opgesteld voor de hoogste klassen van het Gymnasium te 'sHage. 2e verb. druk. 'sGravenhage. 8. (IV. 117 blz.) Erven Thierry en Mensing.

Bosscha, J., Het grondwettig verbond. 8. (VI. 46 blz.) Amsterdam, C. M. van Gogh.

Studie über die Geschichte und Beschaffenheit der constitutionellen Regierung der Niederlande, entsprechend der, welche der Versasser vorzwei Jahren in seinem "Kroon en Ministers" veröffentlicht hat. Densselben Gegenstand behandelt ein Artikel in de Gids 3e Serie. II, 1. blz. 76 ffg., betitelt: "1813 en 1815 in onderling verband beschouwd."
C. v. B.

Sickesz, C. J., De scherijen in Nederland. 8. (XII. 276 blz.) Utrecht, T. de Bruyn.

In ber Revue für Jurisprudenz (Themis, tweede Verzameling XI. p. 292-312) ist enthalten eine Studie von Bakhuizen van den Brink: geschiedkundige mededeelingen over de in stelling der lands advokaten in Nederland und von Pols geschiedenis von het strafregt voor het krygsvolk te lande in Nederland.

Agnostus (psdn.) Leen-en papier adel. 8. (VIII. 226 blz.) Leiden, A. W. Sijthoff.

Sickenga, F. N., Bijdrage tot de Geschiedenis der belastingen in Nederland. 8. (XII. 504 blz.) Leiden, P. Engels.

# E. Biographien. (In alphabetischer Ordnung.)

Biographisch woordenbeek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze hebben vermaard gemaakt, door A. J. van der Aa Voortgezet door K. J. R. van Harderwijk, vervolgd door G. D. J. Schotel onder medewerking van enz. 8. 119-129e aflevering. Haarlem, J. J. van Brederode.

van der Aa, A. J., Nieuw bio grafiesch, anthologiesch en kritiesch woordenboek van Nederlandsche dichters onder medewerking van enz. Uitmakende tevens een vervolg op Witsen Geysbeek's, "Woordenboek der Nederl dichters." Nieuwe (titel) uitgave. Met eene (nieuwe) voorreden van J. A. Alberdingk Thijm. 3 dln. 8. (VI, 496. IV, 480. IV, 426 blz.) Amsterdam, C. L van Langenhuijsen.

Loef, G. M. C., De Nederlandsche kerkgeschiedschrijver Geor-

aardt Brandt. Academisch proefschrift. 8. (XII. 134 blz.) Utrecht, Kemink en Zoon.

Der Verf. legt mit vieler Genauigkeit die Verdienste des Remon= strantischen Predigers und Geschichtschreibers G. Brandt um die Niederlandische Literatur und kirchliche Geschichtschreibung bar. Brandt, bessen Rirchengeschichte im Zeitalter der Reformation und der Dordrechter Synode auch ins Französische, Englische und Deutsche übersett murde, mar des Verfassers wahrem Ausspruch nach, obgleich nach der Art seines Zeitalters ein Kirchengeschichtschreiber dronikenhaften und compilatorischen Charatters, ein Autor, der durch seine Belesenheit und weitläufige Quellenforschung, die anerkennenswerthe Parteilosigkeit seines Urtheils und einzelne mehr philosophische und pragmatische Anschauungen und Erörterungen in seinem Geschichtswerke diejenigen seiner Zeitgenoffen ber entgegengesetten Partei weit überragt und im ganzen nicht weniger Verdienste um die tirchliche Geschichtstenntniß der Niederlande, als er in seinem Leben de Ruis ters, Hoofts und Vondels und in seinen (epigrammatischen) Gedichten um Herr Loeff bespricht in der die Niederländische Prosa und Poesie hat. Kurze alles dieß, wie er auch die Lebensgeschichte Brandts erzählt. v. VI.

Hendrik de Cock, eerste afgescheiden predikant in Nederland. beschouwd in leven en werkzaamkeid. Eene bijdrage tot regt verstand van de kerkelijke afscheiding. 2e dl. 5e afl. (VIII. blz. 256—336.) Kampen. S. van Velzen jr.

Gregory, J. L. G., Mr. J. C. Faber van Riemsdijk in de maand November 1813. Eene bijdrage tot de geschiedenis der omwenteling in 1813. 8. (36 blz.) 'sGravenhage, Mart. Nijhoff.

Sillem, J. A., De politieke en staathuishoudkundige werkzaamheid van J. J. A. Gogel. 8. (XX. 352 blz.) Amsterdam, Joh. Müller. (Besprechung folgt später.)

van Hall, F. A. baron, Redevoering ter gedachtenis van Gijsbert Karel van Hogendorp. 2e druk. 8. (XII. 67 bls.) 'sGravenhage, H. C. Susan.

Kroon, A. W., Levensschets van Franz Wilhelm Junghuhn; overgedrukt uit het Tijdschrift de "Dageraad." 8. (48 blz.) Amsterdam, F. Günst.

Reitsma, J., Franciscus Junius, een levensbeeld uit de eerste eeuw der Kerkhervorming. 8. (VIII. 168 blz.) Groningen, J. B. Huber. Franz van Jon (Junius), geboren zu Bourges 1545, gestorben zu

Leiden 1602, hatte einen großen Antheil an den Ereignissen in den Niesderlanden während der Jahre 1565—67. Wegen der Verfolgungen durch die Regierung begab er sich nach Deutschland und bekleidete in Heidelberg eine theologische Prosessur, welche er indeß später mit einer solchen in Leisden vertauschte.

C. v. B.

van der Kemp, D.C., Levensgeschiedenis van den Med. Doctor J. Th. van der Kemp, zendeling ter uitbreiding van het Evangelie onder de Heidenen van Zuid-Afrika. Met aanteekeningen. 8. (VIII. 148 blz.) Amsterdam, J. H. en G. van Heteren.

van der Wijck, B. H. C. K., Johannes Kinker. 2e vermeerderde druk. 8. (VI. 305 blz.) Groningen, J. B. Wolters.

(Gekrönt durch die hollandische Gesellschaft der Wissenschaften und Künste.)

Van der Linde, Dr. A., Isaac Massa van Haarlem. Eene historische studie. 8. (VI. 72 blz.) Amsterdam, Frederik Muller.

Isaac Massa ist Verfasser einer Histoire des guerres de Moscovie, welche Dr. van der Linde in Verdindung mit dem Prinzen Opazlinsky nach dem holland. Originalmanuscript von 1610 herauszugeben bezahsichtigt. Massen lebte längere Zeit in Rußland und hatte Theil an den vielsachen Handelsbeziehungen dieses Landes zu Holland. C. v. B.

Alten, Kammerherr F. von, Cornelius Ploos van Anstel, Aunstliebhaber und Kupferstecher. Eine Studie. 8. (74 S.) Leipzig, R. Weigel.

Brandts leven van de Ruiter. Bloemlezing. Een leesboek bij het onderwijs in de Nederlandsche taal- en letterkunde voor hoogere burgerscholen en gymnasien. Met eene inleiding en doorloopende historische toelichting van J. ten Brink. 8. (XIX. 226 blz) Arnhem, D. A. Thieme.

# F. Veröffentlichungen gelehrter Gesellschaften.

Koninklijke Akademie van Wetenschappen: afdeeling Letterkunde.

Die Atademie (Abtheil. für Literatur) hat 2 Liefer. der Verslagen en Mededeelingen. 8. VII. dl. 2e en 3e stuk. (VIII. en blz. 105—329) persöffentlicht.

Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht.

Die historische Gesellschaft zu Utrecht hat außer Wicquesorts l'Histoire des Provinces Unies (vergl. oben S. 282) veröffentlicht:

- 1) Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen. Annales Egmundani.
- 2) Memoriën van Roger Williams, voorafgegaan door eene verhandeling over hem, door J. T. Bodel Nijenhuis. 8. (168 blz.)

Sir Roger Williams ward um 1540 geboren und befand sich unter den englischen Truppen, welche Holland und Seeland in ihrem Aufstand gegen Philipp II unterstützten. Später wechselte er die Partei, kehrte aber doch zu den vereinigten Provinzen zurück. Williams starb 1595. Die von ihm hinter-lassenen Memoiren von 1567—1574 enthalten interessante Einzelheiten ans den ersten Jahren des Aufstandes der Niederländer. Das englische Original ist sast vergessen. Die Uebersetzung, welche Bodel Nijenhuis hier nach einer Handschrift aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts herausgiebt, ist wahrscheinlich von Jacob Wytz, General-Major im Dienste der Generalstaaten.

3) Kronijk. 1863. (blz. 285-688.)

Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden.

Die Gesellschaft veröffentlichte:

1) Handelingen en mededeelingen over het jaar 1864.

Außer Sitzungsberichten 2c. a) Fragmente einer Chronit ans bem Anfang bes 14. Jahrhunderts über die Ereignisse in Flandern und Seeland, mitgebeilt von L. Ph. C. van den Bergh. d) Bericht über eine Handschrift von E. Kechelius von E. van der Ben. c) Verzeichniß der auf Neu-Niederland bezüglichen Dokumente, mitgetheilt von Murphy. d) Catalogus librorum manuscriptorum in bibliotheca S. Salvatoris quae fuit Bononiae (ex mstis H. Copes.) e) Bericht des Herrn Janssen über die Einweihung eines Denkmals auf dem Hügel, wo die alten Grasen von Holland und Seeland als Herrn von Keumerland geweiht wurden. f. Mittheilung des Prof. de Wal über Jahr und Tag der Geburt des Geschichtschreibers Borhorn. g) Ein Brief über Descartes Tod, mitgeth. von dem s. h) Ein Berzeichniß der Handschriften des Herrn Nederburgh, mitgetheilt von J. B. de Fremery.

2) Levensberichten der afgestorven medeladen. Bijlage tot de handelingen van 1863. 8.

Dieser Band enthält die Biographien von F. G. Brumundt, E. van Löben Sels, W. Brolik, F. C. de Greuve, A. Telting, J. A. Nijhoff, J. M. Schrant, J. Brester, C. D. P. Singendond, P. Buyskes. A. P. van Groningen (Bers. einer Geschichte der Geusen), L. J. E. Keuller (hat über die Geschichte Limburgs geschrieben), W. J. C. van Hasselt (Bers. einer Ansahl historischer und genealogischer Arbeiten), G. Schimmelpenninch, H. Bouman, G. A. de Meester, B. A. te Gempt und J. C. Faber van Riemsbyt.

- 3) Den britten und letzten Band der Ausgabe von J. van Maerlant, Spieghel historiael, met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten bewerkt door P. Utenbroeke en L. van Velthem, begonnen 1857 und den Herrn de Bries und E. Berwijs übertragen, welche eine ausführliche Einleitung beigegeben haben.
- 4) Die 3. und 4. Lieferung vom Repertorium ber verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in mengelwerken en tijdschriften tot op 1860 verschenen, door R. Fruin enz. 8. (blz. 209-398.) Leiden, E. J. Brill.

Diese Beröffentlichung ift bamit abgeschlossen. Der Theil, welcher Schriften über bie Geschichte ber Colonien enthalten wird, erscheint separat.

5) Die Gesellschaft hat einen neuen Band des Cataloges ihrer Bibliothet veröffentlicht.

# 22. Belgien \*).

### I. Quellenwerke, Memoiren, Briefe 2c.

Collection de Chroniques belges inédites, publiée par ordre du gouvernement. T. 25. Corps des chroniques liégeoises. Ly myreur des histors, chronique de Jean des Preis dit d'Outremeuse, publ. par A. Borgnet. T. I. 4. (684 p.) Bruxelles, Muquardt.

Castellain, G., Oeuvres, publiées par Kervyn de Lettenhove. T. IV. V. 8. (500.525 p.) Bruxelles 1864. (Im Auftrage ber Afab. veröffentsicht.)

Gachard, Notice des manuscrits concernant l'histoire de la Belgique qui existent à la bibliothèque impériale à Vienne 8. (160 p.) Bruxelles, C. Muquardt.

Garcia de la Vega, Recueil des traités et convention. concernant le royaume de Belgique. T. V. 8. (508 p.) Bruzelles, Decq.

Goblet d'Alviella, le lieutenant-général comte, Mémoires historiques. Dixhuit mois de politique et de négociations se rattachant à la première atteinte portée aux traités de 1815. T. I. 8. (548 p.) Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce.

<sup>\*)</sup> Ueber die Zeitschriften gelehrter Gesellschaften 2c. werden wir später im Zusammenhang berichten. A. d. &.

Vingt-cinq jours, ou chronique, intinéraire, pièces officielles, documents authentiques sur les événements compris entre le 21 juillet et le 15 août 1831. Précis de faits rapportés jour par jour, heure par heure, en concordance avec le moniteur belge du no. 35 jusqu'au n. 64. 12. (14 p.) Bruxelles, Greuse.

Belegering der citadel van Antwerpen, in December 1832. Dagboek van den Luitenant-Kolonel Ihr H. E. de Boer. en historisch verhaal van den generaal baron D. H. Chassé. Met een figuratief plan der bewapening van de citadel, op. 30. Nov., 1832. 8. (IV. 167 bl.) Breda, Broese & Ce.

Souvenirs du comte Mérode-Westerloo, sénateur du royaume. 2 vols. 8. (861 p.) Bruxelles, Greuse.

Henaux, Ferd., Le liber cartarum ecclesiae Leodiensis. Notice sur ce cartulaire. 8. (22 p.) Liége, Renard.

II. Allgemeine Geschichte Belgiens und in einzelnen Zeitraumen.

Conscience, H., Geschichte von Belgien. Aus dem Blämischen von D. L. B. Wolff. 2. Aufl. 8. (XII u. 429 S. mit 1 Stahlst.) Leipzig, Lord.

Tarlier, J., et A. Wauters, La Belgique ancienne et coderne. Géographie et histoire des communes belges. 4e livr. (25% p. et 1 carte.) Bruxelles, Decq.

Histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. Nouv. édit. 18. (300 p. et carte.) Tournai, H. Casterman.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, publiés sous la direction de Mgr. de Ram, prélat protonotaire apostolique ad inst. part. etc. par Reusens, Kuyl et de Ridder. Trimestriel. 1re année. 1864. 8. Bruxelles, Muquardt.

Gerard, P. A. L., Over de in voering des christendoms in Belgien. 8. (24 p.) Bruxelles, Claassen.

Mathot, L., Geschiedenis der Oostenryksche Nederlanden. België onder Karel VI. (1709-1740.) 8. Anvers 1864.

Aperçu sur le mouvement des partis en Belgique, 1790-1864, par un électeur. 8. (16 p.) Bruxelles, Decq.

Wutt te, Heinr., Der Kampf ber Freiheitsmänner und ber Geistlichen in Belgien in den letten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts. (Raumer, Histor. Taschenb. 4. Folge. 5. Jahrg. 1864.)

Orts, Aug., La guerre des paysans, 1798—1799, épisodes de l'histoire belge. 8. (396 p.) Bruxelles, Bruylant-Christophe et Ce.

Gemelli, Carlo, et P. Royer, Histoire de Belgique. Révolution belge de 1830. 2e édit. 8. (336 p.) Bruxelles, Classen.

De Give, F., Royaume de Belgique. Histoire du congrès national. 12. (132 p.) Bruxelles, Tircher et Manceaux.

Exposé des motifs de la constitution belge par un docteur en droit. 8. (694 p.) Bruxelles, Goemaere.

La belge constitution et l'encyclique de Gregoire XVI; deux lettres de S. Em. le Cardinal-Archevêque de Malines, sur nos libertés constitutionnelles. 8. (60 p.) Malines, van Velsen.

Le libéralisme et la constitution belge. 8. (52 p.) Gand, van der Schelden.

Des partis et de leur situation actuelle en Belgique, par G. R. S. 8. (80 p.) Bruxelles.

Laurent, Lettres d'un retardataire libéral à un progressiste catholique, adressées à M. Nothomb. 2e édit. 12. (272 p.) Bruxelles, Tircher et Manceaux.

Moyen de sortir de la crise actuelle. Extrait d'une lettre d'un membre du congrès national de 1830. 8. Bruxelles, van Buggenhoudt.

Leemans, Hubert, Des impositions communales in Belgique. 8. (194 p.) Bruxelles, Bruylant-Christophe et Ce.

Lysen, Florent, La Belgique en 1863. 8. (48 p.) Paris, Dentu.

Boniface, Joseph, Elections de 1864 — Débâcle de la politique catholique. 18. (44 p.) Bruxelles, Manceaux.

Jottrand, L., De vlaamsche kwestie. 8. (42 p.) Bruxelles, Bauvais.

van der Plassche, Edouard, Meeting libéral. Exposé de la question flamande. 8. (60 p.) Bruxelles, Decq.

Loomans, J.A., Onpartijdige beschouwing over de vlaemsche kwestie, en oproep tot eensgezindheid onder hare vlaemsche voorstaenders. Anvers, Schetsberg.

Buck, V. de, De l'état religieux en Belgique au XIXe siècle. 12. (122 p.) Bruxelles, Ch. J. A. Greuse.

Der Jesuiten-Prozeß in Brüssel. Berhandlungen vor dem Affisenhose von Brabant vom 13—16. Mai 1864. 8. (72 S.) Köln und Düsseldorf, Kaulen & Co.

### III. Biographien.

Dinaux, A., Les trouvères brabançous, hainuyers, liégeois et namurois. 8. (717 p.) Bruxelles, F. Heussner.

Poullet, Edmond, Sire Louis Pynnock, patricien de Louvain ou un mayeur du 15e siècle. Etude de moeurs et d'histoire de la période bourguignonne. 8. (X. 384 p. et 2 grav.) Louvain, Fonteyn.

Van Even, Edward, Thierry Bouts, dit Thierry de Haarlem, peintre en titre de la ville de Louvain (1460—1475). 8. (32 p.) Louvain, Savoné.

Kervyn de Lettenhove, Jacques d'Artevelde. 8. (116 p.) Gand, van Dosselaere.

Levensschets, Korte, van Jakob van Artevelde ter gelegenheid van het oprigten van zijn standbeeld op de vrijdagmerkt, te Gent, den 14. september 1863. 12. (8 p.) Gand, Paemel.

Kortbondig verhael der meest bekende daden van Jakob van Artevelde, ter gelegenheid der plaetsing van zijn standbild op de vrijdagsmerkt, te Gent, den 14 september 1863. 12. (16 p.) Gand, Hemlsoet.

Leyn, Alphonse de, Exquisse biographique de Pierre de Corte (Custius), premier évêque de Bruges, ancien professeur à l'université de Louvain. 8. Louvain, Vanlinthout et Ce. (Pas dans le commerce.)

Gregoir, Ed. G. J., Galerie biographique des artistes musiciens belges du 18e et du 19e siècle. 8. (212 p.) Anvers, de la Montagne.

Bussche, Emile van den, Biographie du général van der Mersch, d'après des documents authentiques entièrement inédits, avec de nombreux détails sur la révolution brabançonne. 8. (159 p. et 2 grav.) Menin, Hoedt-Vermeersch.

Ridder, C. B. de, Aubert le Mire, sa vie et ses écrits, mé- noire historique et critique. 4. (112 p.) Bruxelles, Hayez.

Les chansonniers forains, Moreau et Simonis. 18. (20 p.) Liége, Desoer. (Extr. de l'annuaire de la Soc. Liégeoise du littérature wallonne pour 1864.)

Le Roy, Alph., Charles du Vivier. 12. (48 p.) Liége, J. Desoer.

— —, —, M. S. van de Weyer, publiciste. 12. (34 p.) Liége, de Thier et Lovinfosse.

Notice sur Mgr. Jean Evangéliste de Zaepffel, évêque de Liége. 8. (19 p.) Liége, Renard.

Putte, F. van de, Biographie de M. Charles-Louis Carton, chanoine honoraire de la cathédrale de Bruges. 8. (81 p.) Bruges, van de Capelle-Werbrouck.

Moulaert, P. Fr. B., Levensschets van den venorabelen Pater F. Ambrosius Druvé, predikheer. 12. (70 p.) Louvain, Peeters.

Broeckx, C., Nécrologie du docteur Jean-Martin-François Carolus. 8. (12 p.) Anvers, Buschmann.

—, —, Notice sur Jean-Charles van Rotterdam, docteur en médicine, professeur de medicine pratique et de clinique à l'université de Gand etc. 8. (72 p.) ibid.

Gorrissen, Dr., Notice sur Arnould Barthélemi Beerenbrock. 8. (8 p.) Anvers, Buschmann.

—, —, Souvenir de Pierre-Henry van Tilborgh, pharmacien, membre de la commission médicale de Bruxelles etc. 8. (8 p.) Bruxelles, Tircher et Manceaux.

### IV. Provinzialgeschichte. Baria.

Le Grand de Reulandt, Organisation des états de Flandre, depuis l'ordonnance du 5 juillet 1754, jusqu'à la réunion des provinces belges à la France, 1794, notice. 8. (32 p) Anvers, Buschmann.

Potter, Frans de, en Jan Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. 1. deel. Destelbergen, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, St. Denijs-Westrem, Zwijnaerde. 8. (370 p.) Gand, Arnoot-Braeckman.

Neelemans, Ed., Geschiedenis der stad Eecloo, verzameling van charters, kronyken, enz. 8. (135 p.) Gent, van der Schelden.

Keelhoff, Pater Ambrosius, Geschiedenis van het Klooster der Eerw. Paters Eremyten Augustynen te Gent. 8. (VII. 322 p.) Gent, Hebbelynck.

Desplanque, A., Des remaniements qu'à subis la province belge des Carmes durant les guerres de Louis XIV, notes pour servir à l'histoire des couvents d'Ypres, de Rousbrugge et de Steenvoorde. 8. (32 p.) Lille, impr. Lefèbvre-Ducrocq. (Extrait des Annales du comité Flamand de France, tome 7.) Hollebeke, Leop. van, Lisseweghe, son église et son abbaye. 4. (280 p.) Bruges, Edw. Gailliard.

Haeghen, Ph. van der, Inscriptions funéraires de l'église de Notre Dame du Sablon à Bruxelles. 4. (48 p.) Gand, Hebbelinck.

Dunart, Emile, Histoire de Manneken-Pis, d'après des documents entièrement inédits, suivie d'une notice historique sur la fontaine de Manneken-Pis. 3e édit. 24. (120 p. et 1 pl. col.) Bruxelles, Tircher et Manceaux.

Bruyssel, Ernest van, Histoire politique de l'Escaut. 18. (243 p.) Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven et Ce.

Even, Edw. van, Le Omgang de Louvain, dissertation historique et archéologique sur se célèbre cortége communal. Ouvr. orné de 36 planches, gravées sur pierre, d'après les dessins originaux, exécutés en 1594. Fol. (VIII. 63 p.) Louvain 1863, Fonteyn. (Bruxelles, Arnold.)

Monge, Léon de, Essai sur les deux premiers siècles de l'université de Louvain. 12. (28 p.) Bruxelles, Société de la presse conservatrice.

Ram, P. F. X. de, Notice sur la situation financière et administrative des établissements académiques de Louin en 1589. 8. Louvain.

Quéroult, Const., La bourgeosie d'Anvers. 8. (362 p.) Paris, Brunet.

Rymaekers, B., en Delafaille, F. E., Geschiedkundige wandeling op. St. Rumoldus toren, te Mechelen. 12. (90 p.) Mechelen, Dierickx-Beke.

Warnkönig, L. A., Précis de l'histoire de Liége, traduit de l'allemand par Stanisl. Bormans. 18. (160 p.) Liége, F. Renard.

Rahlenbeck, C., L'église de Liège et la révolution. 2e édit.

12. (308 p.) Bruxelles, tous les libr.

Goethals, Félix Victor, Archéologie des familles de Belgique. 1re livr. 4. (64 p.) Bruxelles, impr. Polack-Duvivier.

Poplimont, Ch., La Belgique héraldique, recueil historique, chronologique, généalogique et biographique complet de toutes les maisons nobles reconnue de la Belgique. T. I. A-Bi. 8. (693 p.) Bruxelles, typ. Adriaens.

Documents iconographiques et typographiques de la bibliothèque royale de Belgique. Facsimile photo-lithographiques, avec texte historique et descriptif, publié par M. M. les conservateurs et employés de la bibl. royale. 1re série: les bois. Livr. I. II. 4. Bruxelles 1864.

Essai d'un dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes publiés en Belgique au XIX e siècle et principalement depuis 1830, par un membre de la soc. des bibliophiles belges. 1re livr., comprenant les lettres A—F. 8. (130 p.) Bruxelles, F. Heussner.

Coremans, La Belgique et la Bohème, traditions, coutumes et idées populaires. T. II. (juillet—déc.) 8. (160 p.) Bruxelles, Heussner.

Annales des travaux publics de Belgique. Documents scientifiques, industriels et administratifs, concernant l'art des constructions, les voies de communication etc. T. 21. Année 1863—64. 8. Bruxelles, van Dooren.

# 23. Spanien und Portngal.

Museo de documentos históricos, ó coleccion de actas y peticiones de las Córtes, fueros y privilegios del reino, órdenes, cartas, decretos y representaciones de las ciudades y de los hombres importantes, relativas á todas las épocas de la historia de España. T. I. 8. Madrid, Querol.

Cénac Moncaut, J., Histoire des peuples et des états pyrénéens (France et Espagne) dépuis l'époque celtibérienne jusqu'à nos jours. 2e édit., augmentée de l'étymologie des noms de lieux et de l'archéologie complète des Pyrénées françaises et espagnoles. 5 vol. 8. (2733 p.) Paris, Amyot.

Dielitz, Th., Spaniens historia, framställd i berättelser. Fri öfversättning af W. Kjellgren. Med 4 litogr. pl. (Med hufvudtitel; Historisk boksamling för Sveriges ungdom. IV.) 8. (VI. 271 s.) Stockholm, Flodin.

Ranera, Alejandro Gomez, Epítome de la historia de España, desde su origen hasta nuestros dias. 2a ed. 8. (240 p.) Madrid, Hurtado y Hernando.

-, - -. Compendio de la historia de España, desda en

origen hasta el reinado de D. Isabel II. y año de 1862. Sétima edic. 8. (416. 184 p.) Madrid 1863, ibid.

Soriano, Antonio Gascon, Historia general de España, desde su orígen hasta el presente. 4a edic. 8. (52 p.) Madrid 1863, Hurtado y Hernando.

Campano, Lorenzo, Compendio de la historia de España. 8. (78 p.) Madrid, impr. Soler.

Cavanilles, Antonio, Historia de España. T. V. 4. (402 p.) Madrid 1863, Sanchez. (Esta historia solo alcanza al reinada de Felipe II., y no continuará.)

Alcántara, Emilio Lafuente, Reseña histórico-critica de los historiadores arábigo-españoles. 4. (42. 22. 32 p.) Madrid, impr. Galiano.

Gams, Pius Bonifacius, Die Kirch engeschichte von Spanien. 2. Bb. Bom 4. bis Ende des 11. Jahrhunderts. Jahr 305—1085. 1. Abth. Jahr 805—589. 8. (VIII. n. 492 S.) Regensburg, Manz.

Warnkönig, L. A., Don Carlos. Leben, Verhaftung und Tob dieses Prinzen. Nach den neuesten Biographieen und mit Rücksicht auf frühere Forschungen bearbeitet. Mit 1 Stahlstichportrait und 1 autographischen Brief Don Carlos (in Fol.) 8. (XI. u. 168 S.) Stuttgart, Kröner.

Bazy, J. P. A., Etat militaire de la monarchie espagnole sous le règne de Philippe IV. Les mercenaires au XVIIe siècle. 12. (106 p.) Poitiers, Létang et Girardin.

Fernandez y Gonzalèz, Manuel, El cocinero de su magestad, memorias del tempio de Felipe III. Nueva edicion illustrada con magnificas laminas sueltas. 8. (659 p.) Paris, bureau du Correo de ultramar.

Arguelles, D. Agustn, De 1820 á 1824. Reseña histórica, con una noticia biógráfica del autor, por D. José de Olózaga, y nn prólogo, por D. Angel Fernandez de los Rios. 8. (IV. XVI. 214. 6 p.) Madrid, San Martin y Moya y Plaza.

Gomez, Alejandro, Los sucesos de la Granja en 1836. Apuntes para la historia. 4. (40 p.) Madrid, Durán.

Durand, E., L'Espagne en 1863. 8. (61 p.) Paris, impr. Goupy et Ce.

Peral, J. Del, Le conflit entre l'Espagne et le Pérou. 8. (80 p.) Paris, les principaux libr.

Martin y Onate, Cayetano, España y Santo Domingo. Observaciones de simple y racional criterio acerca de lo que interesa á la nacion española la posesion de dicha isla, y sobre los beneficios que han de recibir en consecuencia los mismos dominicanos; seguida de una descripcion histórica y geográfica de tan vasta y rica Antilla. 8-(176 p.) Toledo, G. Lopez Fando. Madrid, Hernando, Cuesta y Bailly-Baillière.

Maistre, le comte J. de, Lettres à un gentilhomme russe sur l'inquisition espagnole. 8. (VI. 183 p.) Lyon et Paris, Pélagaud.

Orensé, José Maria, Treinta años de gobierno representativo en España. 8. (130 p.) Madrid 1863.

Lesser, Sigismond-Charles-Noel de, Du sentiment patriotique et des fastes militaires de l'Espagne. 8. (21 p.) Paris, libr. centrale.

Ros de los Ursinos, José, El trono ante la revolucion, ó la union monárquica, bajo la bandera nacional de patria y monarquia. 8. (30 p.) Madrid, Lopez.

Dos años y un dia. El gran plan. Los hombres necessarios. — Espartero! Olózaga! Memoria histórico-politica dedicada al héroe de Tarifa el teniente general D. Francisco Valdes, popun compañero de infortunio del Sr. Muñoz Torrero. 4. (46 p.) Madrid, Cuesta.

Chaparro, Ramon S., El partido progresiata, ó Espartero y Olózaga. Folleto politico. 4. (102 p.) Madrid, Lopez.

O'Donell, Enrique, La union liberal. Su pasado, su presente y su porvenir. 4. (16 p.) Madrid, Lopez.

Ni el absolutismo mi la democracia. — Folleto de actualidad que comprende las últimas manifestationes de los partidos con motivo del 2. de mayo en los Campos Elíseos, y en la translacion de los restos de Muñoz Torrero, por D. M. L. J. 4. (II. 24 p.) Madrid, Moya y Plaza.

Las cuestiones del momento ante el principio parlamentario. 4. (34 p.) Madrid 1863, Lopez.

Adame y Muñoz, Serafin, La situacion. 4 (32 p.) Madrid, Lopez.

La dette passive espagnole, 1851—1864. Esposé sommaire des faits accomplis dès le commencement de janvier 1861 jusqu'à ce jour. 8. (164 p.) Paris, impr. Claye.

Galvan y Murillo, Pablo, Situation financiera de España. 8. (116 p.) Madrid, Lopez.

Polo, M., La situation financière de l'Espagne. 1864

—1865. 8. (48 p.) Paris, impr. Claye.

Quintana, Manuel Joseph, Vidas de Españoles celebres. 8. (163 p.) Paris, Dramard-Baudry et Ce. (Coleccion de los mejores autores espanoles.)

Diana, Manuel Juan, Cien españoles célebres. 8. (VIII. 248 p.) Madrid, Hernando.

Apuntes historico-biográficos acerca de la escuela aragonesa de pintura, recopilados por D. Francisco Zapater y Gomez. 4. (100 p.) Madrid 1363, impr. Fortanet.

Tubino, Franc. M., Murillo. Su epoca, su vida, sus cuadros. 4. (XVI. 302 p.) Madrid, Bailly-Baillière.

De los Rios, Angel Fernandez, Muñoz Torrero. Apuntes biográficos, con el retrato, el facsimil y una copia de la bandera que Muñoz Torrero donó á la milicia de su pueblo natal. 4. (32 p.) Madrid, Moya y Plaza, y Cuesta.

de Olózaga, Salustiano, 1808—1863. Olózaga. Estudio podítico y biografico encargado por la tertulia progresista de Madrid & D. Angel Fernandez de Los Rios. — Discursos pronunc. los dias 11. y 19. de diciembre de 1861. Opinion que sobre ellos emitió la prensa. Con el retrato de Olózaga y el diseño del jarron regalado por el partido progresista. 4. (620. 68 p.) Madrid, Moya y Plaza.

Martin y Santiago, José, Un Viaje al Escorial. Descripcion ordenada del monasterio y palacio origidos por Felipe II, y de las modernas casitas del infante y del príncipe. 8. (160 p.) Madrid 1864.

Congreve, Richard, Gibraltar; or, the foreign policy of England. 2nd edit. 8. London. Trübner.

Benjumea, N. D., Gibraltar to Spain. 8. London, Trübner. Scriptorum arabum loci de Abbadidis, nunc primum editi a R. P. A. Dozy. Vol. III. 4. (VIII. 250 p.) Leyden 1863.

Soraluce, Nicolas de, Historia de la M. N. y M. I. provincia de Guipúzcoa, precedida de la guia descriptiva y plano de la misma 8. (XIV. 408 p.) Madrid, Moya y Plaza. Bover, Joaquin Maria, Noticias histórico-topográficas de la isla de Mallorca, estadistica general de ella, y periodos memorables de su historia. Segunda edicion. 12. (402 p.) Palma, F. Guasp.

Reseña oficial de los trabajos efectuados para la construccion del monumento que las islas Baleares han dedicado á S. M. la Reina Doña Isabel II. 4. (78 p.) Palma, impr. Gelabert.

Memórias de la real Academia de ciencias morales y politicas. T. I. P. II. 4. (p. 265-632.) Madrid, impr. Nacional.

Cuestion de archivos, ó sea polémica sobre la mayor ó menor propiedad de titulo que respectivamente llevan los dos generales e históricos de Barcelona y Valencia, suscitada entre Sres. D. Antonio de Bofarull y D. Miguel Velasco. 4. (92 p.) Valencia, Domenech.

Latour, Ant. de, Études littéraires sur l'Espagne contemporaine. 8. (VIII. 402 p.) Paris 1864.

Ensayo de una biblioteca Española de libros raros y curiosos, formado con los apuntamientos de Bartolomé José Gallardo, coordinados y aumentados por M. R. Zarco del Valle y F. Sancho Rayon. Obra premiada por la biblioteca national, en la junta pública de 5 de Enero de 1862, e impresa á expensas del gobierno. Tomo I. 8 (XI. 1403 p.) Madrid 1863. (Daffelbe Entre enficientado in 4. XIV. 702 p.)

Rico y Sinobas, Manuel, Libros del saber de astronomia de rey D. Alfonso X. de Castilla, copilados, anotados y comentados. Tome II. Fol. (IV. VIII: 322 p.) Madrid 1863.

Obras escogidas del padre Fray Benito Gerónimo Feijoo y Montenegro. Con una noticia de su vida y juicio crítico de sus escritos por Vicente de la Fuente. 4. (LIV. 610 p.) Madrid 1863.

Murillo, J. Bravo, Opúsculos. Tomo II. 8. (XVI. 416 p.) Madrid 1864.

Olózaga, Salustiano de, Estudios sobre elocuencia, política, jurisprudencia, historia y moral. 8. (XVI. 376 p.) Madrid 1864.

Pastor, L. Maria, Historia de la deuda pública espanola, y proyecto de un arreglo y unificacion. 8 (280 p.) Madrid 1868. Colmeiro, Manuel, Historia de la economía política en España. 2 tomos. 4. (VIII. 508. 598 p.) Madrid 1863.

Freer, Martha W., The married life of Anne of Austria and Don Sebastian king of Portugal. 2 vols. 8. London, Tinsley.

Rebello da Silva. L. A., Invasion et occupation du royaume de Portugal en 1580. Introduction à l'histoire de Portugal au XVIII et au XVIII siècles. Traduit du portugais. T. I. 8. (XV. 564 p.) Paris, Durand.

Diez, F., Ueber die erste portugiesische Runft. und hof. poesie. 8. (V n. 142 S.) Bonn 1863, Beber.

Brande 6, H. A., Ausflug nach Portngal im Sommer 1863. Mit einer Abh. über die port. Sprache. 8. (182 S.) Lemgo und Det-mold, Meyer.

# Anhang.

Rachträge zu der in dem vorigen und in diesem Hefte enthaltenen Literaturübersicht.

### 3u Bb. XIII. S. 540.

3afrbucher für die Landestunde der herzogthumer Schleswig, Solftein und Lauenburg, herausgegeben von der S. D. L. Gesellschaft für vaterländische Geschichte. Band VII. heft 2 und 3. 8. Riel 1864.

Inhalt: B. A. von Fischer-Benzon, Die Communalversassing in der Cremper Marsch. 3. Lieserung. — Fr. Bluhme, Rordeutsche Zesseitenberichte. — Karl von Barrstedt, Magnus von Bedderkop. — H. Handelmann, Scra der Maler, Goldschmiede, Glaser und Schuitker (Tischer) zu Fleneburg vom Jahre 1467. — Inngbans, Jur Gelichtender Canalverdindungen zwischen Offsee und Nordsee im 14, 15., 16. Jahredert. — Handelmann, Andentungen über die dänische Politik während des siebenjährigen Krieges und der dänischen Gelüste auf Offsriesland. — Chr. I o hansen, Ueber das Berhältniß des Nordschleswissischen Dialects zum Oftdänischen, Nordsriesischen nud Plattdeutschen. — Zur Sammlung der Sagen, Mährchen und Lieder, der Sitten und Gebräuche der Herzogthümer Schleswigscholstein und Lauenburg. — Das Lauenburgische Archiv und die Schleswissischen Provinzialberichte. — Urlunden. — Bereinsangelegenheiten 2c. —

### Zu Bb. XIII. &. 555.

Vierter Jahresbericht und Mittheilungen des Historisch-Statistischen Bereins zu Frankfurt a. D. Frankfurt a. D. 1864.

Aus dem Inhalte: Ein bisher ungedrucktes Gedicht Friedrich des Großen vom 14. Juni 1731. — Philippi, Das Regal des Judenschutzes in der Neumark und Lausty während der Jahre von 1324—1415. — Auchenschutzes den hach, Historische Bemerkungen über den Hopfenbau in der Stadt Buckow und Umgegend. — Lood, Die Durchreise türkischer Gesandtschaften durch Frankfurt in den Jahren 1763, 1791, 1797. — Ruchenbuch, Sechsundsfünfzig bisher ungedruckte Urkunden nach den Originalen des rathhäuslichen Archivs zu Müncheberg, vollständig oder im Auszuge mitgetheilt. — Auch en-buch, Die Marienkirche in Müncheberg und die Kirche zu Wulkow, Trebnitze.

Zu Bb. XIII. S. 561.

Sitzung & berichte ber gelehrten eftnischen Gesellschaft zu Dorpat. 8. (25 S.) Dorpat 1864.

Zu Bb. XIII. S. 565.

Reues Lausitisches Magazin. Im Auftrage der Oberlansitischen Gesellschaft der Wissenschaften herausgegeben von Dr. Titus Wilde. 41. Bb. Mit 1 lith. Tasel. 8. Görlit 1864.

Inhalt: Hermann Knothe, Die Burggrafen von Dohna auf Königsbrud. — Wilhelm Sohr, Die Unterdruckung bes Jesuiten-Orbens in Schlefien. — Der f., Die Jesuiten nach ihrer in Preußen proclamirten hebung 1776—1800. — Derf., Bölliges Berschwinden ber Jesuiten wir Umbildung der von ihnen gegründeten Schul-Anstalten 1800-1836. - Pesched, Bon welchem gang alten Zittaner Gelehrten haben wir Gebrucktes? -- Rarl Hanp t, Rachtrage zum Sagenbuche ber Laufit. - Otto Jande, Ginige historisch-genealogisch-kritische Zusätze und Beriehtigungen zu Christian Anauth's Gymnasium Augustum. — M. R. Th. Hergang, Geschichtlicher Ueberblid über die Editionen der "Confessio Augustana" vom Jahre 1530 bis zum Jahre 1580. — Leopold Haupt, Balentin Friedland genannt Trozenborf. — Romifch-deutsche Bustände im Jahre 1604. Gleichzeitige Handschrift, mitgetheilt von Theodor Paur. -- Ders. Der Herr von Tschirnhaus auf Rieslingswalde und sein Pfarrer Rellner von Zinnendorf. — Alfred von Sallet, Die antiken Münzen ber Oberlaufitischen Gesellschaft ber Wiffenschaften. - Miscellen. - Refrologe. - Recensionen. - Festreben und Gelegenheitsschriften. - Nachrichten aus der Gesellschaft.

#### Bu Bb. XIII. S. 565.

Neue Mittheilung en aus dem Gebiet historisch-antiquariicher Forschungen. Im Namen des mit der Königl. Universität Salle-Wittenberg verbundenen Thüringisch. Sächsischen Bereins für Erforschung bes vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale herausgegeben von dem Secretär desselben, Rector J. D. Opel. X. Band. 2. Hälfte. 8. Halle und Nordhausen 1864.

Inhalt: Albert Jansen, Julius Pflug. Ein Beitrag zur Geschichte ber Kirche und Politik Deutschlands im 16. Jahrhundert. 2. Abtheilung. — D. von Heinemann, Auch einige Erläuterungen zu der Schenkungsurkunde über Schweinfurt an das Erzstift Magdeburg vom Jahre 1100. — Hubener, Die Kirche St. Stephani zu Langensalza vor der Reformation. — G. N. von Mülverstedt, Die Edeln von Maketserve und ihre Heimath. — E. Dümmler, Magdeburger Todtenbuch, herausgegeben. — Winter, Recrologium der magdeburgischen Erzbischöfe. — Missellen.

Bu Bb. XIII. S. 576.

Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. 9. Bb. Heft 3. 8. Bayreuth 1864, Grau.

Inhalt: Brod, Kurze Geschichte der Pfarrei St. Johannis. — Burger, Kurze Nachricht über die Kirche zu Pilgramsreuth und die darin besindlichen älteren Denkmale. — Rudolph Freiherr von Reitzenstein, Gesschichte der Beste Epprechtstein bei Kirchensamitz. — Ders., Deutsch-Ordens-Ritter in Preußen aus dem Bezirk der Terra advocatorum imperii.

### Zu Bd. XIII. S. 577.

Collectaneen-Blatt für die Geschichte Baperns, insbesonbure für die Geschichte der Stadt Neuburg a. d. D. und der ehemaligen Grafschaft Graisbach, bearbeitet von Mitgliedern des historischen Filial-Bereines in Neuburg. 30. Jahrg. 1864. Neuburg, Grießmaper.

Inhalt: Berzeichniß der historisch-merkwürdigen Personen, welche je einmal in den t. b. Residenz-Schlössern zu Neuburg a. d. D. gewohnt haben (Schluß.) — Bemerkungen und theilweise Berichtigungen zu der in der "Beschreibung und Geschichte der Pfarrei Wellheim 2c." von den Pfarrern C. A. Böhaimb und G. Fetsch gegebenen Darstellung der Burg zu Wellheim. — Reise der Königin von Spanien, Maria Anna, Prinzessen von Neuburg und Pfalzgräsin dei Rhein, von Neuburg a. d. D. nach Madrid. — Monographieen: Ainsseld. Ammerseld. Rennertshosen. — Die Ruine Kaiserkurg. 1½ Stunde westlich von Neuburg entsernt.

### Zu Bd. XIII. S. 579.

Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, herausgegeben von dem historischen Bereine von und für Oberbayern. 25. Band. 8.
(508 S.) München 1864.

Dieser Band enthält ben zweiten Band der Urkunden des Klosters Indersdorf. Bergl. diese Zeitschrift XI 556.

### Dben zu S. 174.

Ranit, F., Ueber alt- und neuserbische Kirchenbautunft. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte. Mit 2 Tafeln. 7. (13 S.) Wien, C. Gerolds Sohn. (Aus ben Sitzungsber. der At.)

Bu S. 175.

Behrnauer, W. F., A., Das Nasîhatname. Dritter Beitrag zur osmanischen Finanzgeschichte. (Zeitschr. b. D. M. G. XVIII. 1864.) Zu S. 180.

Rordische Revue. 2. Bbes. 3. Beft. (December 1864.)

Aus dem Inhalte: R. Rulemann, Bur Geschichte ber morgenländischen und abendländischen Rirche.

Bu S. 212.

Bartlett, J. Russel, Bibliography of Rhode island. A catalogue of books and other publications relating to the state of Rhode island. With notes historical, biographical, and critical. 8. (287 p.) Providence 1864.

Bu S. 213.

Coleccion de documentos para la historia de México. Publicada por Ioaquin García Jeaz balceta. Tomo I. 8. (CLIII. 544 p.) Mexico 1858. (?)

Zu S. 225.

de Jonge, Jhr. Mr. J. K. J.; De opkomst van het Neederlandsch gezag in Ostindië (1595—1610). Verzameling van ouitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief. 2e deel 8. (Xl. 537 bl.) 'sGravenhage, M. Nijhoff. Amsterdam, Fred. Muller.

Ueber die Bedeutung dieses Werkes im allgemeinen vergl. Itschr. XII 491 f. Der vorliegende zweite Band giebt zunächst eine Uebersicht über die indischen Zustände vor der niederländischen Herrschaft und bes handelt sodann die Beziehungen der schiffsahrts und handeltreibenden Niesderländer zu den Eingeborenen bis zu dem Augenblick, in welchem in Folge der Gründung der Compagnie die Einzelunternehmungen aushörten.

Pompe, A., Geschiedenis der Nederlandsche overzeesche bezittingen, geschetst ten dienste van het onderwijs en van hen welke zich naar die gewesten begeven. 8. (VIII. 411 p.) Kampen 1863.

Koloniale Debatten Verzameling van het verhandelnde in de beide Kamers der staten generaal met betrekking tot de bezittingen en Kolonies van het ryk in andere waelddeelen over de jaren 18141865. Uitgegeven onder toezigt van Jhr. J. P. Cornets de Groot van Kraaijenburg. 5e tijdvak. Zittingjaren 1859-1865. 9e aflev. Fol. (bl. 961-1120 in 2 kol.) 'sGravenhage, H. C. Susan.

van Hoëvell, Dr. W. R., Parlamentaire redevveringen over koloniale belungen. 3e deel. 8. (XVIII. 296 bl.) Zaltbommel, Joh. Noman en Zoon.

#### Bu S. 227.

Waal, E. de, Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. L. De opiumpacht op Java. 8. (74 bl.) 's Gravenhage, Mart. Nijhoff.

#### Bu S. 227 f.

Hantsche, 3. C., Paläste Schah Abbas I. von Persien in Masanderan. (Zeitschr. b. D. M. G. XVIII. 1864.)

Blau, D., Ueber Mirchond's Arsacidenchronik. Beiträge zur Textfritik. — Ueber Ursprung und Echtheit der sogenannten zweiten Königs-reiche. (Zeitschr. d. D. M. G. XVIII. 1864.)

Die Palmprenischen Inschriften mit Beiträgen aus bem hand-schriftlichen Nachlasse von E. F. Beer, erklärt von M. A. Lévy. (Zeitschr. d. D. M. G. XVIII. 1864.)

Oberdick, Joh., Bemerkungen zu den palamprenischen Enschriften. (Zeitschr. d. D. M. G. XVIII. 1864.)

muhammebanischen Münzen. (Zeitschr. b. D. W. S. XVIII. 1864.)

### Zu S. 252.

Pinchart, A., Documents authentiques relatifs aux frères van Eyck et Roger van der Weyden et ses descendants. 8. Bruxelles.

#### Zu S. 254.

Mémoires couronnés et mémoires des sevants étrangers publiés par l'académie royale. T. 23. 1864-1865. L. Bruxelles 1865.

Wir notiren aus dem Inhalte:

E. de Borchgrave, Histoire des colonies belges qui s'établirent en Allemagne, pendant le XIIme et le XIIIme siècle: serner Wiertz, Ecole flamande de peinture, so wie Edgar Baes, Mémoire sur les caractères constitutifs de l'École flamande de peinture.

Bur allgemeinen Geschichte der Niederlande. (Oben S. 229 ff.)
Potvin, Ch., Panégyriques des comtes de Hainaut et de

Hollande Guillaume I. et Guillaume II. 8. (66 p.) Mons, Masquillier et Dequesne.

Lefèvre-Pontalis, La Hollande an XVIIe siècle. 8. (51 p.) Paris, Didier et Ce.

Meijer, D. H., De pastorie van Bodegraven. Oorspronkelijke tafereelen aan de geschiedenis des fransche overheersching in het jaar 1672 ontleend. 8. (VIII en 366 bl.) Utrecht, C. van der Post.

Stern, Daniel, La Hollande, son passé, sa liberté. 8. (35 p.)
Paris, impr. Bourdier et Ce. (Extrait de la Revue nationale.)

Bähler, P. B., Herinnering en getuigenis of 17. November 1863. 8. (19 bl.) Amsterdam, H. de Hoogh.

Borski, Dr. G., van Wieringhen, met Oranje, Nederland; door Oranje, de Nederlandsche volksvrijheid. Herinnering an het halveeeu wfeest van Neêrlands met volksvrijheid gekroonte herstelling. 8. (40 bl.) Schiedam, H. A. M. Roelants.

Palm, J. H. van der, Geschied- en redekunstig gedenkschrift van Nederlands herstelling in den jare 1813. 4. (XII en 88 bl.) Schiedam, H. A. M. Roelands.

Reyn, G. van, Historische herinneringen naar aanleiding van het gedenkfest van Nederlands bevrijding. 8. (IV en 76 bl.) Reterdam, Verbruggen & van Duym.

Méijer, D. H., Ons vaderland in 1813. Opgedragen aan Z. K. Hoogh. Prins Alexander der Nederlanden. (VIII. 61 bl.) Deventer, Sigtenhorst.

Wessels, A. H., Neerlands bevrijding in 1813. 2c—3e afl. 8. (bl. 65—176.) Doesborgh, J. C. van Schenk Brill.

Vosmaer, Mr.C., Het national gedenkteeken van Neerlands herstelling. 8 (20 bl.) 's Gravenhage, M. Nijhoff.

ken. 8. (19 bl.) 'sGravenhage, M. Nijhoff. (Overgedruckt uit de Nederlandsche Spectator.)

Ridderhof, Nz. C, Neêrlands leeuw. Een feestaandenken aan de verlossing van Nederland en Dordrecht in 1813. 8. (8 bl.) Dordrecht, C. Ridderhof Nz.

Tinholt, L., Het jubilé van Nederlands vrijheid in Nederlands jongste gemeente. 8. (XIX en 81 bl.) Amsterdam, W. H. Kirberger.

Wessels, A. H., Neerlands bevrijding in 1813. Complet in 5 afl. 1e afl. 8. (bl. 1—64.) Doesborgh, J. C. van Schenk Brill.

Tweede open brief over het Neêrlands monument voor 1813. 8. (39 bl.) Amsterdam, Jan Leendertz.

Derde brochure over het nationaal monument. 8. (32 bl.) Amsterdam, van Es.

Leliman, J. H., Neêrlands monument voor 1813. Derde open brief etc. Antwoord aan Prof. J. W. Brouwers. 8. (II en 78 bl.) Amsterdam, van Es.

— —, Postscriptum tot den derden open brief. 8. (20 bl.) Aldsar.

Wakker, P., Aanteekeningen van een veteraan dato 16. Aug. 1815, die onder den prins van Oranje in's prinsen klein leger, in de velden van Waterloo gestreden heeft. 8. (16 bl.) Purmerende, J. Schuitemaker.

Luttenberg's Chronologische verzameling van wetten en besluiten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden, sedert de herstelde orde van zaken in 1813, voortgezet door L. N. Schuurman. Alphabetisch register 1813—1860. 8. (197 bl.) in 2 kol.) Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink.

Jaarboekje, staatkundig en staathuishoudkundig, voor 1864. 16. jaargang. 4. serie. 1. jaargang, 8. (XVIII en 372 bl.) Amsterdam, E. S. Witkamp.

Kops, Mr. J. L. de Bruijn, Gemeente-belastingen. Antwoord aan Ihr. Mr. H. J. van der Heim. (Uit de Economist.) 8. (32 bl.) Amsterdam, J. H. Gebhard en Co.

Alphabetisch register op het staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, van 1813-1860. 8. (IV en 365 bl.) 's Gravenhage, Belinfante.

Muller, D. G., Naschrift op "Nog een woord over den oorsprong der Neederlandsche vlag". 8. (8 p.) Amsterdam. Wed. G. Hulst van Keulen.

Bur nieberlandischen Provinzialgeschichte. (Oben S. 237ff.)

Lennep, Mr. J. van, Een word over het Haagsche gedenkteeken voor November 1813. 8. (16 bl.) Amsterdam, J. de Ruyter.

Schaick, C. van, Naarden's jubelfeest op 12. en 13. Mei 1864. 8. (54 p.) Amsterdam, C. L. Brinkman. Ridder, J. Herman de, Het vijftigjarig bestaan van het departement Gouda. 8. (23 bl.) Gouda, A. Brinkman.

Deventer in den winter van 1813-1814. 8. (24 bl.) Deventer, J. Brinkgreve.

Verslag der feestviering van 25., 26. en 27. April 1864 bij gelegenheid van het 50 jarig jubilé van Deventer's ontzet. 12. (51 bl.) Deventer, J. de Lange.

Eyk, Dr. W. B. J. van, Het fest vierend Deventer. 8. (20 bl.) Deventer, A. J. van den Sigtenhorst.

Verhaal van het te Kampen voorgevallene in de maand November 1813. 8. (15 bl.) Kampen, van Dam.

Regt, J. K. de, De feestviering van Neêrlands onafhankelijkheid te Kampen, in de maand Novembre 1863. 8. (20 bl.) Kampen, van Dam.

Ballot, Dr. Buys, De herstelling der Utrechtsche hoogeschool in 1813. Feestrede. 8. (28 bl.) Utrecht, L. E. Bosch en Zoon.

Een gevonden brief van 5. Dec. 1813. Bevattende het relaas van de belegering van Arnhem 1813, door wijlen Is. van der Hooght, des tijdts chef de bureau op het gouvernement te Arnhem etc. 8. (17 bl.) Arnhem, P. A. de Jong.

Beschrijving van de voorwerpen van Germaanschen, Germaanschen, Germaanschen Cetischen en Romeinschen oorsprong en van Leteren tijd, uitmakende de gemeente-verzameling te Nijmegen, door de Commissie tot bewaring van voorwerpen van geschiedens en kunst J. V. W. Krul van Stompwijk en Dr. J. H. Scheets. 8. (2. VI. II en 151 bl.) Nijmegen, C. A. Vieweg & Zoon.

Eekhoff, W., Korte beschrijving van de provincie Friesland of overzigt van den tegenwoordigen toestand van dit gewest, gevolgd door statistieke opgaven omtrent den uit-en invoer, veestapel, fabrieken enz. dezer provincie. 8. (VIII en 136 bl.) Leeuwarden, W. Eekhoff.

Chalon, R., La plus ancienne monnaie des abbesses de Thorn. 8. (4 p.) Bruxelles, Devroye.

# Bur Rirdengeschichte ber Rieberlande. (Dben S. 241.)

Heerspink, J. B. F., De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de hoogeschol te Groningen. 1te gedeelte, van 1614—1752. 8. (II en 120 bl.) Groningen, P. van Zweeden.

Zwart, A. C. de, Jets over de Groningsche Hoogeschool. 12. (40 bl.) Groningen, R. J. Schierbeek.

Diese zwei Schriften erschienen zur 250jährigen Jubelfeier ber Univerfitat zu Gröningen; vergl. oben S. 243.

Koker, Mr. F. W. C., De overeenkomst betreffende de goederen van het voormalig klooster van St. Agatha. 8. (32 bl.) Arnhem, Js. An. Nijhoff en Zoon.

Bu ben Biographien jur Gesch. der Niederlande. (Oben S. 245.)

Krabbendam, Rz. J., Sebalt de Jonghe. (Walcheren in 1572-74.) 8. (VIII. 318 bl.) Deventer, Tjaden.

Conrad, F. W., Levensberigt van L. J. A. van der Kun. Overgedrukt uit het jaarboek 1864 der kon. Akademie van Wetenschappen. 8. (15 bl.) Amsterdam, C. S. van der Post.

Korte levensschetsen van beroemde en beruchte mannen uit den tegen woordigen tijd. 8. (157 bl.) Kampen, K. van Hulst.

Grégoir, E. G. J., Les artistes musicienns néerlandais. 8. (VIII. 239 p.) Bruxelles, Schott.

Kramm, O., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd. 6 deelen complet. 1. afl. 8. (bl. 1-80.) Amsterdam, Dietrichs.

Queux de St. Hilaire, le marquis de, Les fabulistes flamande et hollandais antérieurs au XVIIIe siècle. 8. (55 p.) Lille, impr. Lefebyre-Ducrocq.

# Berichtigungen.

- 6. 48. 3. 13 ftatt hingenommen lies hin genommen.
- " 61. " 3 ftatt Granville lies Grenville.
- " 61. " 9 Granvilles lies Grenvilles.
- " 65. " 28 Chatam lies Chatham.
- " 92. " 15 ganze lies ganzes. " 97. " 26 latitubinarisch lies latitubinaristisch.
- "113. " 9 ift das Romma hinter "bedenkt er sich" zu streichen.

Theodor Bernhardt.

### VI.

# Diplomatie im Jahre 1516.

Ein Beitrag zur Charakteristik Maximilians I.

Bon

### Reinhold Pauli.

Letters and papers, foreign and domestic, of the reign of Henry VIII, preserved in the Public Record Office, the British Museum and elsewhere in England, arranged and catalogued by J. S. Brewer, M. A., under the direction of the Master of the Rolls, and with the sanction of Her Majesty's Secretaries of State. Vol. II. Part. I. 8. (CCLXXXVII. 878 p.) Part II. 8. (p. 881-1793.) London 1864, Longmans.

Bu dem in der historischen Zeitschrift VIII 514 ff. beschriebenen Werke ist neuerdings eine Fortsetzung erschienen, die in zwei mächtigen Bänden abermals über 5000 Urkunden und zwar nur aus vier Jahren verzeichnet. Immer häusiger werden Regesten und Auszüge zu fast vollständiger Mittheilung, namentlich sobald das Original wur verstimmelt erhalten oder in Chiffre abgefaßt ist. Außer den Archiven und Bibliotheken in London und Edinburgh sind die nur irgend einschlagenden urkundlichen Publicationen zur Geschichte anderer gleichzeitigen Staaten und, falls deren Archive zugänglich, auch diese hereingezogen worden, so daß nochmals das Material zu einem Stücke Regierungsgeschichte Heinrichs VIII vollständig beisammen ist, so weit man in der Gegenwart überhaupt seiner habhaft werden kann. In starken Beilagen sinden sich die für die Geschichte der Preise und der Stückelse Zeitschrift. XIV. Band.

Gesellschaft so überaus wichtigen Originallisten jährlicher Rechnungsablage, welche Staatsverwaltung, Hoshalt und vor allem die Festlichzteiten mit Einschluß von Turnier und Schauspiel (revels) erforderzten. Verständniß und Erläuterung der oft durch Alter, Wißgeschick und fabelhafte Orthographie entstellten Depeschen lassen nur sehr selten im Stich i), die musterhaften Indices an Correctheit nichts zu wünschen übrig, und die sicherste Hand zur Benutzung reicht wiederum der Herausgeber selber in einer den ganzen Stoff beleuchtenden umsfangreichen Einleitung, wie nur er sie zu schreiben versteht, denn Wissen und Darstellung sind gleich bewundernswürdig.

Es wäre unnütz, nochmals den ganzen Bereich dieser Sammlung zu schildern, die vom Standpunkte der Politik Heinrichs VIII die allseitigen Verhältnisse des eigenen Landes, die Beziehungen zu Schottland und Irland so gut wie die einst dei dem Fürsten und seinem Minister eingegangenen Berichte aus Nord-, Mittel- und Südeuropa, ja Mittheilungen über die Kämpfe der persischen Sosis mit der Türkei und selbst aus dem neuentdeckten Indien (Hispaniola) umfaßt. Wir wollen vielmehr versuchen, gestützt auf dieses Werk, ein Stück europäischer Geschichte sener Tage vorzusühren, auf welches sich viele hundert und jedenfalls dieht die geringsügigsten der hier mitgetheilten Urkunden beziehen. Es betrifft die damalige Lage Deutschlands nicht minder als die Politik Wolsens und dient zugleich dazu, auch bei uns die ausgezeichnete Arbeit Mr. Brewers bestens zu empsehlen.

Die Thronbesteigung Franz' I und sein Einbruch in die Lombardei, der am 14. September 1515 mit dem graßen Siege von

<sup>1)</sup> N. 8 ist Bishop of Bryxino irrig burch Brescia statt mit Brixen wiedergegeben. N. 725 wird ohne Bedacht kinges of Hungary, Poland and Ba . . . . ergänzt durch Bavier (Bahern!); es ist sicher Boheme oder Bohemia zu lesen. N. 1754 Vallis Camonica auf dem Rückzuge von Mailand gegen Throl kann unmöglich Chamounix bedeuten, sondern das Thal des Oglio, das heute noch so heißt. Uebrigens begegnen bei sleißiger Benutzung der Bände Berstöße der Art eben so selten, als Namen und Zahlen im Text und in den Berzeichnissen irre sühren.

Marignano gekrönt wurde, hatten den Bergleich in Stude gerissen, der im Jahre zuvor von der heiligen Liga nach ihren Erfolgen an der schottischen Grenze wie in Navarra, in Flandern wie am Po der nur mit Benedig verbündeten Krone von Frankreich dictirt worden war. Noch einmal fanden sich die Alliirten der letzten Zeit, Ferdinand der Ratholische und der Papst, Heinrich VIII und der deutsche Raiser zu-Aber vieler Orten stand es mislich mit ihren Anssichten. Dem jugendlich feurigen Franz gegenüber waren mehrere von ihnen alt geworden — denn merkwürdig rasch rieb sich damals ein Fürstenleben auf —, auf Julius II war ein Leo X gefolgt, und die eigentlichen Bezwinger der Franzosen in Norditalien, die Schweizer-Eidgenossen, hatten eben dort bei Marignano den ersten empfindlichen Abbruch ihres strahlenden Kriegsruhmes erlitten. Auf die erschütternde Runde von diesem Schlage erwartete man wohl in Rom, Madrid und London, der junge König von Frankreich werde demnächft in Italien in dasselbe Verderben rennen, wie einst sein Vorfahr Rarl VIII; die Engländer gar, die sich jüngst noch in das Bündniß mit Ludwig XII gefunden, nahmen es ruhig hin, daß Franz dessen jugendliche Wittwe, die Schwefter ihres Königs, nicht ohne Beleidigungs heimgeschickt hatte; es schien, als ob sie einmal wieder ihre Sielde von den Wirren des Festlandes gänzlich fern halten wollten. war es der stets rührige Kaiser, dessen Schwager Maximikian Sforza ans Mailand verjagt worden, dem die Benetianer sofort wieder die letzten Reste seiner eigenen Besitzungen in Italien bedrohten, der die Sympathien der deutschen Cantone nicht unbenutzt lassen konnte und zu feinen grenzenlosen Entwitten das englische Geld wieder auf das dringendste bedurfte. War doch aus den eigenen Herrschaften und bom Reiche, nachdem die dort angeregten Reformen in Stocken ge-Tuthen, bitter wenig zu erwarten. Bose Erfahrungen freilich hatten der erste wie der zweite Tudor längst mit der ewig leeren Tasche bes Habsburgers gemacht; seine Unzuverlässigkeit war auch in England sprichwörtlich geworden. Allein eben so gut kannte man dort das Talent dieses hochgeborenen fahrenden Ritters, Haufen von Reitern und Landstnechten zu organisiren; es war unvergessen, daß er einst als englischer Feldoberst ben Tag von Guinegate gewonnen hatte. Welsey, der hellblickende Minister Heinrichs VIII, erkannte die RothwendigContinents bekämpfen zu helfen; so beschloß er trotz gerechten Scrupeln die alte Coalition wieder aufzunehmen und, da von einem englischen Heere nicht die Rede sein konnte, die Mittel zu bieten, um die Schweizer in den österreichisch-englischen Dienst zu ziehen. Am besten, wenn sich dieß aussühren ließ, ohne einen offenen diplomatischen Bruch, dem auch Franz geschickt auszuweichen suchte, wenn der europäische Krieg an den Alpen localisirt werden konnte.

Heinrich VIII war seit etwa vier Jahren an dem reisigen Hofe Maximilians nicht eben vortheilhaft durch den Ritter Sir Robert Wingfield vertreten, einen Mann der alten Schule, der sich viel auf seine diplomatische Erfahrung und auf sein historisches Wissen zu gute that, das bis zu Richard Löwenherz und Johann ohne Land hinaufreichte, der sich aus der Jugend noch der Regierung des unglücklichen Lancasters Heinrich VI erinnerte 2). Scherzhaft spricht er einmal von seinen weißen Haaren, "die ihm die kalten Schneeberge Deutschlands gebleicht haben, wo alle Hasen und Feldhühner weiß werben, und auch sein Bart, den er, wenn ihm Gott das Leben schenke, ber heiligen Jungfrau von Walfingham darbringen wolle, so weiß gemorden, daß er, so lange er ihn trägt, tein anderes Mittel brauche, um den Damen an seiner Gesellschaft wenig Gefallen zu bereiten" 3). Ueberall hin folgt er dem Kaiser. Er bewundert ihn, wenn er im hohen Rathhaussaale zu Augsburg um die Wette die verwittwete Landgräfin von Hessen und reich geschmückte Bürgerstöchter zum Reigen führt; er beschreibt den Besuch, den die Könige von Ungarn, von Polen und Böhmen im Juli 1515 in Wien abstatten, wo die bekannte habsburgsche Doppelheirath eingeleitet wurde. Staunend sieht er in der Hoffirche zu Innsbruck das herrliche Denkmal entstehen, durch welches sein hoher Gönner, unbekummert um die Rosten, schon bei Lebzeiten sich ein ewiges Gedächtniß stiften will 4). Ein liebenswürdiger, umständlicher Pedant in seinem ganzen Wesen, stolz auf das Blut der Wingfields, mit einem angeborenen Haß gegen alles Französische,

<sup>2) 98. 1265.</sup> 

<sup>3)</sup> N. 468.

<sup>4) 9. 1006.</sup> 

erblickte er in Maximilian voll unbegrenzter Ehrfurcht in der That noch den Oberherrn der Christenheit, dessen leutseliges, tapferes, pastriotisches Gebähren über jeden Zweifel erhaben sei.

Und Max wußte denn auch den gutmüthigen Herrn einzig geschickt zu nehmen, zumal nachdem Wingfield im Auftrage seiner Regierung die ersten Eröffnungen in Betreff einer Convention mit den Schweizern gemacht hatte. An besonderen Festtagen, wo der Kaiser das Hosenband anlegt, ertheilt er dem Botschafter in der Rirche und bei Tafel den Ehrenplatz zu seiner Rechten; immer wieder horcht er geduldig unter vier Augen auf die langathmigen Mittheilungen, welche dieser aus den zuletzt erhaltenen Briefen zu machen hat. Wingfield ist überglücklich, wenn Max dabei andächtig die Mütze abzieht und mit Freudenthränen im Auge die Güte seines geliebten Bruders und Sohnes preift, den er absichtlich König von England und Frankreich betitelt, der "ihm eine Tröstung bereite, wie das Biaticum einem Sterbenden" 5). Rein Wunder, wenn die Depeschen in behaglicher Geschwätzigkeit am ausführlichsten von solchen Rührscenen erzählen, und was sie dagegen über die Kriegspläne und gelegentlich auch über die wirre Politik berichten, viel zu wünschen übrig läßt. Dem Schreiber feigen. nicht die geringsten Gedanken auf, wenn kurz nach den angstvollen Migen von Marignano höchst auffällig auch französische Agenten ju Innsbruck bei Hofe Zutritt finden, und wenn der Raiser statt ihm, dem Engländer, die nachgesuchte Audienz zu gewähren, zwei, dreimal hinter einander auf die Gemsenjagd ausgezogen ist . Erst allmählich wittert er widerwärtige Einflüsse unter-einem Theil der Räthe, denen nach seiner Meinung am beften mit schmeichelhaften Schreiben aus der Londoner Staatskanzlei und gelegentlich einigen hundert Pfund begegnet werden könne. Bu bem Behufe wird eine Liste und eingehende Schilderung der einzelnen Herren beigelegt, vom Cardinal von Gurt herab bis auf einen "tleinen, runden Mann", von ihm Georg Barber genannt, an den, wie Wolsey sich erinnern werde, bei der

<sup>5)</sup> Which is come in as good tyme as the figure of the crucifixe, whiche is broughte by the cwre to his paryshien that lieth in extremis. N. 1399.

**<sup>6)</sup> %**. 873. 886. 900. 909.

Begegnung zwischen Max und Heinrich im Feldlager von Terouame ein Gnabengeschent nicht gerade weggeworfen gewesen sei 7). Sein naives Vertrauen aber in die Redlichkeit des Raisers ist schlechterdings nicht zu erschüttern, denn von dem dringenden Verlangen desselben, die in England angewiesenen Gelder sofort in die eigene Hand zu escamotiren, hatte er natürlich nichts vernommen. Am 1. December aber schon hatte Max seiner Tochter nach Brüffel geschrieben, sie solle 100000 Goldfronen, welche die Engländer in Antwerpen deponirt hätten, heimlich an sich bringen und durch die Fugger an Jacob Billinger, den kaiserlichen Schatzmeister, besorgen lassen 8). Wahrlich, es war die höchste Zeit für die englische Regierung, wenn sie sich die Controle über ihre Subsidien wahren wollte, den schlüpfrigen Bundesgenossen fest zu binden und durch Zwang zu einer gemeinsamen energischen Action zu nöthigen. Dazu bedurfte es aber eines tüchtigeren Vertreters als Wingfield, eines wirklichen Diplomaten, der nicht in Tyrol oder Augsburg, sondern bei der Eidgenossenschaft beglaubigt werden mußte, für deren schlagfertige Haufen gerade das englische Geld bestimmt war.

Einen solchen hatte Wolsey denn auch in Dr. Richard Pace gestanden, der einst in Padua studirt hatte und nach mehrjährigem Aufenthatte in Rom erst kürzlich in die Heimath zurückgekehrt war, wo er, mit einer Kirchenpfründe ausgestattet, auch sosort im Staatsdienste verwandt wurde. Schon galt er bei vielen für einen nicht minder begabten Kopf als der gewaltige Cardinal selber. Für seine humanistische Gelehrsamkeit sprechen seine Schristen und die zwischen ihm und Erasmus gewechselten Briese; Shakspere hat ihr ein unvergängliches Denkmal gesetzt ?). Aber er war nicht nur ein sein gebildeter Mann, der sließend Latein schrieb und seinen Homer im Original citirte 10), nicht nur ein tüchtiger Beamter der Staatskanzlei; nuch der Proben diplomatischer Gewandtheit, die er erst kürzlich in Rom abs

<sup>7) 98. 1447. 1448.</sup> 

<sup>8)</sup> M. 1231.

<sup>9)</sup> Was he not held a learned man? frägt Campeius in Henry VIII, act. II. sc. 2.

<sup>10)</sup>π. 2003. τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθῶν.

gelegt hatte, ließ sich erwarten, er werde einer Aufgabe gewachsen sein, welche wie wenig andere raschen Blick, Selbständigkeit des Charakters und die Gabe erforderte, widerspänstige Geister unter dem Gesichtspunkt nothwendiger Kraftanstrengung nach einem Ziele zu vereinen. Einstweilen sollte er indeß nur als Privatmann handeln, obwohl seine Instructionen auf den Cardinal von Sitten und den Herzag von Mailand, auf den Kaiser und den Papst lauteten.

Gegen Ende October schon hatte sich Pace über Antwerpen auf die Reise begeben und, nachdem er über Maas und Mosel hindurchgeschlichen, wo Robert de la Mark, der Eber der Ardennen, in französischem Interesse sein Wesen trieb, von Speier aus in acht Tagen Innsbruck erreicht. Hier traf er den Schweizer Cardinal, Matthias Schiener, den eifrigsten Parteigänger des Kaisers, der bei Eröffnung der Vollmacht sogleich für die große Mehrzahl seiner Landsleute einstehen wollte. "Hätte er ihm sofort Geld bieten können, die Schweizer würden sich in zehn Tagen wieder auf die Lombardei gestürzt haben " 11). Längst wußte man in London, wie sehr sich die Curie, der Raiser, der König von Frankreich und alle Nachbarfürsten um das gefürchtete Fußvolk der Eidgenossenschaft rissen, man achtete auf die Spaltungen in der Tagsatzung, auf germanische und romanische Neigungen Jer Cantone; auch über den Cardinal Matthias war schon mancherlei, meist nur vortheilhaftes, an den Cardinal von Port berichtet worden. Ihn aber mit den Werbungen für England, mit großen Geldsummen zu betrauen, wäre doch wegen seiner engen Berbindung mit Maximilian allzu gewagt gewesen. Wir finden Pace daher schon am 22. November in Constanz, zwei Tage später in Zürich 12), wo zu seinem nicht geringen Schrecken mittlerweile fabelhafte Verheißungen Franz' I, die das Gerücht bis auf eine Million Gold steigerte, die Rachstrage gewaltig in die Höhe und die Habgier auch der Deutschschweizer über alle Grenzen hinausgetrieben hatten. Der Sat von 100000 Kronen zweimonatlichen Sold für 14000 Mann, der in dem Anschreiben Heinrichs VIII an die Tagsatzung aufgestellt war 18), wurde

<sup>11) % 1135</sup> 

<sup>12) 9. 1188. 1244.</sup> 

<sup>13)</sup> N. 1226.

in kurzem schon auf 140000 erhöht; im Februar meint der zum Besehlshaber designirte Galeazzo Bisconti, der sich glücklich preist, in die Dienste des Königs von England zu treten, mit 300000 nicht zu wenig zu fordern <sup>14</sup>). Das Geld rennt dem Agenten denn auch alsbald mit Belohnungen und Geschenken aller Art in höchst bedenklicher Weise durch die Finger, so daß er selber auf schleunige Kimessen durch die Frescodaldi in Antwerpen dringen muß. Außerdem sindet er, daß man ihm nicht traut, denn französische Nebenbuhler geben ihn sür einen Spanier aus. Sein privater Charakter trägt nicht wenig dazu bei, die Zudringlichkeit der unersättlichen geradezu lebensgesährlich zu machen <sup>15</sup>).

Während er und der Cardinal von Sitten, der ihm auf dem Fuß gefolgt ist, in ihren Briefen an Wolseh immer nur nach mehr Geld rufen, das bar und flüssig sein musse wie das französische und nicht in leeren Verschreibungen bestehen dürfe, ist Pace nun von vorn herein keineswegs die zweifelhafte Haltung Maximilians entgangen. Immer mehr durchschaut er, daß dieser für einen höheren Preis auch von Frankreich zu haben sein wird, daß die geheimen Fäden zu einer entgegenstehenden Allianz am Hofe von Burgimd gesponnen werden; don am 1. Februar weiß er, daß der Kaiser, der sich ebenfalls in Conftanz hat anmelden laffen, einstweilen keinen anderen Gedanken hat, als selber ber Zahlmeister des Königs von England zu werden 16). Die Instructionen besagen aber ausdrücklich, daß nur mit Galeazzo abzuschließen und die Schweizer unter dessen Commando in englischen Dienst zu nehmen seien, da sonst zu befürchten stehe, sie würden bochstens verwendet werden, die Venetianer von der Mark von Verona zu verscheuchen, während die Frangosen sich ungestört in Mailand einnisten könnten.

Max fährt inzwischen fort, den blind bewundernden Wingsteld, mit schönen Worten über das große Bündniß zu bestricken. "Die im Dienste der Allianz für die Schweizer bereit gehaltene Provision",

<sup>14)</sup> N. 1486.

<sup>15)</sup> Quia talis est eorum barbaries, ut pecuniam petitam neganti mortem minentur.

<sup>16) 92. 1470.</sup> 

sagt er vertraulich eines Tages im Januar 1516 zu Augsburg, "ist eine Wohlthat für die Christenheit. Allein die Krankheit ist so heftig und verderblich, daß sie geheilt werden muß, ehe jene Medicin da ist. Bum Ungluck sind die heilsamen Tropfen so fern von um8. lauscht der Papst, der das Haupt sein sollte, seit kurzem auf die Rauberweisen der Franzosen, so daß, während diese in Italien bleiben, weder mit ihm noch mit den Schweizern offen verhandelt werden kann." Durch solche und ähnliche Reden hat sich der einfältige Botschafter breit schlagen lassen, an seine Regierung die Forderung zu stellen, sie möge ihn mit den Aufträgen des Dr. Pace bekannt machen. Jett sei es höchste Zeit, daß die Schweizer sich den kaiserlichen Bannern anschlössen, die in Brescia und Berona schlagfertig stünden 17). field, der sich ohne es zu ahnen als Ratenpfote gebrauchen ließ, unterfieng sich, den wohl überlegten Plan Wolseys zu corrigiren, mit dessen ftricter Ausführung nun aber einmal ein tüchtigerer Mann betraut war. Leider findet sich bas Schreiben nicht mehr, in welchem er wegen solcher Anmagung nach Verdienst zurecht gewiesen wird; aber die schmerzliche Wirkung ist etwas später aus seiner Antwort ersichtlich. Der stolze Herr verschluckt, so gut es geht, die bittere Pille und seite sich dagegen auf ein hohes Pferd. "Minister mussen nach seiner Meinung vier Eigenschaften haben, Verstand, Gelehrsamkeit, guten Willen und Erfolg; es sei keine Schande für ihn, in den beiben ersten Stücken dem Secretär (Pace) nachzustehn, in dem dritten wäre es schimpflich irgend jemand zu weichen; was das vierte beträfe, so könne er ohne Anmaßung und Vergleichung die Entscheidung solchen überlassen, die mit ihnen zugleich dem Könige dienen" 18). Rein Wort davon, daß er sich herausgenommen, einem anderen, der eine besondere, geheime Sendung und keineswegs an dieselbe Adresse wie er hatte, in das Bandwerk zu pfuschen; keine Ahnung, daß der Raiser ihn aus eigennützigen Absichten mißbraucht, um die Plane der Regierung, in deren Dienst er steht, zu stören.

Ganz anders Pace. Ihm kann der Kaiser den Argwohn nicht nehmen, mag er auch in eigenhändigen Schreiben ein über das andere

<sup>17) 98. 1399. 1404.</sup> 

<sup>18)</sup> R. 1582. Rieb im Innthal. Febr. 28.

Mal versichern, daß demnächst die Expedition, wie sie in England gewünscht werde, vor sich gehen solle 19). Erzählen doch Galeazzo und die Schweizer, die nur Heinrich VIII dienen wollen, wie von 100000 Aronen, welche im letten Rriege für sie aus England gefandt worden, Max nur 40000 Gulden ausgezahlt habe. Aber das lange Zaudern des Raisers erregt außerdem Berdacht und kann dem ganzen Unternehmen verderblich werden. "Diese Deutschen sind so fleißig im Beschluß faffen, daß sie lieber eine große Stadt verlieren, als von ihrer Mahlzeit aufstehen, um sie zu vertheidigen," ruft Pace einmal aus. mit Wolsey aber nicht meine, sein College am kaiserlichen Hofe konne ihn jemals von der rechten Fährte ablenken, schreibt er einem Freunde, der bei jenem Kaplan ist: "Gieb dem Lord Cardinal meine Ansicht über Summer shall be green und nimm Gr. Gnaden jeden Zweis fel, als ob Träume und Erfindungen mich behindern könnten, meinem Auftrage gemäß das geeignete zu thun." Er meldet mit derselben Post, daß er die Schweizer in Bewegung gesetzt und bis dahin wenigstens Max am Abschluß mit dem Könige von Frankreich behindert habe 20). Es ist in der That das ausschließliche Verdienst von Pace, nenn in der zweiten Hälfte des Februar der Marsch wirklich angetreten wukke. Ehe er Geld erhielt, mußte Max zeigen, daß er auch etwas dafür leisten wollte.

Nachdem endlich trots der Gegenwirkungen der Franzosen 17000 Schweizer angeworben worden und über Graubünden nach Tyrol gezogen, wo sie sich in der Gegend von Meran mit den kaiserlichen Truppen verbunden hatten 21), stieg man nach Trient hinab; am Garda-See kam es zu den ersten Scharmützeln. Jetzt meint nicht nur Wingsield, "Gott und der König von England thue Wunder," sondern selbst Pace überzeugt sich, daß alles gute allein nur von Max und im Widerspruch mit seinen Käthen zu erlangen gewesen sei. Er lobt seinen edlen, weisen, tapferen Sinn 22); und wie sollte er

<sup>19)</sup> N. 1542.

<sup>20)</sup> R. 1566. 1567. Chur. Febr. 20. Der Spottname Sir Robert Wingfields, vielleicht aus einem Bolksliede, wird balb von diesem sehr übel vermerkt, N. 1775.

<sup>21)</sup> Am 26. stud ber Cardinal von Sitten, Wingsteld und Pace bei Max zu Tische in Founce (Pfunds am Inn?) R. 1593.

nicht von dem bekannten Zauber jener unwiderstehlichen Liebenswürdigkeit ergriffen worden sein? Wohl hätte sich, da alles ein Herz und eine Seele schien, auf dem Zuge nach Mailand die beste Stimmung erhalten muffen, wenn nur das englische Geld, nach welchem den Rais fer wie die Schweizer gleich sehr verlangte, stets in regelmäßigen Bahlungen hätte zur Stelle sein können. Es werden in den Dokumenten zwei Wege zur Verschickung großer Summen angedeutet, beide gleich unzuverlässig und gefahrvoll. Ein Reiter, der sich die Goldstücke in Wamms und Hosen nähen lassen, ein Fuhrmann mit seiner Ladung lief immer Gefahr in den Ardennen, am Mittelrhein oder in Schwaben aufgebracht zu werden, wo es überall bedenklich gährte. Zwar hatten die Frescobaldi und Campucci, die Fugger und Welser Zahlhäuser in Antwerpen, aber sie forderten unfinnige Procente, ein jeder nahm sich bei der Uebersendung seine Zeit und Gelegenheit; für Summen gar, wie man sie bedurfte, wollte keiner einstehn. Auch schien es so ungewöhnlich, als 300000 Ducaten für englische Rechnung in Antwerpen eintrafen, daß davon sofort wieder am burgundischen Hofe verlautete, und der venetianische Gefandte in London, Sebastian Giustiniani, der oft und zudringlich wegen dieser Sendungen bei Wolsey anklopfte, von diesem auf "die Ehre des Cardinalats" mit den dreistesten Unwahrtseiten abgespeist werden mußte 23). Nichtsdestoweniger aber stürmte einstweilen das verbündete Heer über Oglio und Adda hin und stand am 25. März fast unter den Mauern der Stadt Mailand, die, wie Schiener und Galeazzo versicherten, sich nicht werbe halten können, als Max ihnen und den beiden Engländern. plötzlich unter allen möglichen Ausflüchten erflärte, er werde von der Belagerung abstehen und umfeh-War es ein Traumgesicht oder seine bittere Armuth, waren es geheime Anträge des Feindes, bem man tampffertig gegenüberstand; seibst eine höhnische Einladung des Herzogs von Bourbon auf den nächsten Tag zum Trunk nach Mailand konnte ihn nicht halten, Reiterei und Geschütz mit sich zurückzunehmen in der Erwartung, die Schweizer würden ihm folgen. Die aber riefen laut über den Berrath dessen, "der an den Fürsten wie ein Judas an Christus handele,"

<sup>22)</sup> R. 1633. 1684.

<sup>23)</sup> Rawdon Brown, Giustiniani's Despatches I 148. 155. 184.

und ließen ergrimmt Galeazzo und Pace für die Löhnung des zweiten und dritten Monats haften 24).

Noch waren die eigentlichen Absichten Maximilians nicht zu burchschauen. Wingfield ließ sich von ihm einreden, daß die Schwierigkeit der Zufuhr und der meuterische Geist der Schweizer, Deutschen und Spanier in dem alliirten Heere ihn nur zu einer ruckgangigen Bewegung genöthigt habe, daß er demnächst wieder vorgehen werde. Im Lager von Lodi dagegen zog man erbittert die franzosenfreundliche Haltung Leos X in Betracht 25). Die Begegnung, welche Franz schon im vergangenen December zu Bologna mit dem Papst gehabt, und die Fortschritte, welche die französischen Anträge zu einem ewigen Bunde in der Schweiz machten, gaben in der That im Hinblick auf den Raiser genug zu denken. Allmälich sollte es klar werden, daß einstweilen nur Geld und nichts als Geld für sich selber diesen hinweggetrieben von den Mauern Mailands, als sie eben gestürmt werben sollten; schon am 15. April ist er wieder in Trient und denkt nicht an Rückehr. Dagegen haben seine Landsknechte 25000 Gulden, die für die Schweizer in Brescia eingetroffen, als ihre Löhnung vorweg genommen; die Schweizer aber beginnen gegen Pace und ihren Hauptmann Galeazzo zu wiithen, so daß diese nicht mehr als Filheer, sondern als Geisel, sich mehr todt als lebendig fühlen. Und alles dieses in dem Augenblick, wo Schweizer und Deutsche unter den französischen Fahnen den Uebertritt angeboten und das Landvolk zum Aufstande bereit gewesen, wahrhaftig genug, "um nicht nur einen Raiser, sondern einen Esel vorwärts zu treiben. " 26)

Bald gieng natürlich alles drunter und drüber. Ohne Sold, ohne Pulver, das der Kaiser mit sich genommen, wandten sich die Schweizer ebenfalls rückwärts über Bergamo der Etsch zu. Eines Tages haben sie Pace und den Cardinal von Sitten, den Max wit schönen Worten an sie abgesertigt hatte, ins Gefängniß geworfen, als

<sup>24)</sup> Pace an Wolfey. April 1. N. 1721.

<sup>25)</sup> Wingstelb N. 1736 und 1752. Pace N. 1729 und 1746. Galeazzo N. 1741.

<sup>26)</sup> Pace N. 1754. Lobi April 15. Daffelbe Bilb N. 2076. The Emperor would appear an ass and be taken in Italy for a cipher.

glücklicher Weise Leonardo Frescobaldi eintraf mit der rückständigen Löhnung und so wenigstens die Ehre des Königs von England gerettet wurde. Am 12. Mai meldete Pace aus Trient, daß er alle Possenung aufgegeben, die beiden Heere jemals wieder verbunden vorzehen zu sehen. Er spricht den Verdacht aus, daß seine Correspondenz im kaiserlichen Heerlager unterschlagen werde, und citirt ein bitteres Wort, das einst Julius II über Max gesagt haben soll: Imperator est levis et inconstans; alienae pecuniae semper mendicus, quam male consumit in venandis camuciis (Gemsen); est tamen conciliandus nomine diaboli, et pecunia semper est ei danda. 27)

Jene üble Vermuthung war nur zu begründet; Sir Robert Wingfield selber hatte nach fremdem Gut gegriffen und sich dabei arg die Finger verbrannt. Er berichtet ganz unschuldig nach Hause, daß er, als kurzlich ein Packet Wolseys eingetroffen, sich erlaubt habe dasselbe zu öffnen — "bas erste Mal in meinem Leben ohne Genehmigung des Adressaten" — und beklagt sich bitter über den auf ihn zielenden Spottnamen Green Summer. 28) In gefränkter Eitelkeit konnte er seinen Aerger nicht verschlucken über das größere Bertrauen, welches daheim seinem Collegen geschenkt wird. Roch schlimmer für ihn aber ist es, daß er den Zweck seiner Reugier nicht mehr verschweigen darf. Die Verlegenheiten des Raisers nämlich haben Wingfield, wie er am 22. unmittelbar dem Rinige erklärt, bewogen, da wegen der Entfernung und im Drange der Noth die erforderliche Bollmacht von Pace nicht einzuholen gewesen, einen Wechsel auf Augsburg auszustellen mit der nachgemachten Handschrift jenes und gesiegelt mit einem Ropfe, der dem Petschaft Paces (ein Cicero) gleicht. 29) Bis zu strafbarer Fälschung also konnte ihn Max verleiten; ja er sah willig zu, als der Kaiser gar sich bald darauf perfönlich mit Gewalt zu helfen suchte. 80)

Seit Marignano stand der Cardinal Schiener mit Galeazzo

<sup>27) 98. 1877.</sup> 

<sup>28)</sup> April 16. N. 1775.

<sup>29)</sup> Trient. April 22. R. 1813.

<sup>30)</sup> Pace, Bergamo. April 23. R. 1817.

Visconti auf gespanntem Fuße. Da Visconti mit Richard Pace zusammenhielt, so übertrug sich der Groll natürlich auch auf diesen. Beiden suchte man daher in der Umgebung Maximilians jetzt mit schamloser Lüge das Mißlingen der jüngsten Expedition in die Schuhe zu schieben. Auch steht Schiener völlig im Einvernehmen mit bem Raiser und mit Wingfield: man muß es versuchen die Vollmachten des Dr. Pace an sich zu bringen. In einer so miglichen Situation, faft belagert von dem eigenen darbenden Kriegsvolke, hat Maximilian dann auch mit Wingfields Zuftimming und nachgemachter Namensmterschrift des anderen dem Frescobaldi 60000 Gulden rheinisch abgenöthigt, indem er ihn auf Rückzahlung durch die Engländer vertröftete. 81) Doch auch dieß ist nur ein Tropfen ins Meer. Sobald nur Pace wieder in Trient angelangt ift, soll er mit Gewalt überrumpelt werben. Er berichtet selber barüber folgendermaßen. verlangt unter dem Vorwande alsbald wieder vorwärts gehen zu wollen auch Paces Zustimmung zu jener Anleihe. Dieser erklärt sich nicht ermächtigt dazu, da schon so viel Geld fruchtlos in das Wasser geworfen und die Schweizer davon gegangen, "apud quos erat wactoritas mea." Darauf droht Max ihn bei seinem Fürsten zu bettagen als denjenigen, der den Berluft seiner italienischen Städte und besonders seiner Ehre über ihn gebracht habe. Krank und leis dend wird er aus dem Bette geschleppt und, ohne daß sich jemand um seine Proteste und Berufung auf seinen Charakter gekümmert hätte, zwangsweise genöthigt, seinen Namen ebenfalls unter die Berschreibung zu setzen. Wolsey wird nun, wie schon so oft, für Bezahlung des Wechslers sorgen müssen, denn "Caesar solvit ad calendas Graecas". Ja, es werden hier außerdem noch namhafte Summen, 1000, 11000 Scudi angeführt, die der Raiser bei verschiedenen Gelegenheiten einfach in seine Tasche gesteckt. 32) Jene 60000 -Gulden aber bieten Stoff zu einem längeren, heftigen Depeschenwechsel, in den sich auch die Erzherzogin Margareta hereinziehen läßt, nachdem ihr Vater beren Seneschall Jean de Hedin zur Unterstützung seines eigenen Gesandten, Tisson, Comte de Decian, an

<sup>31)</sup> So Max selber an Heinrich VIII., Trient. Mai 15. N. 1889.

<sup>82)</sup> Trient. Mai 16. N. 1896.

den englischen Hof abgefertigt hat. Daß Wingsield wieder alles gut heißt, daß er sogar den Rückzug seines hohen Gönners als ein strategisches Meisterstück in den Himmel zu erheben sucht und immer auf weitere Zahlungen an Max dringt, "wenn nicht der Gallier überall herrschen solle," 38) versteht sich von selbst.

Bei der steigenden Erbitterung, mit welcher die beiden Seiten einander anschuldigten, wußte nun Wolsey sehr wohl zwischen den Parteien zu unterscheiden. Indem er die Faseleien des Ritters uns beantwortet ließ, drang er inständig in Visconti und Pace, die ihn ebenfalls mit Beschwerden namentlich gegen Schiener überhäusten, sich mit diesem zu vertragen. 84) Ist das auch trot wohlgemeinten Bersuchen nicht gelungen, und mußte man auch unter solchen Umsständen darauf verzichten, daß Kaiserliche und Schweizer ze wieder einen geschlossenen, kräftigen Angriff auf die Franzosen in Nordzitalien aussührten, so beharrte doch der englische Cardinal dabei elles auszubieten, damit Max und Franz auch fernerhin sich wenigsstens nicht zusammenfänden, damit letzterer beständig fürchten müsse, von der Etsch her bedroht zu werden.

Er drückte daher noch einmal ein Auge zu über die Handlungses weise des Kaisers, mußte dabei aber für sich und seinen Herrn Wchstets auf seiner Hut sein vor den absonderlichen Gankeleien dieses ersindungsreichen Kopfes. Gegen die damals schon von Papst Leo X angeregten Kreuzzugspläne, nach denen Max von Zeit zu Zeit dezierig haschte, sich selber schon im Geist in Constantinopel erblickend, hatte König Heinrich bereits im Januar als gegen windige Trugzbilder gewarnt. 35) Jetzt kam aber der Kaiser gar mit dem Anerdieten, nicht nur das Herzogthum Mailand, von dem er keinen Fuß breit besaß, und dessen Leeren Titel er jüngst erst an Franz Sforza, Herzog von Bart, vergeben hatte, auf den König von England zu übertragen — Pace weiß, daß Schiener dahinter steckt, der sich mit Bari überzworsen 36) — sondern Heinrich auch zu seinem Nachsolger im Reich

**<sup>8</sup>**3) **9**2. 2026. 2095.

<sup>34)</sup> **N.** 1982. 1983.

<sup>35)</sup> N. 1446.

**<sup>3</sup>**6) N. 1878.

zu beförbern, beffen Krone er bereit sei in seine Hande nieberzulegen. Eine Menge Briefe lassen uns einen Blick thun in diese abenteuerlichen Entwürfe. Natürlich werden sie zuerst in ihrer ganzen Ausdehnung von Max persönlich seinem getreuen Wingfield offenbart. Wenn Heinrich an der Spite von nur 2000 Reitern und 4000 Bogenschützen über Flandern, Luxemburg und Trier, erscheint, so steht nichts im Wege, ihn in Frankfurt mählen zu lassen und nach einer gelungenen Invasion mit Mailand zu investiren. Während ihre vereinigten Heere sich über Burgund gegen Frankreich wenden, wird der König alsdann mit Max als seinem "superatendente" über den Splügen ziehen, um nach völliger Unterwerfung Norditaliens in Rom als Kaiser gekrönt zu werden. 87) Pace, der sofort davon vernommen, spottet über solche Luftschlösser, bezweifelt nicht nur jebe Neigung von Seiten der Kurfürsten und der Deutschen überhaupt, sondern meint auch sehr richtig, die Krone von England werde auf bem Spiele stehen, wenn man nach der kaiserlichen schiele, "und fie sei heutigen Tags doch mehr werth als diese mit sammt dem ganzen Reich." 38) Der Cardinal von Sitten nimmt die Sache, von der in den nach London gehenden Schreiben immer wieder die Rede ist, vollig ernst und beschwert sich darüber, daß Pace so leichtsinnig gewesen, bas Vorhaben, das noch geheim gehalten werden müsse, seinen Freunden Galeazzo Bisconti und Franz Sforza zu verrathen. 89)

War es Wolsens Sache, der über solche Chimären einstweilen wie sein Herr nur lachen konnte, denjenigen, die sich so leicht täuschen ließen, ihren Wahn zu benehmen? Er bewahrt nicht nur dem zornig in den stärtsten Ausdrücken die Infamie des Raisers tadelnden Pace sein volles Vertraueu, sondern spricht ihm auch Muth zu und lobt seinen Eifer, die Schweizer auch ferner im Interesse der Sache festzuhalten, zu welchem Behuse ihm weitere Geldmittel ausges setzt werden, die jedoch nur für wirkliche Leistungen anzubrechen sind. 40)

<sup>37)</sup> Mai 17. N. 1902.

<sup>88)</sup> Mai 21. N. 1923.

<sup>39)</sup> N. 2044. 2045.

<sup>40)</sup> Mai 31. N. 1965. Pace Juni 7. N. 2016. Der Courier von Antwerpen bis Augsburg ist eingetroffen inaudita celeritate, id est spatio trium dierum.

Raum hat jedoch Maximilian, dem der Feind inzwischen schon Brescia entrissen, von einer solchen Ankündigung erfahren, so schickt er am 10. Juni wieder seinen Schatzmeister Billinger und den Markgrafen Kasimir von Brandenburg an den in Augsburg weilenden Pace mit der Bitte um Löhnung für eine noch in Lothringen stehende Truppe, die sonst zu den Franzosen davon gehen werde. fle an den kaiserlichen Gesandten in London, da die ihm verheißenen Gelder eine andere Bestimmung hätten und auch die früher bei Frescobaldi erhobene Anleihe, für die man ihm seine Bürgschaft abgepreßt habe, noch keineswegs von seiner Regierung anerkannt sei. Um 12. schreibt Max selber an Pace aus der Ehrenberger Klause: da er in aller Haft 10000 Tiroler habe ausheben mussen, wünsche er, daß die so eben aus England eingetroffenen 50000 Gulden nach Trient und Berona gesandt würden, damit die dortigen Garnisonen nicht zum Feinde überliefen. Falls Pace nicht dazu befugt sei, so werde er ihn bei seinem Herrn entschuldigen. Höflich ladet ihn darauf Billinger ein, auf der Reise nach Constanz am 14. mit dem Raiser zu Wangen im Algäu zusammen zu treffen, um persönlich seine Zusage zu geben 42). Da Pace, schon unterwegs in die Schweiz, beidenabschreibt, indem der Wechsel auf Augsburg widerrufen sei, so beicht der Zorn des Raisers los. Er verwies den, auf dessen Anstiften dieß allein geschehen sein könne, barsch aus dem Reichsgebiet, ließ aber im geheimen unablässig mit ihm weiter feilschen und bingen. Die Boten selber zitterten, als Pace, ein königlicher Gesandter, sofort Anstalten zur Weiterreise traf, fie ließen ihn wissen, wenn er nur 25000 Gulden leihweise vorstrecke, so sei alles gut. Der aber wußte, daß man nur sein Berbleiben, nur Geld wünschte, und erwiderte, ein Widerruf des vom Raiser erlassenen Befehles musse für dessen Ehre zunächst nachtheilig werden, er für sein Theil habe kein anderes Verfügungsrecht über die Gelder, als mit seiner Instruction stimme 48).

<sup>42)</sup> N. 2034. 2035. 2043. Auf dem an Wolseh eingeschickten Briefe Billingers steht von Paces Hand: iste qui has ad me scripsit est homo fraudulentissimus et unus de primariis qui instigant imperatorem ad mala facienda.

<sup>43)</sup> N. 2070. 2076. 2077. Siftetifche Zeitschrift. XIV. Band.

Im Bertrauen auf die Billigung seiner Regierung und im Einvernehmen mit den Wortführern der östlichen Cantone blieb er abermals fest, wie sehr auch Max und sein Freund Wingfield, die schleunig nach Conftanz geeilt waren, loden und drohen mochten. Selbst ein so gewandter Unterhändler wie Hebin, der auf seiner Mission nach England ebenfalls bei ihm vorsprach, vermochte ihn nicht umzustim-Das Possenspiel zwischen niedriger Bettelei und ungnädiger Mighandlung murde noch eine Weile weiter getrieben. In Ueberlingen, wo der Kaiser einmal um nur 2588 Gulden gefleht, damit feine Schweizer nicht aus Verona entlassen werden müßten, hat er Pace, der "auf den Rath seines Schulmeisters Galeazzo alles verderbe," aus dem Zimmer gewiesen, dem Ritter Wingfield aber, der voll Genugthuung barüber nach Hause berichtet, grimmig seine Berwunderung ausgesprochen, daß sein König einen "so frechen und verstockten Vertreter" abfertigen könne. Schließlich muß Wingfield um nur 500 Gulden schreiben, damit man Pulver und Rugeln kaufen könne, und erhält doch keinen Groschen, da der Befehl der englischen Regierung dagegen lautet 44).

Balb ist ber geschickte und treue Diener der Gesahr entronnen und wieder in Zürich thätig, um mit den geretteten Mitteln das seinem Herrn verpflichtete Fuswolf in dessen Dienst zu verwenden. Hier sindet er bereitwillige Zustimmung für seine Handlungsweise und wird auch von papstlichen Agenten unterstützt, die gleich Galeazzo nur den Sforza als Herzog nach Mailand führen möchten. Der beste Beweis der Anerkennung und des Dankes aber, den seine Ledstungen in der Heimath gefunden, war die Ernennung zum Staatssecretär, die ihm um diese Zeit notissicirt wurde. Bei alle dem aber war er doch selbstlos genug, um nicht auf persönliche Rache zu sinnen; er gerade macht Borschläge, wie auch sernerhin der Bedürstnisvolle Kaiser an seinem Eide sestzuhalten sei. In demselben Schreiden, welches berichtet, wie man ihm mit dem Tode gedroht, falls er sich noch serner streube zu zahlen, hat er wieder Entschuldigungen für den armen Max, "der nicht sein Mittagbrod bezahlen könne" 45).

**<sup>44)</sup>** N. 2104. 2133.

<sup>45)</sup> Sed Caesar est puer indigens tutore et consiliarios habet corruptissimos et omnium bonorum domini sui expilatores. Juli 10. R. 2152.

In solcher Noth vielleicht habe er ihm jene Unterschrift abgezwunsen, die es schon aus Rücksicht gegen Frescobaldi rathsam sein werde anzuerkennen. Ueberhaupt thue der König weise Max nicht aufzugeben, aber das größte Geheimniß müsse bei allen ferneren Geldsendungen, namentlich der Herzogin Margareta gegenüber, beobzachtet werden.

Andererseits konnte dem blinden, aufgeblasenen Wingfield menigstens eine gehörige Lection und durch ihn indirect dem Kaiser nicht erspart werden. Der Ritter hatte von Conftanz aus einen langen Bericht über das Zerwürfniß mit Pace an Heinrich VIII eingefandt und sich selbstverständlich jedes Verdienst beigelegt, wenn jene Verräthereien nicht schließlich mit förmlicher Verbannung geendet Darauf erfolgte nun eine Antwort des Fürsten, die erste nach der schimpflichen Flucht und den chimärischen Vorschlägen des Raisers, die er in höflichen Ausbrücken als völlig unausführbar ablehnt. Richt um die Vergebung Mailands handelt es sich, sondern um die Ehre der Hauptperson, die bei dem Bersuche auf das Herzogthum jämmerlich Schaben gelitten. Erst wenn Max die Franzosen herausgetrieben und nicht, wie verlaute, durch den Herzog vor Savoyen bei ihnen um Frieden nachsuche, könne er in England-auf abermalige Unterstützung rechnen. Was er bisher erhalten, fei einzig und allein seinen Städten Brescia und Berona, en Statten gekommen. Jene 60000 Gulden aber, die für die Schweiz bestimmt gewesen, habe Wingfield den Frescobaldi auf seine eigene Berantwortung abgenommen, er musse auch dafür burgen, da eine auf den Rönig von England lautende Forderung leicht zum Bruche zwischen ihm und dem Raifer führen könne. Ernstlichst wird ihm Eintracht mit Bace anbefohlen und zugleich aufgetragen, dem Raiser bie De= **vefthe** vorzulesen 46). Man kann sich das Gesicht des stolzen Mannes benken, als er mit dem Dokument in der Hand zu der Audienz eintrat. Max sah sofort, um was es sich handelte, sprach von Berleumdung seiner Feinde und befahl zu lesen. Wingfield aber fann, wie er selbst berichtet, so viel treuherziger Demuth gegenüber es

<sup>46)</sup> R. 2176. Nur im Entwurf vorhanden und ware vor R. 2095, Bingstelds Bericht vom 14. Juni, einzureihen gewesen.

nicht über das Herz bringen von den Vorwürfen wegen der Flucht aus der Lombardei, wegen der Vermittelung durch Savoyen, wegen Verschwendung der Subsidien auf Brescia und Verona ein herbes Wort fallen zu lassen. Er schreibt vielmehr, wie rührend der Raiser seine Bekümmerniß darüber ausgesprochen, daß der Botschafter seines Freundes der Schuldner ber Frescobaldi geworden; er habe gleich an der Aufschrift (Better statt Bater) erkannt, daß sein geliebter Bruder und Sohn ihm nicht mehr so gewogen sei wie ehedem. Die beiden verstanden sich immer noch über die Persönlichkeit, die alle ihre Anschläge gekreuzt. Die Ermahnung seines Fürften mit Pace gut Freund zu sein entfesselt in demselben Bericht den ganzen Zorn, die Erhebung des letzteren zu einem hohen Vertrauensposten die ganze Eifersucht Wingfields. Er erdreiftet sich dem Rönige vorzuhalten, daß er, wenn auch arm, doch ein geborener Edelmann sei, jener aber, ein Emporkömmling, mit seinem Anhange sich an dem Raiser vergehe. "Der Name eines Secretärs beruht auf dem Wissen solcher Dinge, die geheim bleiben sollen, worin er, wie ich wohl weiß, stark gefehlt hat." Da der erhitte Mann in seiner Selbst-Therhebung auch noch einen Seitenhieb auf Wolfen geführt hatte, erhielt er nun einen längst verdienten Schlag auf die Finger. einem frengen Schreiben des Königs, das ihn um die Mitte des Juli erreicht haben muß, wird er nicht nur nochmals für die Rückzahlung jener Summe an die Frescobaldi, sondern auch für das Bündniß mit dem Kaiser verantwortlich gemacht, denn nichts als die eigene Eitelkeit habe ihn verführt, Pace zu verleumden und den Kaiser wider ihn aufzubringen. Falls ein Unheil geschehe, so werde man ihn anderen zum warnenden Beispiel schwer dafür büßen lassen. Auch habe er am wenigsten an der Beförderung seines Collegen zu mateln, durch welche dessen wirkliche Verdienste belohnt wirden Uebrigens sandte ber König gleichzeitig dem Raiser die Belege, baß Pace stets nur zu ihrer beider besten gewirkt und berichtet habe 47).

Damit wurde wirksam und drastisch die bose Rivalität, die schon viel zu lange gewuchert hatte, zu Boden geschlagen. Der Ritter, dessen Kräfte niemals seinen Anmaßungen entsprochen hatten, und

<sup>47)</sup> Entwurf R. 2177.

der fast mehr als schicklich sich in den Hof und die Sinnesart des Fürsten, bei dem er beglaubigt war, eingelebt hatte, durfte auch in der Folge noch in der alten Stellung verbleiben, da man in manchen Stücken denn doch Dienste von ihm erhielt, die kein anderer so wie er leisten konnte. Oft genug noch wird er an seine thörichten und verderblichen Mißgriffe erinnert, als es sich immer mehr herausstellte, baß Max in seiner ganzen politischen Haltung Verbacht erregte, indem eine Schwenkung zu Franz I hinüber kaum viel länger zu bemanteln war. Bergebens suchte Wingfield die Klagen des Kaisers zu unterstützen, daß England ihn verlassen und der Gefahr auch Berona zu verlieren ausgesetzt habe; noch einmal im September erinnert Wolseh an den Wendepunkt, den jener selbst mit seiner ehrlosen Flucht von Mailand geschaffen habe. Summen, die er bis auf 11/2 Millionen Aronen zusammenrechnet und an deren Restitution schwerlich jemals zu benten sein werde, seien bamit völlig nutlos verschleubert worden 48). Der neue Staatssecretar verblieb in der Schweiz, um frei von unbefugten Eingriffen die dringenden Geschäfte, mit denen er betraut war, zu Ende zu führen. Ram es auch nicht wieder zu einer ernstlichen Demonstration gegen Mailand, so war die Stellung der zu England inclinirenden Cantone doch drohend genug, um den Eroberer ber Lombardei in Schach zu halten und den Raiser so lange als möglich zu verhindern fich mit ihm in einem Bertrage auseinander zu setzen, der nothwendiger Weise auf der Stelle das junge, dürftige europäische Gleichgewicht über ben Haufen werfen mußte. In ihrem Groll haben die Franzosen einmal den Bersuch gemacht, den geschickten Diplomaten durch Gift aus bem Wege zu räumen 49). Erst nachdem seine Aufgabe gelöst war, zu Ende des Jahres 1517, ist Pace aus Zürich abberufen worden und hat die Stelle am Hofe Heinrichs VIII angetreten, in welcher er denn als der tüchtigste und eingeweihteste Staatsmann neben Wolsey gewirkt hat.

Wie fand nun das lockere Bündniß, das seinen Angelpunkt in der Schweiz hatte, sein Ende? Wie trieb der Kaiser, wozu er von Anfang die Neigung verrathen, endlich doch auf die andere Seite

**<sup>48)</sup> N.** 2404. 2405.

<sup>49)</sup> November 7. N. 2516. 2517.

hinliber? Zu einer kurzen Darlegung bieten abermals unsere Dokumente in erwünschter Weise die Hand. Maximilians Enkel, der Erzherzog Karl, hielt sich ganz an den Rath seiner Gouverneure, des M. de Chievres und des Kanzlers Sauvage, die, völlig im französischen Interesse, sofort nach Franz' I Thronbesteigung an die Stelle eines englischen Heirathsprojects eine Che mit dessen jugendlicher Schwester Rende zu setzen trachteten. Auch dort wirkte finanzielle Noth und leisteten französische Bestechungekünste das ihre; doch kamen auch hohe politische Objecte in Frage, die Sicherung ber Krone von Neapel, auf welche das Haus Orleans so wenig wie seine Borgänger die Ansprüche der Anjous fahren ließ, und das viel umstrittene Lehnsverhältniß Flanderns. Wie Max diesen Dingen niemals fern gestanden hatte, so suchten auch die Rathe seines Enkels, seit er wieder mit England abgeschlossen, beständig einen gegentheiligen Druck auf ihn zu üben. Die Tendenz dieser unablässigen Bemühungen war auch Wingfield nicht entgangen, der in einer seiner Depeschen der Politik des jungen Königs von Castilien sogar den Ruin des Raisers in Italien beimißt 50). Max blieb für ihn eben der grundehrliche Mann, während er doch wußte, daß seit Jahr und Tag englische Gesandte in den Niederlanden, Dr. Cuthbert Tunstal und Thomas More, fic abquälten durch die Herzogin Margareta Enkel und Großvater von einem offenen Bruche der früheren Tractate zurückzuhalten.

Freilich war Karl seit dem im Januar 1516 erfolgten Tode des alten Ferdinand von Aragon mehr sein eigener Herr geworden und persönlich schon viel zu stolz fernerhin noch Basall Frankreichs zu heißen, allein er vermochte lange Zeit nicht einmal die Summen aufzubringen, um seine spanischen Reiche selber in Besitz zu nehmen. Gleich Max, als dessen geborener Erbe im Reiche er auch schon galt, schaute er daher lüstern nach dem englischen Golde aus und hütete sich wohl die Möglichkeit solcher Hilse verwegen von sich zu stoßen. Natürlich rissen sich die beiden einander so gern durch dritte bekämpsenden Mächte um ihn; waren sie doch allesammt durch junge, thatenlustige, die weitesten Pläne hegende Fürsten vertreten. Je nachdem

<sup>50)</sup> Mai 27. N. 1937. thoose honorable counsellors of the yonge kynge which have brewyd the beverage to the rewyne of themperor.

Rarl zu Heinrich oder zu Franz trat, mußte bas Schicksal Europas entschieden werben. Während die Franzosen mit glänzenden Verheis fungen, mit List und selbst Gewalt, wozu ja stets der Herzog von Geldern bereit war, auf eine festere Einigung als bisher drangen, boten die Engländer Geld zur Reise nach Spanien, welche Karl, "um der Seefrantheit und der französischen Rufte auszuweichen," am besten wie einst sein Bater König Philipp über England antreten Willig ließen seine Räthe mit sich über verdiente Bezahlung ihrer Zuftimmung handeln 51). Ram aber die Rede auf Beitritt zu dem Bündnisse zwischen Heinrich und dem Kaiser um den Franzosen in Italien die Wege zu weisen, so mußten die Besitznahme der spanischen Throne und die drohende Gefahr von Seiten des geldrischen Feindes als ausweichende Entschuldigung herhalten. Als gegen Ende Juli ein vornehmer Bote aus Paris erschien, entschlüpften Chiebres und der Kanzler, um Artikel mit bemselben festzustellen. Wenn Tunftal darüber bei dem jungen Könige eine Audienz nachsuchte, so war auch dieser auf die Jagd gegangen. Am 13. August zwischen Frankreich und Spanien-Burgund ber Vertrag von Nopon unterzeichnet 52), in welchem England völlig aus dem Spiele blieb.

Aber Maximilian war auf das genaueste von den sehr geheim gehaltenen Berhandlungen unterrichtet. Während er in Loudon durch Hedin um eine persönliche Begegnung mit Heinrich anhalten ließ, wo denn alles Untraut, wie er sich ausdrückt, ausgejähtet werden sollte, und wenigstens durchsetze, daß Heinrich endlich jene 60000 den Frescodaldi entwendeten Gulden auf sich nahm, sorgte er dafür, daß seinem Bewunderer Wingsield die Artikel in die Hände gespielt wurden 58). Der siel aus den Wolken, als er von der französischen Berlockung des Königs von Castilien und von der Abkunst wegen Reapels ersuhr, daß der Kaiser von Benedig 200000 Ducaten sür Berona und Brescia nehmen und daß England betrogen sein werde 54). Noch immer konnte er es nicht glauben, daß der pfissige Habsburger

<sup>51)</sup> Juni 6. N. 2006.

<sup>52)</sup> Tunftals Berichte R. 2206. 2219. 2270. 2322.

<sup>53)</sup> Max an Hébiu. August 18, an Heinrich VIII. August 22. N. 2286. 2291.

<sup>54)</sup> N. 2310.

seinen Herrn und ihn mit den blendenden Entwürfen von einer Invasion Frankreichs, von Verleihung Mailands und der Kaiserkrone
einsach zu Narren gehabt und der englischen Schatkkammer nur unerhöhte Summen hatte abschwindeln wollen. So ließ er sich denn
durch den kaiserlichen Secretär Maraton gern bereden, daß Max
jener Abkunft im Grunde seiner Seele fern stehe und nichts unterlassen werde, dis der König von Castilien seine verrätherischen Käthe
gezüchtigt habe, wie sie verdienten 55). Er merkte nicht, daß durch
ihn nur weiter geseilscht werden sollte, denn Ort und Zeit einer proponirten Zusammenkunft mit dem Könige von England wurden num
förmlich nach klingender Münze abgeschätzt.

Um jedoch seinen Spiegelsechtereien und Forderungen Nachdruck zu verleihen, zugleich aber auch um den Zorn, der in London über den schmählichen Bruch der alten Allianz zwischen England und Burgund hoch aufflammte, zu beschwichtigen, schickte Max im October den Cardinal von Sitten dorthin, der in der That für ihn 40000 Kronen in Raten von je 10000 und auch eine Handsalbe für sich selber erbettelte, wosür denn eine schleunige Reise in die Niederlande und wiederum die Kaiserkrone verheißen wurde <sup>56</sup>). König Heinrich werkastens scheint die Begegnung gewünscht zu haben, Wolsey aber glaubte allen den Lügen nicht mehr und sollte Recht behalten.

Für engkliches Geld verfügte sich benn Max nach Hagenau im Elsaß, wo er fröhlich auf die Schweinsjagd gieng, während nunmehr auch die Throler sich wider ihn erhoben und die dumpfe Gährung im Süden des Reiches jeden Augenblick loszubrechen drohte. Unter solchen Umständen zeigte er vielsache Bedenken wegen der Weiterreise. Wollte er nur mehr Geld, oder fürchtete er, die Wahrheit komme jetzt an den Tag <sup>57</sup>)? Seine Tochter Margareta weist Hahrheit komme don ausdrücklich an, erst 10000 Gulden mehr aufzubringen und dam das Gerücht zu widerrusen, ihr Vater sei dem Vertrage von Nohon beigetreten <sup>58</sup>) — und sie wußte doch, daß ihr Vater am

1

<sup>55)</sup> N. 2319.

<sup>56)</sup> Schieners Memoir ans Greenwich. R. 2463.

<sup>57)</sup> Wingsielb zuerst aus Hagenau. Rovember 24. N. 2589 vgl. N. 2605. 2626. Schiener aus Hagenau an Pace N. 2636.

<sup>58)</sup> Bruffel. December 8. R. 2652.

4. December unter ihren Augen in Brüssel seinen Beitritt hatte zusschwören und für 200000 Ducaten auf Italien Berzicht leisten lassen! So hatte am solgenden Tage Tunstal in eiliger Geheimschrift an Heinrich VIII gemeldet 59). Weder dieser noch Wolsey mochten solcher Mittheilung Glauben beimessen aus Respect vor der Fürstin, sie beauftragten daher den Gesandten, bei ihr selber darüber Erkundigung einzuziehen. Da Margareta indeß ihn nicht sehen wollte, ließer den Auftrag durch den Richmond Herold ausrichten, und die Herzgogin hatte die Stirne, auf ihre Ehre zu versichern, ihr Vater versstelle sich nur, um die Räthe seines Enkels desto sicherer aus dem Sattel zu heben 60). Auch eine Anfrage Wolseys bei Wingsield und Schiener sührte ebenfalls zu keinem Geständniß. Es war, als ob man den leichtgläubigen, täppischen, undiplomatischen Engländern alles meinte bieten zu können.

Noch hielt Wolsey, der doch unmöglich so viel Lug und Trug verkennen konnte, an sich, so lange Wingfield ein über das andere Mal von den Versicherungen des Kaisers berichtete, daß er die Franzosen verabscheue und nur barauf sinne, den Intriguen der burgundischen Regenten ein jähes Ende zu bereiten. Gines Tags in Düren legt ker Fürst wieder die Hand auf die Ordenskette, schlägt das Gewand zurud und spricht auf das Hosenband deutend: "Dieser Orben bindet Bersucht mich weiter nicht mit Mißtrauen, demn Euch beiden (auch der Cardinal von Sitten ist zugegen) habe ich doch Herz und Sinn durch Wort und That eröffnet, fo weit ich es nur vermag. Ihr könnet lesen, was darin geschrieben steht" 61). Man sieht, die Bosse konnte nicht besser gespielt werden für diejenigen, die sie für Bahrheit nahmen. Glaubten Tunstal und More in Brüssel wirklich noch, Max werde seinem Entel sofort einen Systemwechsel dictiren, wenn sie in ihrer Nähe in Löwen den Bischof von Paris ebenfalls auf den Kaiser harren sahen? Sobald der letzte Vorschuß von 10,000 Gulden, den sie zu leisten befugt maren, darauf gegan-

<sup>59)</sup> N. 2633. Bestätigt burch Pace N. 3090, der in der Schweiz erfahren, daß Max in Hagenau schon auf dem Evangelium den Eid geleistet.

<sup>60)</sup> December 26. N. 2702.

<sup>61)</sup> Januar 17. 1517. N. 2790.

gen, zeigte es sich, daß der Empfänger seit Monaten in französischem Solde stand, und daß seine Tochter sehr wohl darum gewußt hatte. Auf allen Seiten blickte jetzt das Geheimniß durch, wie mehrere Briefe, die mit derselben Post im Februar in London einliesen, bündig darthaten. Da schreibt Dr. Knight, einer der scharssichtigsten Agenten in den Niederlanden, von der Unterredung, welche der Kaiser bei der Begrüßung in Bilvorde mit Karl gehabt. — "Mon filz," sagt jener, "vous ales trumper les Angloise" und nach einer kurzen Pause: "Nonne, je va voire ce que je puis kaire avecque les Angloise"s). Da beide einander so ebenbürtig, ließ sich schon in der nächsten Zukunft auß der argen Geldklemme, in welcher ein jeder stack, ein neuer, vollständiger Wechsel ihrer Stellung voraussehen, mochte Max auch noch so feierlich in S. Gudule nunmehr vor aller Welt den Bertrag beschwören §3).

Man konnte daher in England, vorbereitet, wie man war, über solchen Ausgang sich nicht allzu sehr erhitzen. Schritt vor Schritt auf dem Rückzuge hatte Wolsey bis zu dem letzten Augenblicke sein Bündniß zu stützen gesucht, bis es, schon lange nichts mehr werth, mit wahrhaft chnischer Schamhaftigkeit gebrochen wurde. Auch war solche Erfahrung im Hinblick auf das, was die nächsten Jahre bringen mußten, um Geld wahrlich nicht zu theuer erkauft, um so mehr, als der Vertrag von Novon sich bald als sehr ungefährlich, weil ganz eben so zerbrechlich erwies als der, den er gesprengt hatte.

Während Max, so lange er noch am Leben, auf seine Krone borgte und speculirte, während er bald vom Kreuzzuge und bald von einer Einigung der Reichsgewalten wider den Papst oder den alten Feind im Westen träumte, trieb doch die Besitznahme Spaniens und seine Wahl zum deutschen Kaiser den König Karl demnächst in eine ganz andere englische Allianz, als die des Jahres 1516 gewesen were.

<sup>62)</sup> Brüffel. Februar 16. 1517. N. 2930.

<sup>63)</sup> Bericht barüber, Mecheln Februar 18, von dem neuerdings abgesfertigten Charles Somerset, Graf von Worcester, und von Cuthbert Tunstal. N. 2940.

## VII.

## Komnenen und Arenzsahrer.

Bon

## Bernhard Angler.

sür das Jahr 1810 veröffentlichte die dritte Klasse des kaiserlichen Inftitutes von Frankreich als historische Preisaufgabe, daß die Duellen zur Geschichte der byzantinischen Raiser aus, dem Geschlechte der Komnenen kritisch untersucht motden sollten, und zwar mit besonderer Rücksicht auf die Politik dieser Kaiser gegen die Kreuzsahrer). Das kaiserliche Institut übergab hiermit den Geschichtsforschein eine der Lösung äußerst würdige Aufgabe. Denn die richtige Beurtheilung zener gewaltigen Kriegszüge nach dem gelobten Lande ist nur dann mit Sicherheit ermöglicht, wenn vorher die gleichzeitige Geschichte des griedischen Reiches, welches sich als Mittelglied zwischen der römischchristlichen und der muhammedanischen Welt in breiter Masse hindehnte,
sorgfältig geprüft worden ist. Das Berhalten der byzantinischen Herrscheicher nußte unsehlbar von entscheidendem Einfluß auf das Schicksal
ber Kreuzsahrer in Kleinasien wie in Sprien sein.

<sup>1)</sup> La Classe propose pour sujet de prix: l'Examen critique des Historiens d'Alexis Comnène et des trois Princes de sa famille qui lui ont succédé: on doit comparer ces écrivains avec les Historiens des Croisades, sans négliger ce que les Auteurs Arabes peuvent fournir de lumière sur le règne de ces Empereurs, et principalement sur leur politique envers les Croisés."

Das Institut empfieng in jenem Jahre eine nicht unbedeutende Anzahl von Preisarbeiten. Um nur die namhaftesten hervorzuheben, so zeichnete sich damals Wilken aus durch eine umfangreiche lateinisch geschriebene Abhandlung, in welcher er das gesammte Material, das ihm die Quellenschriften darboten, sorgfältig zusammentrug und hierdurch eine nütliche Vorarbeit zu einer Geschichte der byzantinischen Komnenen lieferte 2). . Im übrigen aber kam er der Lösung seiner Aufgabe nicht sehr nahe, da er sich ein selbständiges Urtheil, unabhängig von den bisher geltenden Anschauungen nicht zu bilden ver= mochte, sondern im wesentlichen auf dem Standpunkte stehen blieb, den von den Chronisten des 12. Jahrhunderts an die meisten Geschichtschreiber der Kreuzzüge eingenommen haben, d. h. auf dem Standpuntte einer ziemlich tritit- und geistlosen Griechenfeindschaft. innerlicher und tiefer ergriff Hammer die große Aufgabe. Er schrieb zwar nur einen kurzen Auffatz, in dem er nur die bedeutenosten Ereignisse aus der Geschichte der Komnenen berührte, aber er versuchte mit entschiedenem Erfolge, jener trabitionellen Griechenfeindschaft, gegenüber der schwierigen Lage, in der sich die Griechen damals befander gerecht zu werden und hierdurch wenigstens die gehässigsten Anklagen die von den römischen Christen gegen die Bevölkerung des byzantinischen Reiches erhoben wurden, in ihrer Nichtigkeit darzulegen 3).

Durch diese Arbeiten war nun aber die Aufgabe des französischen Institutes noch nicht vollständig gelöst. Es war zwar sehr schätzensswerthes Material zur Geschichte der Komnenen beigebracht; es war auch der Versuch gemacht, den eigenklichen Zuständen der byzantinischen Welt einigermaßen Rechnung zu tragen, aber weder Wilken noch Hammer hatten klar zur Anschauung gebracht, was sir eine Stellung nun eigentlich das griechische Reich gegen die Kreuzsahrer einzerems

<sup>2)</sup> Rerum ab Alexio I. Joanne, Manuele et Alexio II. Comnenis Romanorum Byzantinorum imperatoribus gestarum libri quatuor. Auct. Fred. Wilken. Heidelberg. MDCCCXI.

<sup>3)</sup> Examen critique des historiens d'Alexis Comnène et des trois princes de sa famille qui lui ont succédé, et principalement de leur politique envers les croisés. Par M. de Hammer. Fundgruben des Orients ed. Graf Rzewusky. 26 b. V. p. 391—426.

men und in welcher Weise basselbe hierdurch auf den Berlauf der Kreuzzügige eingewirkt hat. Einen Versuch zur Ausfüllung dieser Lücke machte endlich Sybel in seiner vorzüglichen Geschichte des ersten Kreuzzuges 4). Er stellt dar, wie tief verschiedenartig das Wesen der begeisterten Wallsahrer und der fühl rechnenden Griechen gewesen, wie drohend und übergewaltig die Riesentrast jener zahllosen Pilgerheere neben den geringsügigen Streitkräften der Komnenen erschienen sei, und kommt zu dem Schlusse, daß das wohlverstandene Staatsinteresse der byzantinischen Kaiser gefordert habe, jede Betheiligung an dem Unternehmen der Kreuzesritter zu vermeiden und so schnell als möglich die fremdartigen Elemente aus dem eigenen Gebiete zu entsernen. Kaiser Alexius I habe mithin, indem er in eigenthümlicher Weise aus dem Kampse der Abendländer mit den Muhammedanern Nutzen zu ziehen suchte, einen Fehler begangen, der sür seinen Staat wie sür die Pilger selber nicht ohne üble Folgen bleiben konnte 5).

Ist nun mit diesen Sätzen der Wunsch des kaiserlichen Institutes wenigstens in Bezug auf den ersten Kreuzzug erfüllt worden?
— Ich kann mich nicht zu dieser Ansicht bekennen. Spbel ist zwar auf dem Wege, den schon Hammer mit Erfolg betreten hatte, noch ein gutes Stück weiter fortgeschritten, indem er die Lage des Þzzantinischen Reiches bei dem Ausbruche der Kreuzsahrer von 1097 vorurtheilsstei und höchst sorgfältig untersucht, der Schluß aber, den
er aus seinen Erörterungen gezogen hat, daß die Griechen in jenem Weltkampse hätten neutral bleiben sollen, dieser Schluß scheint mir
nicht genügend begründet, ja geradezu ein Abbiegen von dem richtigen
Wege zu sein. Und somit kann ich nicht anders urtheilen, als daß
jene Ausgabe, die in den ersten Zeilen dieses Aussahes wiederholt ist,
auch heute noch der eigentlichen Lösung entbehrt, und daß es sich des

<sup>4)</sup> Düffeldorf, 1841.

<sup>5)</sup> Bergl. namentlich S. 286 ff. u. S. 311 ff.

<sup>6)</sup> Die byzantinische Geschichte Finlays tann hier nicht in Betracht tommen, da die Berbienste dieses Historikers beinahe ausschließlich auf Seite ber Darstellung liegen. Bei der Erzählung des ersten Kreuzzuges wiederholt

Ein Menschenalter vor dem Beginne der Kreuzzüge finden wir das byzantinische Reich am Rande des Abgrundes. Palastrevolutionen und Empörungen unzufriedener Magnaten drängen einander. Die Raiser vergeuden ihre Kraft und die Kraft des Reiches in etbärmlicher Serailwirthschaft. Die alte Tüchtigkeit der byzantinischen Legionen wird durch eine geizige Vorenthaltung aller militärischen Bedürfnisse zerrüttet, im Osten des Reiches die vortreffliche Grenzwehr zerstört durch die Verfolgung der freien Armenier und durch die Entbindung der Unterthanen von der sonst üblichen Pflicht des Grenzschutzes. Bei diesem Zustande folgt eine Niederlage der andern sowohl gegen Bölkerschaften, die im Innern des Reiches angesiedelt sind, wie gegen die Bewohner der Donauniederungen und des inneren Asiens. Die gefährlichsten Feinde, die Scldjuken, wagen sich in immer weiter ausgedehnten Raubzügen bis auf die Hochebenen, bis an die Ruften Rlein-Da besteigt noch einmal ein heldenhafter Mann, wie asiens heran. deren die vergangenen Jahrhunderte in nicht kleiner Zahl an der Spitze der griechischen Heere gesehen hatten, den byzantinischen Thron, Romanus Diogenes, der Gemahl Eudocias. Er wirft sich mit gauer Rraft den Seldjuken entgegen, aber er vermag den Siegeslauf derselben nicht mehr aufzuhalten, denn anstatt zuerst die Zucht des Heeres wilter herzustellen und die Intriguen der verschiedenen Hofparteien zu brechen, magt er in überstürzender Hast, dem Feinde sogleich im Vertrauen auf den Schrecken des faiserlichen Namens ent-In dem entscheidenden Zusammentreffen bei Mangegenzutreten. zikert am 26. August 1071, wird er vollständig geschlagen und fällt selber in die Hände seiner Gegner. Bahrend der folgenden Jahre überschwemmen, bei immer erneuerten Revolutionen in Byzanz, die Seldjuken ganz Kleinasien und bedrohen von hier aus ben Rest des griechischen Reiches mit augenblicklicher Bernichtung.

In diesem Reiche lebte jedoch eine staunenswerthe Fülle der Kraft. Gefahren wie die gegenwärtigen hatte dasselbe schon mehrfach

er manche veraltete Anschauung, da er Sybels Buch nicht kennt; auch hat er andere neuere Editionen nicht benutzt. Doch muß ich bemerken, daß ich nur die erste Aussage seines Werkes mir habe verschaffen können: History of the Byzantine and Greek empires from 1057 to 1453 by George Finlay. Edinburgh and London, 1854.

überstanden. Schon vor Jahrhunderten hatten die Muselmänner Constantinopel belagert und in die äußerste Noth gebracht, schon oftmals waren beinahe alle Provinzen von Bulgaren und Slaven überfluthet Aber immer wieder hatte sich ein kluger Minister oder ein mannhafter Regent gefunden, der die Feinde zu Paaren trieb, die byzantinischen Waffen in Asien und Europa gefürchtet machte und den Unterthanen durch Reformen in der Verwaltung und Rechtspflege zu neuem Wohlstande verhalf?). So auch dieses Mal. In dem Augenblide der höchsten Gefahr bemächtigte sich ein sehr befähigter Officier, dessen Geschlecht dem Reiche schon einmal einen tüchtigen Herrscher gegeben hatte, Alexius Romnenus, durch einen keden Handstreich des Thrones (1. April 1081), beseitigte einen Nebenbuhler, führte mit Hilfe seiner Mutter die strenge Sitte früherer Zeiten in ben taiserlichen Palast zurück und warf sich alsdann den Seldjuken Freilich mußte er sich da zunächst mit sehr bescheidenen Erfolgen begnügen. Es gelang ihm nur, die Feinde, die so eben angesichts der griechischen Hauptstadt die Gestade des Bosporus plunberten, ein wenig tiefer in das Innere Kleinasiens zurückzudrängen, und selber wieder auf der bithynischen Kuste festen Fuß zu fassen. Sobald dieß erreicht mar, mußte er Frieden schließen, um seine Streitträfte auf einer andern Seite ungeschmälert verwenden zu konnen.

Denn jetzt landete der Normannen-Herzog Robert Guiscard an der illyrischen Rüste (Juni 1081), um von dort aus durch die ganze Breite des Landes gegen Constantinopel zu ziehen. Die Gesahr, welche dem griechischen Reiche von diesem Gegner drohte, war jedoch nicht so groß, als man gewöhnlich annimmt. Die Normannen besaßen nicht die Macht, die zu der glücklichen Bollendung jenes gewaltigen Unternehmens ersorderlich war, und schon bei den ersten Schritten trasen sie auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten. Bon der venetianischen Flotte wurde ihre Verbindung mit der Heimath abgeschnitten, die starke Fesstung Oprrhachium widerstand auch den heftigsten Angriffen, zulest

<sup>7)</sup> Es ist das nicht zu viel gesagt. Die byzantinische Geschichte vom 7. bis znm 11. Jahrhundert ist nicht bloß die Geschichte vom Verfalle des byzantinischen Staates, vielmehr ist sie daneben auch die Geschichte von der zähen Lebenstraft der Byzantiner, die nach den entsetzlichsten Wirren immer wieder sich aufzuraffen vermochten.

nahte Alexius mit einem an Bahl weit überlegenen Beere . In bem griechischen Dauptquartiere murbe icon barüber verhandelt, in welcher Weise man den Rrieg zu beeuden habe : die erfahrenen Generale fpraden fich fammtlich babin aus, daß ein entscheidender Rampf vermieben und ber Feind durch vereinzelte Angriffe und Abschneiben ber Bufubr fo lange gequalt werben milffe, bie ber Gieg errungen fei. Der Erfolg eines folden Berfahrens war tanm zweifelhaft. Die jungeren Officiere aber erflärten fich dagegen und forberten mit tropigen Borten das Wagnif einer offenen Geldschlacht . Alexius ließ fich, voll Priegerischer Ungeduld, von den letteren fortreißen, wurde aber fogleich aufs hitterfte dafür bestraft, da seine Truppen ben furchtbaren Stoft ber normannischen Geschmader nicht zu ertragen vermochten und eine blutige Rieberlage erlitten ; er felber entgieng nur mit außerfter Hun war die Lage der Griechen freilich Mabe der Gefangenicaft. aufe bedentuchite verandert. Die Normannen nahmen Dyrrhachium, breiteten fich in den illprifden Gebirgen aus, giengen nach Dacebonien und Theffalten binuber und fiegten auch bann noch, ale Robert Guiscurb wegen italienifder Pandel ben Edaurtag auf einige Beit betluffen und seinem Zohne Boemund den Oberbeiebl übertragen hatte. Alexand bot inguniden alles auf, um der Bertheidigung neues Beben Er ubte bie Truceen auf ben Komme mit ben feindm verleiben. liden Reitern perfonlich ein, ließ bie Roftbarleiten ber faifertichen Femitte in die Mange ichtellen und verichonte felbit die Gerathe der Linchen Durauf gefang es in Nich der Abentannen in offenen Lampfe gu beiteben umb ihnen den großten Theil ihner Ereiterungen wieder shinneburen. Arbeit Guidenet febere iner im Herbür leicht mit bedemicaden Berifarifungen and ifterna jungel, mugte est aben nuche meder, in der inneren Persengen des beganntnichen Anches von menem einjudringen, fendern besträufer üb auf enteine Berfache, feine Just fidelt menightent an den Anders det advocatione Mexico pu sudaern

O Sobre deposit des Araphical une Alili M. Ausber Communication de Paris, p. 32 ; plais un Anjone des Araphicales une de Paris, de Paris, de Paris, Maria de Paris, p. 32 ; propagate de Paris, de Paris, p. 32 ; p. 3

und zu erweitern. Nachdem es ihm nämlich gelungen war, die verseinigte griechisch-venetianische Flotte in heißer Schlacht zu besiegen, befreite er Korfu, welches in dem ersten Jahre des Krieges von ihm erobert, jest aber von den Griechen belagert war. Dann überwinterte er am Strande des Meeres, südlich von Korfu, und unternahm im Frühling 1085 einen Angriff auf die Insel Kephallenia. Dort aber wurde er von einem hitzigen Fieber ergriffen und starb im Juli 1085. Seine Söhne gaben den mit so stolzen Hoffnungen begonnesnen Kampf sofort und vollständig auf.

Nicht lange hiernach erneuerten die Petschenegen ihre alten Feindseligkeiten gegen das byzantinische Reich durch wiederholte und immer weiter ausgedehnte Raubzüge in den Thälern des Hämus und den inneren Landschaften Thraciens. Alexius überließ die Befämpfung diefer Barbaren anfangs seinen Generalen, trat aber im Jahre 1089, um möglichst schnell einen entscheidenden Erfolg zu erreichen, selber an die Spite der Truppen 10). Er schickte eine Flotte durch das schwarze Meer in die Donaumundungen, überstieg mit dem Landheere den Hämus und drang bis Driftra (Siliftria) an den Ufern der Donau vor. Port wurde wieder Kriegsrath gehalten, wie im Jahre 1081 pet dem unheilvollen Treffen bei Dyrrhachium. Die bewährtesten Officiere erklärten sich auch dießmal gegen eine offene Feldchacht, da man des Sieges viel gewisser sei, wenn man die ungestümen Feinde durch unaufhörliche Angriffe mit kleinen Schauren peinige und ermüde 11). Aber wieder traten ein paar vornehme junge Männer vor den Raiser hin: er solle sich nicht fürchten, sie würden mit ihren Säbeln die Petschenegen in Stücke hauen 12). Und zum zweiten Male begieng Alexius den großen Fehler, einen verfrühten Kampf zu magen. Folgen waren fast noch furchtbarer als das erste Mal. Das Heer ber Griechen wurde nach tapferer Gegenwehr vollständig auseinandergesprengt und Thracien von den nachdringenden Feinden bis vor die

<sup>10)</sup> Die Chronologie siehe bei Sybel, Geschichte des ersten Kreuzzuges, S. 544 f.

<sup>11)</sup> Anna Comn. p. 195.

<sup>12)</sup> Anna l. c. Μη δέδιθι βασιλεῦ. αὐτολ γὰρ τοὺς ἀχινάχεις σπασάμενοι διαμελίσομεν αὐτούς.

Thore der Hauptstadt entsetzlich verwüstet. Alexius mußte verzweiselte Anstrengungen machen, um nur das äußerste Verderben abzuwehren, und konnte erst im zweiten Jahre nach der Niederlage an der Donau zu neuen Angriffen übergehen. Dieses Wal mit besserem Erfolge, denn in dem Blutbade bei Lebuinum, 29. April 1091, wurde das Volk der Petschenegen bis auf einen unbedeutenden Rest vernichtet 18).

Nun endlich, nach der Besiegung der Normannen und Petschenegen, war es möglich, den Kampf gegen die Seldjuken mit vollem Nachdrucke zu beginnen. Der Kaiser sehnte sich nach diesem Kampfe: er wünschte, die Scharte der Schlacht von Manzikert auszuwetzen und Kleinasien von dem türkischen Joche zu befreien 14). Denn es war ja eine Lebensfrage für das griechische Reich, ob die Seldjuken aus den weiten Gebieten, die sie seit 1071 gewonnen hatten, noch einmal verdrängt werden würden. Constantinopel und Athen waren fortdauernd bedroht, so lange in Nicaa und Smyrna türkische Emire saßen: Aleinasien mußte zurückerobert werden, um dem Andrang des Islam und den Bölkerwogen, die von Zeit zu Zeit mit wilder Berheerungs. luft aus dem innern Asien gegen die Stätten driftlicher Cultur bervorbrachen, auf die Dauer Widerstand leisten zu können. doch auch die gesammte Geschichte des Reiches diese Eroberung. Hatte nicht eine große Zahl von Kleinasiaten auf dem kaiserlichen Throne gesossen, hatte nicht dieses Land dem Reiche eine Fülle der fähigsten Officiere und Staatsmänner geliefert, und war nicht auch jett

<sup>13)</sup> Die Ariege des Raisers Alexius mit den Normannen und Petschenegen sind oftmals benutzt worden, um die Zerrüttung des byzantinischen Reichtes in den dunkelsten Farben darzustellen. Nun läßt sich zwar nicht in Aberede stellen, daß diese Zerrüttung vorhanden war und sogur in einem sehr hohen Grade sich geltend machte. Aber das konnte nach den Erekgnissen der letztvergangenen Jahrzehnte gar nicht anders sein. Biel bemerkenswerther sind die Anzeichen eines neuen Aufschwunges, die trotz jener Zerrüttung in diesen Kämpsen hervortreten, vornehmlich jene verwegenen Offenstoschlachten, durch die Alexius in beiden Kriegen den Sieg zu erringen sucht.

<sup>14)</sup> Noch auf seinem letzten kleinasiatischen Feldzuge fordert Alexius, daß die Seldzuken sich nur in benjenigen Landschaften aushalten sollten, die sie vor der Schlacht von Manzikert inne gehabt hatten. Anna, p. 478. Bergl. damit Anna, p. 495.

noch die christliche Bevölkerung desselben in dichten Massen beisammen, im Besitze vieler Städte, während die Muselmänner nur die Hauptfestungen besetzt hielten oder nomadisch im Innern der Halbinsel umherschweiften? Konnte somit nicht dieses Gebiet noch einmal und zu neuer Blüthe der christlichen Cultur zurückgewonnen werden?

Alexius that sein möglichstes. Schon vor dem Betschenegen= triege hatte er durch eine Unterhandlung mit dem Sultan Malekschah Sinope erworben und unter heftigen Kämpfen mit dem Emir von Nicaa seine bithynischen Besitzungen erweitert: Nikomedia, Apollonias und Cnzikus waren wieder griechisch geworden. Nach der Vernichtung ber Petschenegen glückte die Eroberung von Lesbos, Chios, Samos und einigen anderen Inseln des Mittelmeeres. Aber über diese fleinen Erfolge tam man nicht hinaus; eine bedeutendere Schwächung der seldjukischen Macht wurde nicht erreicht. Und doch hatte nur dieses lettere wahrhaften Werth, denn mit jedem Jahre setzten sich die Feinde entschiedener in Kleinasien fest, mit jedem Jahre wurde die Boffnung auf die vollständige Rückfehr der driftlichen Cultur in diese Gebiete geringer. Da erhob sich Alexius zu einer Magregel, die einen hervorragenden Plat in der Geschichte jener Zeiten einzunehmen berechtigt ist. Er beschloß, die Hälfte des römischen Abendlandes herbeizurufen: nicht bloß in der Weise, wie dieß von seinen Borgängern und von ihm selber schon oftmals geschehen war, nicht beschränkt auf die Anwerbung einer deutschen oder normamischen Truppenschaar, oder auf die Bitte um Ueberlassung eines Reiterhaufens an franzöfische Bannerherren, mit denen der byzantinische Hof zufällig bekannt geworden war. Dieses Mal wandte sich Alexius vielmehr an Papst Urban II 15), an das höchste Haupt der römisch-katholischen Christenheit, an den Herrscher, der so eben über Heinrich IV von Deutsch-

<sup>15)</sup> Bernoldi chronic. ad a. 1094. Pertz, SS. V 462: legatio Constantinopolitani imperatoris ad sinodum (Placentinam) pervenit, qui domnum papam omnesque Christi fideles suppliciter imploravit, ut aliquod auxilium sibi contra paganos pro defensione sanctae ecclesiae conferrent, quam pagani iam pene in illis partibus deleverant, qui partes illas usque ad muros Constantinopolitanae civitatis obtinuerant.

land gesiegt und begonnen hatte, auch die anderen Könige des Westens seinem Sebote zu unterwerfen. Wir dürfen wohl nicht zweiseln, daß der Kaiser mit diesem Hilfsgesuche eine ausgiebige Unterstützung, den Zuzug größerer Heeresmassen zu erwerben beabsichtigte 16).

Nun ist bekannt, in welche Stimmung der römisch-katholischen Welt dieses Gesuch hineintraf, wie damals Frankreich und Deutschland, England und Italien von geistlicher Erregung zitterten und wogten, wie die Sehnsucht nach dem Rampse mit den Türken für die heiligen Stätten der Christenheit diese weiten Gebiete mit einem alles verschlingenden Interesse erfüllte. Der Kreuzesruf des Papstes bewog nicht einzelne Ritterschaaren, er bewog sofort, fast auf einen Schlag, eine halbe Million von Streitern, die Waffen zu erheben und nach Constantinopel zu ziehen, um dort über den Beginn des Kriegszuges gegen den Halbmond gemeinsam zu berathen.

Der Griechenherrscher kam in eine schwierige Lage durch diesen unermeßlichen Zufluß von Kräften: er hatte eine Hilse begehrt, naturgemäß nicht größer, als daß er sie mit fester Hand zu leiten vermocht hätte, und nun zog eine Armada heran, gewaltiger, als sie nur treend ein christlicher oder muhammedanischer Herr für sich allein aufzusstellen im Stande war 17). Alexius hatte römische Waffen zur Erzweiterung Leines Reiches, zur Eroberung Kleinasiens erbeten, aber das seltsame Heer, welches sich jetzt unter dem Kreuzeszeichen nahte, hatte sich um der Erreichung eines durchaus anderen, fremdartigen Zieles willen erhoben. Da tritt doch ein Gesichtspunkt sogleich in voller

<sup>16)</sup> Das Hilfegesuch des Kaisers kann nicht füglich geringeres bezweckt haben. Hatte doch schon Gregor VII gezeigt, über welche Kräfte die römische Curie gebiete, indem er bald nach der Schlacht bei Manzikert 50000 Mans zum Kampfe gegen die kleinasiatischen Seldzuken versammelt hatte (Vergl. Sebel, Gesch. des ersten Kreuzzuges, 188 f.). Ham mer legt in dem oben erwähnten Aufsatz (Fundgruben des Orients. V 896) dem Hilfegesuch des Kaisers eine ähnliche Bedeutung bei.

<sup>17)</sup> Sthr gut bemerit Hammer l. c. p. 897: Alexis avoit attendu sans doute des secours de l'Europe contre les barbares de l'Asie, mais il n'avoit point calculé la révolution qui s'opéra dans les esprits par l'éloquence inspirée de Pierre l'Ermite; et les effets étonnans qu'elle produisit passèrent de beaucoup l'attente de l'empereur grec.

Klarheit hervor. Der Kaiser mußte, wenn er sich nicht in unberechensbare Wirren stürzen wollte, darauf verzichten, dieses abendländische Heer als eine stür seinen Dienst gewordene und unter seinen Besehl gestellte Truppenmasse zu betrachten: er mußte dasselbe als eine selbsständige, nach eigenen Bedürfnissen und Zielen handelnde Wacht geswähren lassen. Mußte er aber deßhalb schon auf jede Verbindung mit den Pilgern verzichten, durste er nicht mehr hoffen, von der Krast des früntischen Armes, wie er doch sehnlich gewünscht hatte und in der That dringend bedurfte, irgend welche Unterstützung zu empfangen? Da kam zunächst alles auf die eigene Gesinnung der Pilger an; und welche war nun diese?

Die große Masse der Kreuzträger war von einer Stimmung erfüllt, die allerdings dem griechischen Wesen gründlich fremd und überhaupt für den Raiser taum verwerthbar war. Denn wie konnte Mexius mit dem geistlichen Drange dieser Fanatiker eine Verbindung eingehen, wie konnte er das Schicksal seines Reiches dem Willen dieser Menschen preisgeben, die mit Berachtung aller irdischen Interessen allein in der Befriedigung mystischer Triebe ihr eigenes und das Heil jegliches Genossen sahen? Aber das frankische Heer enthielt daneben doch auch Elemente von sehr anderer Art. Wie der Kreuzzug Aberhaupt nicht der geistlichen Stimmung der römischen Welt allein seine Entstehung verdankte, sondern zu großem Theile anf der irdischen Rampflust der abendländischen Ritterschaft ruhte, so bestand auch das Pilgerheer zu nicht geringem Theile aus Männern, die sich um die geiftlichen Neigungen der Mehrzahl wenig kummerten, sondern nur nach heißem Kampse, nach Ruhm, Beute und, was die Führer angeht, nach Landgewinn trachteten. Nicht als ob diese Männer mit modernem Zweifel ihren schwärmenden Genossen gegenübergestanden hätten; fte waren nur etwas tühler, sie verloren die Bedingungen des menschlichen Lebens nicht aus den Augen, maren aber eben deghalb jenen Genossen überlegen, leiteten dieselben nach ihrem Willen und beherrschten die Entwickelung der großen Heeresfahrt. In ihnen fand Alexius offenbar, was er brauchte. Mit diesen Männern konnte er nüchtern unterhandeln, einen gemeinsamen Feldzugsplan entwerfen und eine Berftändigung über die Bertheilung des eroberten treffen.

Besonders die Rormannen zeigten sich von einer solchen fühles

ren Stimmung erfüllt. Sie gaben nicht viel auf himmlische Bisionen und die Wunderkraft der heiligen Lanze — über dergleichen Dinge spotteten sie wohl gar, wenn es zu einem Streite mit frömmern Bilgern kam 18) —, dagegen verlangten sie mit Leidenschaft nach den Schätzen des Orients und nach territorialen Erwerbungen, um neue Fürstenthümer in der Art zu errichten, wie es ihren Landsleuten in der Normandie, in Apulien und in England geglückt war. Sie standen unter verschiedenen Bannerherren und Fürsten, die fast alle von diesen Gedanken mehr oder weniger erfüllt waren, keiner aber entschiedener, keiner mit einem klareren Ueberblick über die Verhältnisse der römischen wie der griechischen und der türkischen Welt als Boemund, der Fürst von Tarent, der Sohn Robert Guiscards. Dieser hatte von den ersten Rreuzesrüstungen an begriffen, welche Ereignisse sich vorbereiteten und welchen Nuten er für sich selber aus dem beginnenden Riesenkampfe ziehen könne. Da hatte er zunächst durch eine Reihe schlau berechneter Maßregeln sich ein gewaltiges Heergefolge zu sicheru gewußt, um, auf dieses gestützt, mit der nöthigen Wucht in die Schicksale des Orients eingreifen zu können, dann hatte er vor allem einen freundschaftlichen Perkehr mit Kaiser Alexius anzuknüpfen gesucht 19). Denn er sah ein, das er jetzt nicht mehr auf jenen Wegen seines Baters, die auch er in fritheren Jahren verfolgt hatte, auf den Wegen der Griechenfeindschaft weiter geben dürfe, und er wünschte deshalb sich mit dem Kaiser auszusöhnen, um die Unterstützung desselben beim Kriege gegen den Jelam, wie bei der darauf folgenden Bertheilung der Beute zu gewinnen. Auch hatte er höchst wahrscheinlich schon daran gedacht, welches Stück der Beute ihm selber zufallen solle. Indem er nämlich auf Constantinopel und die kaiserliche Krone verzichtete und somit das höchste Ziel normannischen Ehrgeizes, die Unterwerfung der regia urba, der ersten Stadt der Christenheit, als unerreichbar bei Seite ließ, richtete stell sein Blick fast naturgemäß auf das sprische Antiochien, die ehemalige Hauptstadt der Seleuciden und bis vor wenigen Jahren die zweite Stadt des griechischen Reiches, die dicht bevölkert, von cyklopischen

<sup>18)</sup> Sybel, Geich. des ersten Rreuzuges, an manchen Orten.

<sup>19)</sup> Es ist Sybels großes Berbienst, den alten Irrthum über die seindsselige Haltung Boemunds gegen Alexius im Jahre 1097 zerstört zu haben.

Restungswerken geschützt, in einer noch immer paradiesischen, der höch= ften Cultur fähigen Gegend gelegen war 20). Bon diesem Punkte aus fand auch der ausschweifendste Ehrgeiz genügenden Spielraum: da konnte das nordsprische Tafelland erobert und dadurch das Kerngebiet für ein mächtiges Reich gewonnen werden: eine glänzende Zukunft erhob sich vor den Augen des normannischen Fürsten. Wie aber stand Mexius zu diesen Plänen? Es nahte sich dem Kaiser ein alter Gegner, jedoch mit den Zeichen aufrichtiger Freundschaft, an der Spitze eines großen Heeres, von überwiegendem Einfluß auf die ganze Masse ber Pilger, bereit, den griechischen Bedürfnissen gerecht zu werden, aber anch mit erheblichen Forderungen für sich selber. Wir können die Aufgabe, die hier der Kaiser hatte, mit einem kurzen Worte bezeichnen: er mußte einschlagen in die dargebotene Hand, die Freundschaft Boemunds erkaufen: der ausbedungene Preis war nicht zu groß, er entsprach nur der Leistung. Oder, um es allgemeiner auszudrücken: Mexius mußte dem Gedanken entsagen, als ob die römische Welt sich

<sup>20)</sup> Es ift sehr mahrscheinlich, daß Boemund schon in Italien ober. fpateftens auf bem Buge burch bas griechische Reich ben Plan gefaßt habe, Antiochien zu erwerben. Denn abgesehen von den kleinaftatischen und fprifchen Ariegsereignissen, die barauf hindeuten, daß der Fürst von Tarent bie Occupation Antiociens von fern her vorbereitete, spricht auch daffer folgende Stelle ber Gesta Francorum (Bongars, Gesta Dei per Francos. I 4): Fortissimo viro Boamundo, quem valde timebat (Imperator), quia olim eum saepe cum suo exercitu eiecerat da campo, dixit: quoniam si libenter ei iuraret, quindecim dies eundi terrae in extensione ab Antiochia retro daret, et octo in latitudine. Diese Stelle enthält zwar insofern eine Unrichtigkeit, als Alexins bem normannischen Fürsten niemals ein solches Zuge**kandniß machte**, aber sie zeigt jebenfalls, wie auch Sybel a. a. D. S. 328 richtig **Bemetk**t, worauf Boemund schon damals sein Augenmerk gerichtet hatte. — Es darf übrigens nicht Wunder nehmen, daß der Fürst von Tarent mit den sprifchen Berhaltnissen ebenso vertraut gewesen ift, wie mit ben griechischen. Denn er konnte sich die Renntniß dieser Berhaltniffe, von anderen Begen abgesehen, sehr leicht durch den Berkehr mit amalfitanischen Raufleuten erwerben, die schon vor den Kreuzzügen Sprien durchzogen und in den bedeutendstadten dieses Landes eigene Handelsstationen hatten. Bergl. Hend, Die italienischen Handelscolonieen in Palaftina, Sprien u. f. w. Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft, Tübingen 1860, XVI 3 ff.

erhoben habe, um unter seinen Besehlen zu dienen, er mußte mit dem Kreuzzuge wie von Macht zu Macht verhandeln. Dieß letztere war seine Pflicht gegen sich und sein Reich, wie gegen die Wallfahrer und die ganze Welt überhaupt.

An dieser Stelle macht sich nun freilich Sybels Einwurf geltend, daß das griechische Reich durchaus nicht in der Lage gewesen sei, gemeinsam mit den Bilgern zu handeln, daß Alexius die Aufgabe gehabt habe, so vollkommen neutral zu bleiben, als nur irgend mög-Sybel begründet seine Ansicht zunächst mit der militärischen Schwäche der Byzantiner im Vergleiche zu den Wallfahrern. nern wir uns aber daran, welche Magregeln der Kaiser während des ersten Kreuzzuges ergriffen hat, daß er Truppen genug besaß, um un gleicher Zeit mehrere der großen Heere der einzelnen Kreuzesfürsten vollständig zu umzingeln, von einander getrennt zu halten und sie hierdurch nach seinem Willen zu lenken, daß alsdann die Söldnerhaufen, die er bei der Hauptstadt versammelt hatte, stark genug waren, um den mächtigen Gottfried von Bouillon in blutigem Kampfe tief zu demüthigen, und daß er endlich im Frühjahr 1098 einen Eroberungswa durch das westliche Rleinasien zu vollenden vermochte, durch den er Smprna und Ephesus, Sardes, Philadelphia und Laodicea nebst den dahinter liegenden Gebieten bis an die Oftgrenzen Phrygiens seinem Reiche wiedergewann. Alledem gegenüber darf man wohl nicht behaupten, daß die Kräfte des Raisers zu geringfügig waren, um nur das von den Pilgern selber gewünschte Bündniß mit diesen einzugehen. Gewichtiger wäre der Einwurf, daß die culturliche Berschiedenheit zwischen Franken und Griechen ein gemeinfames Verfahren unmöglich gemacht habe, wenn diese Berschiedenheit in der That so bedeutend gewesen wäre. Es ist freilich richtig, daß sich die Byzantiner in jenen Jahren mit neuem Eifer classischen Studien hingaben, mahrent die Kreuzfahrer in urwüchsiger Rohheit verharrten, dadurch konnte aber ihr Bündniß kaum geschädigt werden. Es ist auch richtig, daß sich die griechischen Ratholiken vor noch nicht langer Zeit feindselig von den Bekennern der römischen Lehre getrennt, und daß die kirchlichen Angelegenheiten in dem byzantinischen Reiche oftmals alle anderen Interessen in den Hintergrund gedrängt hatten, jedoch fiel gerade unter der Regierung des Kaisers Alexius auf diese Dinge nicht

sehr viel Gewicht 21). Das pulstrendste Leben des Staates bewegte sich damals auf den Gebieten des Krieges und der Politik. Durchaus naturgemäß, da man seit 1081 fortdauernd und rastlos bemüht war, nur die Hauptbestandtheile des Reichskörpers theils zu sichern, theils wiederzugewinnen. Der Kaiser war vor allem Diplomat und Feldherr, seine Beamten waren Generale, seine Unterthanen Soldaten, die Seele der Staates war im Lager. In diesem Lager sah es zudem-hunt genug aus. Da fand man neben Byzantinern und asiatischen Christen Türken wie Slaven und Normannen wie Deutsche, einen jeden Haufen in seiner landesüblichen Bewaffnung, alle miteinander trefflich zusammengehalten durch die stramme Zucht des kaiserlichen Anführers 22). Alexius war, man darf fast sagen, ein Condottiere wie Boemund; er befehligte ein buntes Völkergemisch wie dieser; beibe hatten ein gemeinsames Interesse in dem Wunsche nach orientalischen Eroberungen. Freilich blieben zwischen den Schaaren der Kreuzfahrer und dem byzantinischen Heere noch genug Unterschiede übrig, aber doch nirgendwo so wesentliche, daß nicht Boemund und Alexius den Feldzugsplan zum Rampfe gegen ben Islam hätten gemeinsam entwerfen , und nach demselben handeln dürfen. Es ist doch wahrlich nicht eine genaue Uebereinstimmung der Sitten und Denkweise nöthig, damit zwei Heere, die durch eine Fülle der Erwägungen auf gegenfeitige Unterftützung angewiesen sind, zu gleicher Zeit ben Beind bekampfen. Die beiderseitigen Truppen brauchten sich niemals zu berühren; es ge-

<sup>21)</sup> Das eigenthümliche Leben ber griechischen Kirche verläugnet sich zwar auch unter ben Romnenen nicht ganz; wir hören von einigen Häresien und von theologischen Disputationen, an benen sich die Kaiser lebhaft betheiligen; die Streitigkeiten werden aber regelmäßig nach kurzer Frist, sei es mit Güte ver Gewalt, beigelegt und absorbiren bas öffentliche Interesse in ungleich geringerem Grade als in fast allen früheren und späteren Perioden der byzantinischen Geschichte.

<sup>22)</sup> Sy bel schilbert in der Gesch. des ersten Kreuzuges S. 287 ff. in sehr anschausicher Weise, wie Alexius in seinen ersten Jahren nur für den Krieg habe sorgen können, wie seine Würde "den Charakter des Heerkönigthums" angenommen habe. Diese Schilderung paßt in allen wesentlichen Stüden auch auf 1097, da der Raiser niemals aufgehört hatte, die Kräfte des Staates für militärische Zwede auß äußerste anzuspannen.

nügte, wenn die Häupter sich verständigt hatten. Boemund und Alezins selber haben nicht daran gezweiselt, daß Byzantiner und Areuzschrer durchaus geeignet seien, um sich gegenseitig zu unterstüßen: der letztere hat, wie wir sogleich sehen werden, sogar weit schwierigeres verlangt und zum Theile erreicht: viele Ereignisse der folgenden Jahrzehnte sprechen dasür, daß sich eine gesunde Verbindung zwischen beischnte Ereicht geradezu mit Leichtigkeit hätte herstellen lassen.

Doch wozu alle diese Erörterungen, da sich ein Gesichtspunkt geltend macht, der fernere Zweifel beinahe ausschließt? Die Griechen hatten den Kreuzzug veranlaßt, um Unterstützung gegen die Seldjuken zu erhalten, d. h. um Aleinasien der kaiserlichen Herrschaft endlich wieder zu unterwerfen. Wenn sie nun neutral blieben, so verzichteten fie vielleicht für immer auf die Wiedererwerbung dieses Landes. Denn wer bürgte dem Raiser dafür, daß die Pilger nicht den Bersuch machen würden, Rleinasien für sich zu behalten und dort ein starkes frankisches Fürstenthum zu gründen? Ein solches Fürstenthum wäre aber für das byzantinische Reich wo möglich noch lästiger gewesen als das Emirat von Nicaa. Sobald nämlich die Griechen mit den italienischen Rermannen oder anderen abendländischen Bölkern noch einmal in Rampf geriethen, mußten sie da nicht beforgen, von Kleinasien aus im Rücken angegriffen und zwischen zwei mächtigen Gegnern sofort erdrückt zu werben? Nicaa und Smyrna mit den dahinter liegenden Gebieten durften schlechterdings nicht in die Hand eines dritten fallen. Die Gefahren, die ein Bündniß mit den Pilgern bieten mochte, konnten gar nicht in Betracht konunen gegen die unabweisbare Nothwendigkeit, dem Staate endlich wieder diejenigen Grenzen zu geben, ohne die sein Dasein keinen Augenblick gesichert war.

Genug: als sich Boemund unter jenen Freundschaftsbezeugungen dem kaiserlichen Palaste zu Byzanz nahte, sehlte zu einem guten Beginn des großen Krieges kaum etwas anderes, als daß Alexius auf die Gedanken des Normannenfürsten eingieng. Der Kaiser empfieng diesen nun auch mit allen Zeichen ungemeiner Hochachtung, jenen Pläsnen auf die Gründung eines Normannenreiches im fernen Osten setzte er sich aber unbedingt entgegen. Er bemühte sich zwar fortdauernd, freundschaftliche Gesinnungen gegen Boemund an den Tag zu legen, daneben aber beobachtete er denselben mit seindscligem Auge und gieng

mit anderen Kreuzesfürsten enge Verbindungen ein, um den Einfluß ber Normannen auf die Gesammtheit der Pilger zu schmälern.

Bas der Raiser hierbei beabsichtigte, wurde sehr bald deutlich. Er wollte nicht, daß irgend welche Theile der orientalischen Gebiete, die, sei es von den Byzantinern oder von den Kreuzfahrern, den Türten entrissen werden würden, einen anderen Herrn erhalten sollten als ihn selber 28). Er gönnte den Kreuzfahrern keine selbständige Er= sberung; er wollte deren Kräfte ausschließlich zu seinem eigenen Nuten verwerthen. Er handelte also auch jetzt noch, als oh ihm etwa nur ein mäßiges Heer zu Hilfe gezogen wäre, wie er ein folches in der Botschaft an den Papst zu Rom erbeten haben mochte; er hielt sich für stark genug, um jene ungeheure Bewaffnung des halben Abendlandes nach feinem eigenen Willen zu lenken. Deghalb forderte er einen Lehnseid von den Fürsten des Kreuzheeres und das Versprechen, alle Eroberungen, die sie machen würden, ihm, dem Raiser zu übergeben. Hierin lag nun freilich eine ungemeine Ueberschätzung seiner Macht; wie durfte er hoffen, die Kraft jener Hunderttausende und die Klugheit eines Boemund mit seinen beschränkten Mitteln zu beherrschen? Das schlimmste aber war, daß er sich durch sein Verfahren mit einem großen Theile der Kreuzfahrer verfeindete und somit jene natürliche Berbindung zwischen Byzantinern und Pilgern zum Rampfe gegen den Jelam, zur Wiedereroberung des ehemals christlichen Orients im Reime verdarb. Boemund hielt auch hiernach noch an seinem freundlichen Verkehre mit Alexius fest, da er auf diesem Wege seine eigenen Plane am beften verfolgen zu konnen meinte, ohne Zweifel aber mar

<sup>28)</sup> Spbel fagt Gesch. des ersten Kreuzuges, S. 813: "Der Kaiser gebachte, sich berusend auf die vergangene Größe seines Bolles, auf die alte Hertschaft über Kleinassen und Sprien, mit den neuen Bundesgenossen, wenn nicht den Besit, doch sedenfalls das Anrecht auf die künftigen Eroberungen zu theilen." Das ist aber nicht richtig, denn der Kaiser wollte mit den Kreuzschrern nicht theilen, sondern alle künftigen Eroberungen ausschließlich für sich allein in Anspruch nehmen. Er verlangte zwar nur, daß die ehemals römischen Ortschaften dem byzantinischen Reiche überliesert werden sollten, aber dieses Berlangen schnitt die Möglichkeit einer Theilung von vorne herein ab, da sämmtliche Angrissobjecte der Kreuzsahrer innerhalb der Grenzen des ehemaligen imperium Romanorum latissime patens lagen.

er von bitterem Grimm über die thörichte Anmaßung des Raisers ers
füllt, und auch wir können uns der gleichen Stimmung nicht ganz
entziehen, denn der Zwiespalt dieser beiden hervorragenden Männer
sollte von langdauernden furchtbaren Folgen für die ganze Christensheit und damit für die Cultur des Menschengeschlechtes überhaupt
werden.

Erwägen wir noch, welcher Gebanke jenen Forderungen des Raisers schließlich zu Grunde lag. Er erhob den Anspruch, daß alle Gebiete in Asien, die jemals zu dem römischen Reiche gehört hatten, demselben überliefert werden sollten. Er betrachtete sich also als rechten Erben und Nachfolger jener Kaiser, die den ordis terrarum beherrscht und ihren Staat als ben Inbegriff aller Cultur angesehen hatten, jenseits dessen nur noch für barbarische Bölkerschaften Raum Alexius hielt in der That daran fest, daß er das legitime Oberhaupt der Chriftenheit sei, dessen Macht nur gegen sein gutes Recht und vermöge der Ungunst der Verhältnisse Einbußen erlitten habe 24). Wie sehr aber hatte sich die Lage der Welt seit den Zeiten er Bölkerwanderung verändert! Nationale Staaten waren entstanden ober in der Bildung begriffen in Frankreich und Italien, in Deutschland in Ungarn. Es war nicht mehr möglich, den ordis terrarum wieder zu ereichten: das Streben darnach war ebenso verfehlt wie jenes Streben der Raiser des Westens, durch welches die Kraft des deutschen Volkes zur Unterjochung der benachbarten Nationen vergeudet

<sup>24)</sup> Sybel sagt a. a. D. S. 289: Alexius habe an dem Borsatze sestigehalten, sein Reich von der Adria dis zum Eufrat auszudehnen. Wäre dieß richtig, so hätte der Kaiser keineswegs nach der Herrschaft über den ordis terrarum gestrebt, sondern niedrigere, aber eben deßhalb verständig gemählte Piele im Auge gehabt. Iene Aussage ruht jedoch auf einer Stelle Annas S. 176, in der nur gesagt wird, daß es dem Kaiser Alexius nach vielen Kämpsen gelang, den Eufrat und die Adria wieder zu Grenzen des Reiches zu machen: Kal ex μèν Εσπέφας τον Αδρίαντος πόντον έθετο όφιον. έχ δὲ τῆς ἀνατολῆς Εὐφράτην χαι Τίγρητα. Daß dieß nicht das höchste Ziel war, sprechen die solgenden Worte offen aus: Kal els τὴν προτέφαν εὐδαιμονίαν — es ist die Zeit gemeint, in der die Säulen des Herfules die westliche Grenze bildeten — τὴν βασιλείαν ἀνενεώσατο ᾶν εὶ μήγε ol ἐπάλληλοι ἀγῶνες χαι οί πυχνολ πόνοι χαι χίνδυνοι . . . . τοῦτον ἀπέστησαν τοῦ ὁρμήματος.

murde. Einen bedeutenden Eindruck macht es freilich trotzem, daß Alexius nach dem höchsten Ziele, welches sich damals ein ausschweifenber Chrgeiz steden konnte, zu ringen magte. Hatte er doch schon mahrend der inneren Rämpfe, die ihm die Krone verschafften, das Aner= bieten eines mächtigen Nebenbuhlers, das Reich zu theilen und sich mit den in Europa gelegenen Gebieten zu begnügen, fest zurückgewiesen und sein Herrscherrecht in Asien wie in Europa behauptet 25). er darauf bei der Vertheidigung des Reiches gegen die Normannen in große Noth gekommen und mit dem Raiser des Westens, Heinrich IV, um Unterstützungen zu erlangen, in Unterhandlung getreten war, hatte er demselben doch keinen anderen Titel als den eines sit Aleuavias Und wenige Jahre sollten nach dem ersten Kreuzzuge gegönnt 26). vergeben, bis Alexius einen Versuch machte, aus den Händen des romischen Papstes selber die Raiserkrone zu empfangen, um hierdurch eine neue Weihe seiner hohen Stellung, namentlich in den Augen der abendländischen Bölker, zu erhalten 27).

Der verlodende Schimmer der Weltherrschaft war es also, der der großen Offensive der Christenheit gegen den Islam noch vor dem Beginn des eigentlichen Ariegszuges hindernd in den Weg trat. Wele leicht hätten sich sonst die Ansprüche der Pilger und der Griechen mit einander vereinigen lassen! Die ersteren wollten vor allem Jernsalem und, was Boemund betrifft, Antiochien erwerben, mit einem Worte Sprien; die letzteren mußten, wie wir gesehen haben, Aleinasien wiesderzugewinnen versuchen. Die beiderseitigen Ansprüche hätten sich, sobald sie verständig begrenzt wurden, nirgendwo feindselig berührt, aber die byzantinische Forderung auf Herausgabe aller orientalischen Ersoberungen legte den Grund zu unheilvollen Zerwürfnissen zwischen den Areuzsahrern und den Komnenen. Nun ist den Hauptereignissen nach ellgemein bekannt, welchen Verlauf der erste Areuzzug hatte, wie aller thörichten Anmaßung des Kaisers zum Trot die Machtverhältnisse

<sup>25)</sup> Anna Comnena, S. 59 f.

<sup>26)</sup> In dem Briefe des griechischen Kaisers an Heinrich IV, den Anna 1. c. S. 93 f. mittheilt, wird überdieß der griechischen saochela stets die deutsche sirebera und exovola entgegengestellt.

<sup>27)</sup> Chron. mon. Cas. ad a. 1112. Pertz. SS. VII 785.

und die Schwerkraft der politischen Lage überhaupt einen höchst erfreulichen und gesunden Erfolg hervorriefen. Auf der einen Seite gewann das byzantinische Reich das gefürchtete Nicäa und setzte sich in dem ganzen westlichen Drittel Rleinasiens fest, auf der anderen Seite eroberten die Kreuzfahrer die beiden sprischen Hauptstädte und sahen rings um Antiochien her die schnelle Ausbreitung des normannischen Kürstenthumes. Da hätte sich eine treffliche Gelegenheit für Alexius geboten, den schweren Fehler, den er begangen hatte, wieder gut zu machen. Wenn er die vollendeten Thatsachen anerkannte und Boemund in Nordsprien gewähren ließ, so hätte der schon entstandene unnatitre liche Haß zwischen Kreuzfahrern und Byzantinern sich ohne Zweifel bald wieder bernhigt und die Offensive gegen den Islam wäre un-Die Normannen hätten ihren Eroberungen gestört weiter gegangen. mit Leichtigkeit die nothwendige Abrundung geben können; die erschütterte Macht der Seldjuken in Kleinasien wäre bald völlig vernichtet worden; die Armenier und Georgier in ihren kleinen kriegerischen Staaten am Taurus, in der Nähe des Eufrat und des Kaukasus hätten wie in alter Zeit als eine vorzügliche Grenzwehr gegen die Türken Aber das starre Festhalten von Principien, welches so oft im Aben Unheil bereitet, sollte sich auch dießmal verderblich erweisen. Alexius unterließ lieber die dringend nothwendige Fortsetzung des Rrieges gegen die Seldjuken, als daß er ben Normannen auch nur einen Fußbreit altrömifchen Bodens gegönnt hätte. Im Jahre 1099 sandte er seine Heere und Alotten gegen Antiochien und begann den sinnlosesten Kampf gegen die Christen, gegen seine natürlichen Ber-Die schlimmsten Folgen blieben nicht aus. bündeten. Normannen und Griechen erschöpften ihre Kraft in erfolglosem Ringen; die Titrken in Sprien, Mesopotamien und Kleinasien gewannen Zeit, sich von ihren blutigen Niederlagen zu erholen; im Abendlande erzeugte jener bittere Haß gegen Byzanz, der sich schon damals in heftigen Angriffen äußerte, welche von italienischen Pilgerflotten gegen griechische Rüsten unternommen wurden 28). Boemund war endlich so geschwächt, daß er nach Europa zurückgieng, um ein neues Krenzheer zu seiner

<sup>28)</sup> S. meine Habilitationsschrift: Boemund und Tantred u. s. w. S. 12. u. a. a. D.

Unterstützung in Bewegung zu bringen. Er erreichte vollkommen, was er begehrte: nach kurzer Frist hatte er ein mächtiges Heer auf den italienischen Rüsten versammelt. Aber er selber war nicht mehr, der er gewesen war: von jener verständigen Klarheit, mit der er Jahre lang die Verhältnisse einer halben Welt überschaut hatte, war nichts mehr in ihm. Er dachte nicht mehr an seine sprischen Erfolge und Poffnungen, an kluge Beschränkung seiner Ziele, um dieselben besto gewisser zu erreichen: in seiner Seele lebte jetzt nur der alte Normannenhaß gegen die Griechen, der durch die Thorheiten des Raisers auch in ihm wieder erweckt war. Statt sein Heer nach Syrien hinüberzuführen und den Antiochenern zu Hilfe zu eilen, wagte er eine Wiederholung des Unternehmens, an dem schon die Kraft seines Baters gescheitert war, die Griechen zu züchtigen ober zu unterjochen. Ein ganz hoffnungsloses Unternehmen! Denn die Kraft der Griechen hatte sich seit den Tagen Robert Guiscards verdoppelt und verdreifacht; Alexius selber war reifer und vorsichtiger geworden, er wagte keinen entscheidenden Rampf mit dem gefürchteten Gegner, aber er schloß ihn mit seinen überlegenen Truppenmassen so vollständig ein, daß nach turzer Frist bitterer Mangel in dem normannischen Lager ausbrach. Boemund versuchte vergeblich, die feindlichen Linien zu sprengen, und mußte endlich in tiefer Erschöpfung um Frieden bitten (Setbst 1108). Er kehrte darauf nach Italien zurück, in der Absicht neue Rüftungen für Sprien vorzubereiten, aber seine Rraft war gebrochen; er starb nach kurzer Frist.

Das Ende Boemunds macht einen schmerzlichen Eindruck. Derselbe Mann, der lange Jahre hindurch nur nach Maßgabe der realen Berhältnisse gehandelt und die schwierigsten Aufgaben, die seine Zeit ihm darbieten konnte, mit überraschender Leichtigkeit gelöst hatte, wersiel zuletzt auch wieder der Untugend seiner, Stammesgenossen, jesner gedankenlosen Leidenschaftlichkeit, durch die er in den verderblichen Lampf gegen Alexius getrieben wurde. Er ist der einzige der italienischen Normannenfürsten, der wegen seiner klugen Behandlung der größten Verhältnisse etwa in Parallele mit einem Wilhelm dem Ersoberer gestellt werden könnte, wenn seine letzten Jahre nicht einen tiesen Schatten auf sein Leben würsen. Doch wird ihm sein Verhalzten während des ersten Areuzzuges, vor allem die freundliche Gesinnung,

die er damals den Griechen bewies, immerdar einen hervorragenden Plat in der Geschichte jener Zeiten sichern.

Nicht lange nachdem dieser merkwürdige Mann vom Schauplate abgetreten war, empfieng Alexius die schwerste Strafe für seine Fehler in dem orientalischen Kriege. Denn nun giengen die kleinasiatischen Seldjuken ihrerseits wieder zum Angriffe vor. Im Jahre 1110 überschritten sie zum ersten Male die byzantinische Grenze; in den nächsten Jahren dehnten sie ihre Raubzüge durch Phrygien und Bithynien bis in die Nähe des Hellespont aus. Alexius widerstand ihnen nur mit großer Mühe und beschränkte sich geraume Zeit hindurch auf die Bertheidigung der festen Pläte, bis es ihm schließlich (1117) gelang, im offenen Felde Vortheile zu erreichen und einen Friedensschluß zu erzwingen, der ihm wenigstens den Gewinn von 1098 aufs neue sicherte. Aber die wichtigste Folge dieser blutigen Kämpfe bestand darin, daß die Griechen jest endlich zur Erkenntniß ihres thörichten Verfahrens gegen die Rreuzfahrer gekommen zu sein schienen. Der Kaiser schickte nämlich im Jahre 1118 einen Gesandten nach Antiochien, um mit den Normannen eine freundliche Berbindung anzuknüpfen und eine detiochenische Prinzessin zur Gemahlin für den byzantinischen Thronfolgen Johannes zu erbitten 29). Der Gesandte tam nun freilich in einem unglicklichen Zeitpuntte nach Sprien, da er Antiochien von einem übermächtigen Türkenheere bedroht fand und in der unheilvollen Schlacht bei Belat (Juni 1119), in welcher der Fürst Roger bel Principato fiel, selber gefangen genommen wurde. Als er seine Freiheit wieder erhalten und den Rückweg nach Constantinopel vollendet hatte, traf er überdieß den Kaiser Alexius nicht mehr am Leben 30), und so gerieth die neue Berbindung mit Antiochieft in Bergessenheit.

Trothem aber wirkte der gute Anstoß, der einmal gegeben war, wenigstens insoweit fort, daß jener Johannes, der nunmehr den grieschischen Thron bestiegen hatte, nicht daran dachte, den Krieg gegen die Normannen zu erneuern, sondern lange Jahre hindurch ausschließelich die wahren Interessen seines Staates zu fördern suchte. Da ge-

<sup>29)</sup> Orderic. Vital. hist. eccles. Pars III, Lib. XI, XV. Patrologiae cursus completus, tom. 188, 829 f.

<sup>80)</sup> Alexius war schon am 15. August 1118 gestorben.

lang es ihm, in den Feldzügen der Jahre 1120 und 1121 die kleinafiatischen Provinzen des Reiches nicht unbedeutend zu erweitern. Durch die Eroberung von Laodicäa und Sozopolis setzte er sich in den südlichen Gegenden Phrygiens fest; von dort aus drang er noch weiter südwärts vor, indem er sich einer Anzahl von pisidischen und pamphylischen Burgen bemächtigte. Im Jahre 1122 rief ihn ein Einfall der Petschenegen, die seit jenen unglücklichen Rämpfen mit Alexius allmählich wieder zu Kräften gekommen waren, nach Macedonien; in heißer Schlacht wurden diese Feinde besiegt, die Gefangenen zum Theil unter die griechischen Truppen gesteckt oder verkauft, zum Theil auch in dunn bevölkerten Gegenden des Reiches angesiedelt. Hieran schloß sich ein mehrjähriger Krieg mit den Ungarn und Serben, in welchem die griechische Herrschaft jenseit des Hämus, das Morawathal hinab, bis an die Donau behauptet wurde. Kaum aber war der Friede in den europäischen Provinzen wieder hergestellt, so wandte sich der Kaiser von neuem nach Kleinasien. Dieses Mal zog er von Bithynien nach Paphlagonien, hielt mit zäher Ausdauer auch im Unglücke Stand und sicherte seinem Reiche durch die Eroberung von Rastamon und Gangra den Besitz Nordkleinasiens bis an den Halys.

So waren die byzantinischen Angelegenheiten in exfreulichstem Fortgange. Der Kaiser war tapfer und voll Feldherrngaben, das Heer war friegsgeübt, die Kräfte des Staates wuchsen von Jahr zu Jahr. Die inneren Provinzen des Reiches kamen zu namhastem Wohlstande, da sie lange Zeit hindurch von seindlicher Bedrängung verschont blieben. Wir hören nichts mehr von bürgerlichen Unruhen oder Palastrevolutionen; Johannes selber war so menschenfreundlich, daß er während seiner langen Regierung kein einziges Todesurtheil ansgesprochen haben soll.

Nun aber begiengen die Antiochener die arge Thorheit, die Aufmerksankeit des byzantinischen Hoses von neuem auf Sprien zu lenken. Im Jahre 1131 war nämlich der junge Boemund II, der letzte
Sproß der normannischen Fürsten von Antiochien im Kampfe gefallen,
und nach seinem Tode hatten sich in Antiochien zwei Parteien gebildet.
Die eine derselben ließ dem jüngsten Sohne des Kaisers, dem Prinzen
Planuel, die Hand der Erbin von Antiochien andieten, unterlag aber

gleich darauf der andern Partei, die von einer Verbindung mit Byzanz nichts wissen wollte, und erregte somit nur eine neue Spannung zwischen den Kreuzfahrern und den Griechen.

Doch halten wir an. Mit der Wiedereinmischung des Raisers Johannes in die sprischen Verhältnisse beginnt ein Abschnitt der orientalischen Geschichte, der nach der heutigen Lage des Materiales und der Vorarbeiten eine ziemlich detaillirte Darstellung erfordert und mithin einen größeren Raum in Anspruch nimmt, als ihm in diesen Blättern gewährt werden könnte. Nur dieß noch möge mir zu bemerken gestattet sein, daß die byzantinische Politik von nun an bis zum Ende der Regierung des Kaisers Manuel die verderbliche Richtung beibehält, die ihr von Alexius einmal gegeben worden war. Johannes und Manuel schaden durch das Streben nach schraukenloser Ausdehnung ihrer Herrschaft dem eigenen Staate wie den frankischen Fürstenthümern in Sprien auf das allerempfindlichste. Wohl ist es richtig, daß der Christianisirung des Orients im 11. und 12. Jahrhunderte die allen irdischen Interessen entfremdete geistliche Stimmung der Kreuzfahrer hindernd im Wege gestanden hat, vielleicht aber ließe darüber streiten, ob das Streben der Komnenen nach Wiedererrichtung des ordis terrarum nicht ein noch entscheidenderes Hinderniß gewesen ift. Jedenfalls dürfte darüber kaum ein Zweifel obwalten, daß die Politik ber griechischen Raiser neben den Wirkungen der Askese unter den vornehmsten Ursachen des Miglingens der Kreuzzüge zu Die Sage, welche von schmählicher Verrätherei der nennen ist. Griechen, von der Vergiftung ganzer Kreuzesheere spricht, sie hat im Grunde also doch recht, denn das Berhalten der Griechen hat den Wallfahrern, man kann fast sagen, mehr Schaben gebracht als bas Schwert der Seldjuken.

## VIII.

## Die Briefe der Königin Marie Antoinette.

Bon

## O. v. Sybel.

Lettres de la Reine Marie-Antoinette à la landgrave Louise de Hesse-Darmstadt (publiées par M. le comte de Reiset). Paris 1865, Henri Plon.

Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth. Lettres et documents inédits, publiés par F. Feuillet de Conches. Tome III. Paris 1865, Henri Plon.

Im 13. Bande dieser Zeitschrift besprach ich die Briefe der Königin Marie Antoinette, welche neuerlich von den Hrn. Graf von Hunolstein, Feuillet de Conches und Alfred von Arneth herausgegesben worden sind, und kam zu dem Ergebniß, daß die in den beiden Bariser Sammlungen enthaltenen Briefe der Königin aus den Jahren 1770 bis 1789 zum größten Theile unächt, daß sie ein Erzeugniß des neuerlich hoch entwickelten schwindelerischen Autographenhandels sind. Nach dem Erscheinen des Arnethschen Buches bedurfte es keiner besondern Anstrengung zu der Feststellung dieses Sachverhaltes: ich konnte mich begnügen, ohne vollständige Erörterung aller Details die entscheidenken Hauptpunkte in möglichster Kürze zu berichten, und dachte wenig daran, daß diese Recension weitere Beachtung als hundert ähnsliche, noch weniger aber, ich gestehe es, daß sie ernstlichen Widerspruch sinden würde.

Indessen sind vertraute Briefe Marie Antoinettes ein Gegenstand lebhaften Interesses für die ganze gebildete Welt. Die zuerst erschienene jener Sammlungen, die Hunolsteinsche, erlebte, wie ich höre, drei Auflagen rasch nach einander, von dem ersten Bande der Feuilletschen wurde, nach der Angabe des Herausgebers, noch vor dem Erscheinen des dritten ein neuer Abdruck nöthig; in den Pariser Salons, sagt Geffron, schlürfte man die geistreichen Wendungen der Königin, und die Presse von halb Europa beschäftigte sich mit ihrem reizenden und spannenden Inhalte. Es war hienach begreiflich, daß auch von meinem Einspruche weitere Kreise Notiz nahmen, als sie sonst kritischen Untersuchungen dieser Art zu Theil zu werden pflegt, und daß namentlich das literarische Publicum in Paris, zum Theil in lebhafter Erörterung, mein Urtheil besprach. Was die zunächst Betheiligten, die Hrn. von Hunolstein und Feuillet de Conches, angieng, so kann es nicht Wunder nehmen, daß sie sich sträubten, ihre Schätze als werthlos anzuerkennen. Sehr verschieden aber waren die Schritte, zu welchen der eine und ber andere sich veraulaßt fand.

Ende September nahm ich in München an einer Sitzung der Mitorischen Commission der dortigen Academie der Wissenschaften Theil. Es teaf sich, daß gerade damals auch Hr. Graf von Hunolstein in München verweilte. Kanm hatte er von meiner Anwesenheit vernommen, als er, so wenig Freude ihm mein Aufsatz hatte machen können, mich mit seinem Besuche beehrte, um mit vollster Loyalität mir auszusprechen, daß er zwar auch jest noch den Glauben an die Aechtheit seiner Briefe festhalte, vor allem aber in der jetzigen Sachlage eine völlig abschließende Prüfung herbeizusühren wünsche; er habe sich also entschlossen, zu diesem Behuse seine Autographen zunächst in Paris und dann in Deutschland, und insbesondere in Wien zu allgemeiner Einsicht vorzulegen, und bringe sie in gleichem Sinne auch mir zu näherer Betrachtung mit.

Es ist nicht möglich, bei einer Discussion dieser Art sich offener und unbefangener zu verhalten, als es hier durch Hrn. Grafen Hunolstein geschehen ist. Nicht zu häufig wird man einen enthusiastischen Sammler finden, welcher den angefochtenen Gegenstand selbst der zweiselnden Prüfung vorlegt und jeden persönlichen Wunsch dem reinen Interesse der Wahrheit schlechthin unterordnet. Das Ergebniß unserer Betrachtung werde ich nachher im einzelnen mittheilen und beschränke mich hier auf die Bemerkung, daß die Handschrift ber Königin in all diesen Papieren sehr geschickt nachgeahmt worden — Marie Antoinette selbst sagt übrigens schon 1790, ihre Schrift sei sehr leicht nachzubilden —, und die Täuschung also auch bei einem geübten aber arglosen Erwerber höchst begreiflich ist. Das Dilemma, welches auch Hr. Feuillet de Conches mir entgegenhält, entweder klage ich ihn der Fälschung oder der pueritia mentis an, besteht nicht. Wolfs Leben der Erzherzogin Marie Christine nicht existirte, so lange die ächten Briefe in Arneths Buch weder publicirt noch beschrieben waren, fehlte überall das Material, ohne welches eine abschließende Entscheidung über die angeblichen Autographen unmöglich war. Hier und da, an einigen wenigen Bunkten, hätte eine scharf eindringende Untersuchung allerdings schon früher Grund zum Verdachte finden können: indeß jene Autographen, in der bekannten Handschrift der Königin geschrieben, im Inhalte durchgängig mit den sonst bekannten Thatsachen überein= stimmend, gaben zu einer schärfern Untersuchung eben keinen Anlaß; es ergieng ihren Erwerbern, wie in hundert ähnlichen Fällen auch den, bestunterrichteten Sammlern ergangen ist. In Deutschland erinnert men sich noch sehr wohl, wie im Jahre 1855 ein Herr von Gerstenbergt von den Weimarer Gerichten als Betrüger verurtheilt murbe, weil er binnen weniger Jahre viele hunderte angeblicher Schillerscher Autographen angefertigt und zu hohen Preisen an Sammler aller Länder theils selbst theils durch dritte Personen verhandelt hatte. einmal zu einer sorgfältigen Prüfung tam, war bald nicht der Schatten eines Zweifels mehr vorhanden: vorher aber war bei der Trefflichkeit ber Nachahmung der Erfolg der Täuschung so weit gegangen, daß ein Inftitut wie die Berliner Bibliothet, ja daß Schillers eigene Tochter zu hohen Preisen unächte Stücke dieser Fabrik angekauft hatte, daß sogar die lettere länger als viele andere Erwerber an dem Glauben der Aechtheit festhielt. Die beiden Fälle find, wie man sieht, einander völlig ähnlich, in Bezug auf ben Umfang, die Geschicklichkeit und den Erfolg des Betrugs. Hier wie dort wurde die Entdeckung erst möglich, als die Besitzer der ächten Dokumente hervortraten; hier wie dort kann den vorher Getäuschten kein Vorwurf treffen, weil er bas damals unmögliche nicht geleistet hat. Es macht keine Schande,

etwas nicht zu sehn, was zur Zeit überhaupt nicht sichtbar ist: es ist um so ehrenwerther, sich der spätern Aufklärung nicht zu entziehn, sondern, wie Hr. Graf von Hunolstein es gethan, ihr selbst jede mögliche Unterstützung zu gewähren.

Einen andern Weg als Hr. Graf von Hunolstein hat Hr. Feuillet de Conches eingeschlagen. So viel ich weiß, hat bisher eine öffentliche Auslegung seiner "Autographen" zum Behnfe genauer Prüfung nicht Statt gefunden. Es ist wahr, gezeigt hat er sie vielen hundert Liebhabern; er hätte sie auch, wie er eben im Temps (13. Oct.) erklärt, schon im Sommer dem Pariser Publicum vorgelegt, wäre damals nicht alle Welt auf das Land gereist; er hat aber den Vorsat, im Laufe des Winters diese Ausstellung nachzuholen. Ohne Zweifel, sehr gut und löblich, aber, muß ich mir hinzuzufügen erlauben, ganz und gar nicht ausreichend. Gine vollständige Prüfung von zweifelhaften Autographen ist unmöglich ohne die Vergleichung mit unzweifelhaft ächten Dokumenten desselben Verfassers. Nun weiß Hr. Feuillet de Conches so gut wie wir andern, wie klein die Zahl der in Paris befindlichen, nachweisbar ächten Briefe der Königin vor allem aus den Sehren vor 1789 ist. Roch kleiner ist also die Zahl der Personen, welche nach ihrer Kenntniß jener seltnen Schriftstücke ein competentes Urtheil in ber Sache haben — und beiläufig gesagt, es hätte Hr. Feuillet de Conthes ernstere Bedenken erregen sollen als es geschehen ift, daß nach seiner Aussage (III 58) eine dieser Personen, Hr. Rathery von der kaiserlichen Bibliothet, der einzige Mensch in der Welt mar, welcher den Bestrebungen des berühmten Sammlers gar kein Interesse zuwenden wollte. Immer aber ist unter diesen thatsächlichen Verhältnissen Paris nicht der Ort, wo die hier erforderliche Prüfung zum Abschlusse kommen kann: ich muß dieß aussprechen auf die Gefahr hin, daß Hr. Feuillet de Conches mich aufs neue einer nationafen Parteilichkeit gegen Frankreich anklagt. Es giebt nur eine Stadt in Europa, welche die zur Entscheidung der Frage erforderlichen Materialien besitzt: diese Stadt ist Wien, und daß Hr. Graf von Hunolstein seine Dokumente den dortigen Sachverständigen vorlegen will, gerade dieser Entschluß ist es, welcher die ernste Unbefangenheit seines Berhaltens in ihr volles Licht sett.

Einer solchen Prüfung hat bis jett Hr. Feuillet de Conches eine

literarische Discussion anderer Art vorgezogen. Er hat meiner Kritik zuerst eine Besprechung in der Indépendance, dann in dem Journal des Débats, darauf 34 Seiten in der Vorrede seines dritten Bandes, endlich einen langen Artikel im Temps entgegengesett. Die beiden ersten sind mir nicht zu Gesicht gekommen; der letzte wiederholt in kürzerer Fassung die Erörterung der Vorrede, und ich darf hienach wohl diefe als ausreichend für meine Belehrung ansehn. Hr. Feuillet de Conches redet nun darin über viele und mannigfaltige Dinge, über Fälscher alter und neuer Zeit, über meine Talente als Hofmann und über seine Kennerschaft in alten Handschriften, über meine histoire de Prusse, die nicht existirt, und über meine histoire de la Révolution, die er nicht gelesen hat; er vertheidigt mit Wärme und einer gewissen sittlichen Entrüftung die Acchtheit seiner Briefe, ohne jedoch, wie sich bald zeigen wird, auf eine wirkliche Erörterung meiner Gegenbeweise einzutreten; statt dessen weist er mir eine Menge von Untugenden nach, Unhöflichkeit und Haarspalterei, Leichtfertigkeit und Parteilichkeit, und durchgehend erscheint die Insinuation, daß meine Rritit ein Ergebniß nationalen Hasses gegen Franfreich, eine Berherrlichung der deutschen Sammlung auf Rosten der französischen sei Auf diese Freundlichkeiten sämmtlich habe ich keine Antwort. Alles kommt, dem französischen Publicum so gut wie dem deutschen, auf die einzige Frage an, wer in der Sache Recht hat, und diese hoffe ich durch die folgende Erörterung zum Abschluß zu bringen.

Ehe ich jedoch die Verhandlung über die apofryphen Bestandstheile der Feuilletschen Sammlung wieder aufnehme, sei es mir versstattet, über den sonstigen Inhalt seines dritten Bandes ein Wort vorauszuschicken. Denn ich müßte es bedauern, wenn die unausbleib-liche Verurtheilung der einen den wirklichen Werth des andern völlig in den Schatten stellte. In der That überragt der dritte Band seine Vorgänger in erheblicher Weise, aus dem einfachen Grunde, daß bei weitem sein größter Theil nicht aus sogenannten Autographen der Feuilletschen Sammlung, sondern aus Abschriften nach Originalen der Stockholmer und Darmstädter, der Pariser und Wiener Archive, so wie des rechtmäßigen Urfundenbesitzes der Familien Bombelles und Polignac besteht. Ohne Zweisel den werthvollsten Theil schon der beiden ersten Bände bildeten die Ariese der Prinzes Elisabeth an ihre Freun-

dinnen Raigecourt und Bombelles; der britte fügt dieser Reihe noch 83 Nummern hinzu, so daß die ebenso kräftige als schöne Natur der Prinzessin jest nach allen Seiten entfaltet vor den Augen des Lesers steht. Es ist wahr, für die politische Geschichte der Revolution lernt man nicht viel neues aus diesen Briefen: aber die nähere Kenntniß der Prinzessin selbst ist für sich allein ein höchst dankenswerther Gewinn. Die herkömmliche royalistische Ueberlieferung, die in dieser Gestalt keinen andern Zug als engelgleiche Milde und aufwärtsblickende Resignation finden wollte, behält freilich vor der Wirklichkeit keinen Bestand: aber wie so oft wo ein sagenhafter Heiligenschein verschwindet, gewinnt das menschliche Bild an Gesundheit und Kraft. Grundton dieser seltenen Erscheinung bleibt auch jest eine tiefe Frommigkeit, aus welcher all ihr Denken und Trachten, ihre Stärke und ihre Geduld, ihre Reinheit und ihr Opfermuth entspringt. Aber diese religiöse Stimmung ist überall strenge äußere Rirchlichkeit, und man weiß, daß diese ebenso zu hassen wie zu lieben versteht, und des Verständnisses für jede abweichende Richtung entbehrt. So ist auch die Prinzessin entrustet über die Emancipation der Juden, dieses gottverhaften Volkes, welches den Erlöser gekreuzigt hat; sie ist entrüstet ohne Unterschied über alle die Frevler, welche, gleichvicl aus welchem Motiv, sich von der alten Kirche scheiden. Ihr ganzes, von Natur ftark constituirfes Wefen hat sich von hier aus mit Herbigkeit und Starrheit durchzogen; mitten in den Meußerungen zärtlichster Freundschaft bricht herrische Ungeduld durch, bei scharfem und klarem Verstande ist ihr Gesichtstreis eng, und von weiblicher Weichheit ist so wenig zu entdecken, daß Hr. Feuillet de Conches fie einmal geradezu uns sorte de garçon involontaire nennt. Und troß allebem wird sich niemand bei der Lecture der Briefe dem Reize entziehn, welchen ber ideale Schwung und die frische und starke Naivetät dieser jungfraulichen Natur ausübt. Ich muß mir die Anführung von Einzelheiten versagen; nur ein an sich unbedeutendes Detail mag erwähnt werden, weil es den furchtbar raschen Fortgang der Revolution frappant zur Anschauung bringt. Madame Elisabeth ist 1790 sehr erzürnt über die Abschaffung der Adelstitel durch die Nationalversammlung; sie schreibt am 27. Juni mit lebhaftem Spotte: pour moi, j'espère bien m'appeler mademoiselle Capet ou Hugues ou Robert, car je

ne crois pas que je puisse prendre le véritable, celui de France. Cela m'amuse beaucoup; et si ces messieurs vou-loient ne rendre que ces décrets-là, je joindrois l'amour au prosond respect dont je suis pénétrée pour eux. Sie dachte nicht, daß kaum vier Jahre später das Revolutionsgericht die Bürgerin Elisabeth Capet zum Tode auf dem Blutgerüst verurtheisten würde!

Eine andere in sich zusammengehörige Reihe von Briefen hat das Darmstädter Archiv geliefert, 27 Schreiben Marie Antoinettes an die Landgräfin Luise von Hessen, eine Jugendfreundin der Köni-Hr. Feuillet de Conches erklärt in der Vorrede, daß Hr. Graf Reiset sie in Darmstadt copirt, dann aber auf die Publication verzichtet habe, um sie der größern Sammlung einzuverleiben: ich muß ihm die Gewähr für diese, frühestens im April d. J. geschriebene Aussage überlassen (in der Vorrede des 3. Bandes, die auf meine Ende März ausgegebene Kritik Rücksicht nimmt), während am 20. März Hr. Graf Reiset das Vorwort zu seiner abgesonderten Publication dieser Schreiben geschlossen hat. Was die Briefe selbst betrifft, so sind sie mehr cerimoniös als vertraulich; Bedeutung fir die allgemeine Geschichte hat ihr Inhalt nicht; ihr Hauptinkeresse besteht darin, daß ihre Haltung und Ausdrucksweise überall dieselbe Berschmelzung von menschlicher Wärme und fürstlicher Vornehmheit bekundet, wie sie die Briefe dieser Fürstin in der Arnethschen Sammlung, nicht aber jene in der Publication des Hrn. Grafen von Hunolstein und in dem ersten Bande des Hrn. Feuillet de Conches auszeichnet.

Die Geschichte der Emigration erhält dankenswerthe Beiträge durch verschiedene Schreiben, welche theils die Familie Polignac, theils der schwedische Minister Graf von Manderström Hrn. Feuillet de Conches zur Benutzung überlassen haben. Auf der einen Seite erscheint die völlige Harmlosigkeit des geheimen und spärlichen Berztehrs zwischen Ludwig XVI und den Polignacs, auf der andern die selbstsüchtige Hast und die plaulose Windigkeit, wit welcher die Brüder des Königs ihre Restaurationspläne betreiben. Unbekannt ist freilich das Berhältniß schon längst nicht mehr; Häusser z. B. in seiner deutschen und ich in meiner Revolutionsgeschichte haben es schon vor

Jahren aus den Acten des preußischen Archivs nachgewiesen. Indessen haben diese Bücher in Frankreich wenig Verbreitung gefunden, und manche neue Einzelheiten zur Beurtheilung der Personen treten hier hinzu; es zeigt sich z. B. daß Gustav von Schweden ein ganzähnliches Motiv für seinen Kreuzzug gegen die Revolution hatte, wie die ihm folgende Regierung für ihr Liebäugeln mit dem Wohlsahrtszausschusse, den Wunsch nämlich, dort russische, hier französische Subssidien zu erhalten (vgl. meine Geschichte der Revolutionszeit II 307 der 3. Aussage aus den Acten des Wohlsahrtsausschusses im französsischen Reichsarchiv).

Die letzte Gruppe endlich von Briefen historischer Bedeutung ist aus der in Wien aufbewahrten Nachlassenschaft der Erzherzogin Marie Chriftine entnommen, allerdings keine Correspondenz mit Marie Antoinette, wie sie in den beiden frühern Bänden so üppig wuchert, sondern mit ihren Brüdern, den Kaisern Joseph und Leopold. wissenschaftlicher Werth besteht hauptsächlich in Beiträgen zur nähern Renntniß des persönlichen Charafter Leopolds, die in hohem Grade uteressant und anschaulich sind. Denu was das politische Berhalten dies Raisers gegen die französische Revolution betrifft, so wird hier lediglich beftätigt, mas wenigstens in Deutschland aus den beiden vorher genannten Büchern und weiterhin aus Wolfs Leben Marie Christines längst bekannt war. Leopold war über und über durch die Beschwichtigung der innern Händel seiner Provinzen und durch die Unsicherheit seines Berhältnisses zu Preußen in Anspruch genommen; er dachte nicht an eine Offenstve gegen die Revolution; als Marie Antoinette kurz vor der Flucht nach Varennes seinen Beiftand in Anspruch nahm, warnte er dringend und wiederholt; als das Rönigspaar bei dem Plane beharrte, war er bereit, seinem' Schwager ein Truppencorps zur Verfügung zu stellen, ohne selbst irgend einen Einfluß auf die innern französischen Angelegenheiten zu nehmen, und rief in demselben Sinne die andern europäischen Staaten zur Beihilfe auf. Kaum aber hatte er Nachricht, daß der Fluchtversuch Ludwigs XVI mißlungen war, so beeilte er sich aus der Partie zurückzutreten und nach der Annahme der Verfassung von 1791 höchst entschieden zu zornigem Kummer der Emigranten, Schwedens Rußlands, zu erklären, daß die französische Sache erledigt sei. Die

von Hrn. Feuillet de Conches gedruckten Briefe geben für diese Entwickelung in allen ihren Stadien anschauliche Belege 1); und man bedauert nur, daß Hr. Feuillet de Conches ohne einen erkennbaren Grund seine Mittheilungen gerade hier auf so knappes Maß be-Aus denselben Acten, die er benutzt, hat Hr. A. Wolf fein Buch über Marie Chriftine geschöpft; man sieht aus deffen Anführungen, und Hr. Wolf hat es mir ausdrücklich bestätigt, daß dort noch eine ganze Reihe gleich wichtiger und inhaltsreicher Briefe des Raisers existiren, welche Hr. Feuillet de Conches nach freiem Gutdünken unbeachtet gelassen hat. Nun handelt es sich hier aber um die großen Katastrophen von 1791, um Varennes, Padua und Pil= nit, um die ersten Schritte zu dem europäischen Kriege, also um eine der wichtigsten Krisen der französischen Revolution. Wie ich schon vorher bemerkte, sind die erwähnten deutschen Bücher und deren archivalische Mittheilungen über die europäische Politik jener Zeit in Frankreich fast unbekannt geblieben, so daß große Meister der historischen Forschung wie L. Blanc und Mortimer-Ternang für die auswärtigen Beziehungen der Revolution noch immer keine andere Quelle als jenes Emigranten = Machwert des Pseudo-Hardenberg, die fogenannten Mémoires tirées des papiers d'un homme d'état, be-Wird hier nicht gerade der französische Forscher es doppelt nuten. schwer beklagen, daß Hr. Fenillet de Conches, im vollen Genusse der wichtigsten und seltensten Schätze, an eine wissenschaftliche Ausbeutung derselben gar nicht denkt, sondern auf gutes Glück hier und da eine Handvoll derselben für sein Antiquitätencabinet ergreift neben seine Bände mit einer Menge inhaltsleerer oder unächter Papiere anschwellt? Wie mir scheint, ist selten eine schlimmere Un= terlaffungssünde zum Schaden der französischen Literatur vorgekommen; gegenüber der Vorrede des Hrn. Feuillet de Conches darf ich hier fragen, wer mehr im Interesse Frankreichs gehandelt hat, der Pariser Autographensammler, der jenen Fehler begieng, oder der deutsche Gelehrte, der ihn warnend zur Sprache brachte?

<sup>1)</sup> Dasselbe thun die in den Forschungen für deutsche Geschichte V 237 gedruckten Actenstücke, wenn auch ihr gelehrter, aber ich weiß nicht ob kurzfichtiger oder überscharfsichtiger Herausgeber das Gegentheil heraussesen will.

Ich komme dann zu dem Autographensammler zurück, und nachdem ich von dem positiven Bestandtheil seines dritten Bandes geredet, habe ich mich jetzt mit dem negativen Juhalt seiner Borzede auseinanderzusetzen. Wie also steht es mit der Aechtheit der von den Hrn. Feuillet de Conches und Grafen von Hunolstein publicirten Briefe der Königin Marie Antoinette aus den Jahren 1770 bis 1789?

Die erste Frage, welche sich bei Publicationen dieser Art aufdrängt, ist natürlich die nach der Provenienz der einzelnen Stücke. Freilich weiß man auch, daß sie bei Schriften der hier vorliegenden Art für den Sammler oft äußerst unbequem ist. Wer solche Dokumente in den Handel bringt, gehört, wenn sie acht sind, nicht immer zu den Rechtsnachfolgern des ersten Eigenthümers, und dieß Verhältniß giebt auch bei der Veräußerung unächter Stücke einen untadelhaften Vorwand, sich von dem Erwerber die höchste Discretion versprechen zu lassen. Immer aber verzichtet mit dem Innehalten dieses Bersprechens der Erwerber, wie keines Beweises bedarf, auf die wirksamste Schutzmaffe seines Dokuments, sobald aus sonstigen Gründen ein Zweifel gegen die Aechtheit desselben erhoben wird; ja es wird nicht zu läugnen feln, wer bei fortgesetzter Discussion hartnäckig den genauen Aufschluß fiber die Berkunft seiner Schätze weigert, verstärkt eben dadurch den geltent gewordenen Verdacht. Allerdings, Hr. Graf von Hunolstein tritt auch dieser Folgerung durch das unumwundene Offenlegen feines Briefvorraths aus dem Wege: wohl aber trifft dieselbe mit voller Kraft Hrn. Feuillet de Conches. Wie dürftig und unbestimmt die Angaben seiner ersten Vorrede über die Erlangung seiner Dokumente waren, habe ich früher hervorgehoben. In den Noten zum zweiten, so wie in der Vorrede zum dritten Bande latt er sich dann zu einigen Erläuterungen herbei; ich bedauere aber, aufs neue die Unzulänglichkeit und Ungenauigkeit derselben constatiren zu müssen. "Einer meiner Beurtheiler, sagt er (Band III, S. XV) wünscht, daß ich bei jedem Stücke die Herkunft angabe, statt meine Quellen am Anfang des Buches im allgemeinen zu bemerken: die Ausstellung ist richtig, aber als sie gemacht wurde, stand ich an der Bollendung meines zweiten Bandes, und mußte mir also vorbehalten, jenen Wunsch, wie ich es denn auch wirklich gethan habe, bei

einem zweiten Abdruck zu erfüllen." Ich habe sofort den Versuch gemacht, ein Exemplar des ersten Bandes in diesem zweiten Abdrucke aus Paris zu beziehen, muß aber befürchten, daß derfelbe, wenn auch in die Presse, so doch nicht in Umlauf gekommen ist; die Antwort des Bariser Buchhändlers war nach wochenlangen Erkundigungen, daß dort ein zweiter Abdruck nicht zu finden sei. Ich bin also auch jetzt beschränkt auf die Indicationen zunächst des dritten Bandes, welcher eine große Reihe von Briefen aus den Jahren vor der Revolution nachliefert und in der That die Provenienz jedes einzelnen bezeichnet. Bei der Mehrzahl derselben ist, wie vorher bemerkt, hier nun alles in Ordnung: die Briefe sind unmittelbar von den authentischen Oris ginalen im Pariser und Wiener, im Stockholmer und Darmstädter Archiv u. s. w. copirt. Daneben aber erscheinen auch hier eine Menge von Zuschriften anderweitiger Herkunft, und nichts ist ungenügender als die darauf gerichtete Erläuterung des Herausgebers. Wir erfahren den Namen des Sammlers, in dessen Cabinet die Stücke existiren, Hr. Feuillet de Conches selbst, Graf d'Auffan, Gräfin Lezan-Marnesia, Fürstin Clary in Benedig, Hr. Guizot von der Academis Dr. Sprague in Albany, Nordamerica, Baron Girarbot in Raptes, (Band III, S. 6, 7, 57, 120, 173, 260, 425): aber det deffeinzig wesentliche, wie und woher diese glücklichen Eigenthamer zu ihrem Besitze gekommen, erfahren wir nicht. Es scheint sich Hrn. Feuillet de Conches von selbst zu verstehen, daß ein amerikanischer Sammler oder daß so hochstehende Damen wie Bie vorher Genannten, unmöglich von einem Autographenfabrikanten hintergangen werden konnten. Gleich zu Anfang bes Bandes wird ein Brief Maria Theresias an den Dauphin mitgetheilt, 21. April 1770, mit der Note: Memoiren Bebers, des Milchbruders Marie Antoinettes. Schlägt man aber diese Memoiren auf, so zeigt sich (I 16 der Berville Barriereschen Ausgabe), daß Weber den Brief nicht mittheilt, sondern daß die späteren Editoren denselben in einer Note hinzufügen, als une lettre remarquable qui devait avoir sa place dans les mémoires de Weber, ihrerseits aber kein Wort über die Provenienz des Briefes äußern. Es folgt S. 8 ein (ohne Zweifel unächter) Brief der Königin an Raiser Joseph; als Quelle wird angegeben: cahier de lettres de l'Archiduchesse Reine de France. Die Bezeichnung Erzherzogin führt zu der Vermuthung eines österreichischen Fundortes; doch würde man irren, wenn man etwa an das Wiener Staatsarchiv dächte; dort existirt weder der Brief noch ein Cahier mit jener Ueberschrift.

Diese Thatsachen sind, wie man sieht, nicht besonders geeignet, die Zuverlässigkeit des uns hier gebotenen in günstiges Licht zu stellen. Wenn die für den ersten Theil verheißenen Indicationen des zweiten Abdruckes nicht besserer Art sind, so ist ihr Ausbleiben für unsere Untersuchung vollkommen gleichgültig; in keiner Weise würden sie den bisherigen Mangel äußerer Beglaubigung zu beseitigen vermögen.

Hr. Feuillet de Conches hat es abgelehnt, sich über die von Hrn. von Hunolstein publicirten Briefe und das Verhältniß dieser Sammlung zu seiner eignen zu äußern. Er habe, sagt er, nur für die seinige einzustehn. Gleich hier aber bin ich in dem Falle, ihm zu widersprechen. Ich habe schon früher darauf aufmerksam gemacht, daß die den beiden Sammlungen eigenthümlichen Briefe aus den Jahren 1770 bis 1789 ganz und gar benselben Charafter zeigen. Sie haben unzwei-Mhaft einen und denselben Verfasser. Dent- und Ausdrucksweise ist überall die gleiche, eine möglichst naive und dabei möglichst geistreiche Plauderei bildet ihren Inhalt, das persönliche Verhältniß der Königin zu den Empfängern der Briefe so wie zu dritten Personen erscheint hier wie dort in demselben Lichte. Diese Gleichförmigkeit ist um so frappanter, als die Briefe der Wiener Sammlung auf allen Punkten dazu im Contrafte stehn. Bei Feuillet und Hunolstein ist die Erzherzogin Marie Christine die vertrauteste Correspondentin Marie Antoinettes, bei Arneth wird sie kaum erwähnt; bei jenen findet die Dauphine die Dubarry schließlich nicht so übel, bei diesem ist sie fort und fort gegen die Favorite entruftet; bei jenen hat Marie Antoinette gutmüthigen Spott über das pedantische Wesen des Grafen von Provence, bei diesem äußert sie schneidendes Mißtrauen gegen die egoistische Gemeinheit des Schwagers; bei jenen steht sie zu den Tanten auf sehr zweifelhaftem Freundschaftsfuße, bei diesem ist ihre übergroße Intimität mit denselben ein steter Gegenstand der Besorgniß für die Mutter. Bei solchen Differenzen ist es offenbar lecre Ausflucht, wenn Hr. Feuillet de Conches meint, es habe der Abbé Vermond der jungen Fürstin einige Briefe corrigirt, andere nicht: mahrend die Cam-

pane ihn als den stets und überall thätigen Secretär bezeichnet, und es in jedem Falle doch der wunderlichste Zufall wäre, daß man in Wien nur die corrigirten Briefe aufbewahrt, die Autographendiebe aber nur die uncorrigirten sich angeeignet hätten, oder umgekehrt. Ueber den nicht minder durchgreifenden Gegensatz des Styls und der Denkweise gleitet Hr. Feuillet de Conches mit der Bemerkung hinweg, ihm scheine der Abstand nicht so groß, nicht so auffallend: ich kann ihn nur bitten, die äußerst bündige Erörterung nachzulesen, mit welcher Hr. Geffron (revue des deux mondes 15. sept.) meine Auffassung unterstützt und wiederholt. Auch dieser höchst unterrichtete Kenner tommt zu dem Ergebniß: die Briefe bei Hunolstein und Feuillet de Conches sind von einem und demselben, die Briefe bei Arneth von einem andern Verfasser geschrieben. Ich bin jetzt, Dank der Gute des Hrn. Grafen von Hunolstein auf der einen, und den zuverlässigften Belehrungen aus Wien auf der andern Seite, in den Stand gesett, diese Thatsache auch in Bezug auf die äußere Form der Briefe zu erhärten — wie sich versteht, so weit Hr. Feuillet de Conches sich bemüßigt gefunden hat, dem Publicum eine Ansicht seiner Schätz zu gewähren.

Die in Wien aufbewahrten Briefe der Königin an ihre, Mutter und ihre Brüder sind sämmtlich auf gutes Papier mit Goldschnitt, und im Jahre 1774 nach dem Tode Ludwigs XV mit Trauerrand geschrieben; das Format ist überall klein Octav, wie bei dem Briefe an die Polignac, dessen Facsimile Hr. Feuillet de Conches III 303 liefert. Regelmäßig fehlt bei dem Datum die Jahrszahl, und, mit drei Ausnahmen, die Ortsangabe (wo sonst bei Arneth eine solche vortommt, ift sie, wie siberall die Jahrszahl, vom Secretär Bichler hinzugesügt worden). Die Anrede, meistens Madame ma tres chère Mère, steht niemals über dem Texte, sondern bildet den Beginn der ersten Briefzeile. Die Unterschrift ist bis December 1784 Antoinette, mit derselben spitzen Form des Anfangsbuchstaben, wie sie das Facsimile bei Feuillet de Conches, Band III 5, an die Herzogin von Trimouille zeigt; später haben die Briefe an die Mutter und Brüder überhaupt keine Unterschrift. Was aber ben wichtigsten Punkt angeht, so ift die Handschrift 1770 ganz die eines im Schreiben wenig geübten Rindes, bildet sich erft in einigen Jahren zu größerer Gleichmäßigkeit,

bleibt aber fein und unsicher, und gewinnt erst nach 1780 allmählich den aus den Schriften der Revolutionsjahre bekannten Charakter.

Vergleicht man hiemit die Briefe der Hunolsteinschen Sammlung, so fällt zuerst die Mannigfaltigkeit des Formates auf, eine Anzahl zeigt das richtige Klein-Octav, die meisten der frühern Jahre dagegen sind auf breite Quartblätter geschrieben. Das Papier ist von gewöhnlicher Sorte, die Wasserzeichen äußerst mannigfaltig; neben der französischen Lilie erscheint die holländische Firma van der Ley, so wie die sächsische Ebart in Schnetzhausen. Nicht einer der Briefe hat einen Goldrand; bei der Todesnachricht Ludwigs XV hat der Schreiber das Bedürfniß eines Trauerrandes empfunden und deßhalb die Kanten des Papiers mit Dinte bestrichen, welche dann in die Falten des Blattes eingeflossen ift. Die Dinte der Handschrift ist meistens wohlerhalten, in einigen Briefen aber bis zur Unleserlich= keit verblaßt; es ist jedoch befannt genug, daß dieser Umstand für sich allein keinen Beweis hohen Alters bildet, die Nachahmung vielmehr auch in dieser Hinsicht keine Schwierigkeit hat. Durchgängig ist dem Datum die Prtsangabe und die Jahrszahl hinzugefügt. Die Anrede Madame ma tres chère Mère bildet in der Regel eine besondere Zeile über dem Texte. Die Unterschrift ist fast überall Marie-Antoinette, mit rundem, nicht wie in Bien mit spigem A, und einem fräftigen Striche unter den Worten, der auch bei den signirten Wiener Briefen niemals vor-Endlich ist die Handschrift überall dieselbe, und zwar 1770 fommt. wie 1780 stets dieselbe, wie ste dem Berfasser in irgend einem ächten Muster der letzten Acbensjahre der Königin vorlag.

Wie man sieht, sind die Differenzen so zahlreich wie möglich; sie erstrecken sich ungefähr auf alle Punkte, die überhauset bei einer solchen Frage zur Vergleichung kommen können. Einige derselben sind für sich allein nicht sehr erheblich, nicht völlig zwingend: die Rönigin z. B. kann ohne Zweisel verschiedene Papiersorten besessen haben, und in der That enthält ihre Correspondenz mit der Landgräfin von Darmstadt Briese in Quart und in Octav, mit Goldschnitt und ohne denselben, ja ein Blatt mit dem Wasserzeichen van der Ley, und, während die andern nicht signirt sind, ein Schreiben von 1780 mit der Unterschrift Marie Antoinette, — ich setze hinzu, daß dieselbe Unterschrift sich noch einmal, ebenfalls 1780, unter einem ächten

Billet an den Fürsten Kaunit, im Wiener Archiv, vorfindet. Allein das Urtheil über die Hunolsteinsche Sammlung wird dadurch nicht Denn bei der Unterschrift Marie Antoinette in diesen ächten Briefen ist die graphische Form völlig verschieden von der bei Hunolftein feststehenden, viel feiner und kleiner und ohne Schnörkel: und ferner würde auch durch jene Schreiben, an die Landgräfin und an Raunitz, der Einwand nicht entkräftet, daß die Königin gerade in der Correspondenz mit ihren Verwandten den Doppelnamen Marie Antoinette niemals gebraucht hat. Wer dann in Bezug auf die Familien = Correspondenz Papier und Format der Hunolsteinschen Briefe mit den Darmstädter Blättern vertheidigen wollte, hätte vor allem wieder die Frage zu beantworten, wie es denn komme, daß aus jener Correspondenz sich die kaiserliche Privathibliothek ganz ausschließlich die goldberänderten Octavblätter bewahrt, und die Autographenhändler sich ebenso ausschließlich nur die Schnethauser und ähnlichen Papiere ausgesucht hätten — und dieselbe Frage würde sich sofort bei allen andern angeführten Merkmalen wiederholen. Absolut uner-Klärbar auch für den gläubigsten Autographensammler bleibt endlich dies Gleichmäßigkeit der Handschrift in der Hunolsteinschen Sammseng durch alle 22 Jahre hindurch: hier giebt es, wie mir scheint, keine Hypothese, welche den Beweis der Fälschung entfräften Wurte. Würde Hr. Feuillet de Conches auch hier vielleicht wieder die Dazwischenkunft des Hofmeisters, des Abbs Vermond, antufen, der zuweilen (bei den Briefen der Hunolsteinschen Sammlung) seinen fürstlichen Zögling zu besserer Handschrift angehalten, zuweilen (bei den in Wien bewahrten Briefen) dieß unterlassen hätte? Aber wo wäre für eine solche Sorge eher Anlag gewefen, als in der Correspondenz mit der gestrengen Mutter? und gerade diese zeigt in den ächten Briefen der ersten Jahre die am meisten unsichere Schreibweise. Und wenn ein schreibendes Rind sich einmal zu einer forgsamern Schrift zusammennimmt, wo in aller Welt erscheint in einem solchen Falle die zwanzig Jahre später herausgebildete Hand der gereiften Frau? Kein Mensch wird das glauben: dieser eine Grund ware für sich allein schon ausreichend für das Urtheil über die Hunolsteinschen Briefe. Ihr Verfertiger war nicht unbewandert in seinem Gegenstande; er hat die ächte Schrift der Königin in ihrer letzten Lebenszeit gekannt, er hat ihre achte Unterschrift in

einigen spätern Ceremonialbriefen gesehen, und einige ächte Papiersorten ihres Bureaus in Händen gehabt; so lange Arneth über die ächte Correspondenz der frühern Jahre keine Auskunft gegeben, durfte der Fälscher für seine Täuschung auf zeitweiligen Erfolg rechnen.

In dieser Weise verhält es sich mit den Briefen der Hunolsteinschen Sammlung. Die äußere Beschaffenheit der Briefe des Hrn. Feuillet de Conches war bisher unbekannt; jest hat er in seinem dritten Bande zwei Facsimile veröffentlicht, von einem Briefe der Königin an ihre Mutter 14. Juni, und von einem andern an Kaiser Joseph 20. November 1777; und hier stellt sich nun folgendes Sachverhältniß heraus. Beide Briefe sind, dem Inhalte nach, acht: eine Copie des erstern, von Pichlers Hand, findet sich unsignirt unter den von Arneth benutten Papieren der kaiserlichen Privatbibliothek, und Abschriften von beiden liegen außerdem in dem Wiener Staatsarchiv, unter den Briefschaften bes Grafen Mercy, welche auch Herr Feuillet be Conches, wie sein zweiter und dritter Band zeigt 1), benutzt hat. Hr. Feuillet de Conches erklärt nun (Band III Vorrede), daß die Originale in seinem Bekte seien, und Nachbildungen eben dieser Originale legt er in jenen Facsimile vor. Nun erhellt aber auf den ersten Blick, daß diese angeblichen Autographen auch nur Copien, und zwar Copien von gleichem Schlage mit ben Hunolsteinschen Autographen sind. Beide Schreiben haben das Quartformat, beide zeigen neben dem Datum auch die Jahreszahl und überall die Handschrift von 1790 in kräftigster Ausprägung. Der Brief an die Mutter hat die Ortsangabe Bersailles, und die Anrede steht in besonderer Zeile über dem Texte. Actenstücke endlich haben die Unterschrift Marie Antoinette, in derben Zügen und mit energischem Unterstriche 2). Es ist also völlig evident, daß beide ein Werk desselben Industriellen sind, welchem die Hunolfteinsche Sammlung ihr Dasein verdankt. Der geschäftsgewandte Mann hat irgendwie eine Abschrift der in Wien befindlichen Copien erhalten, nach derselben ein Autographon seiner Façon hergestellt und damit Hrn.

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Band III, 172, 228, 237.

<sup>2)</sup> Der Contrast mit ben ächten Briefen wird jedem Leser aus ben beigefügten Schriftproben erhellen, welche ben wesentlichen Charakter ber verschiedenen Schriften beutlich wiedergeben.

21. 11. 2.

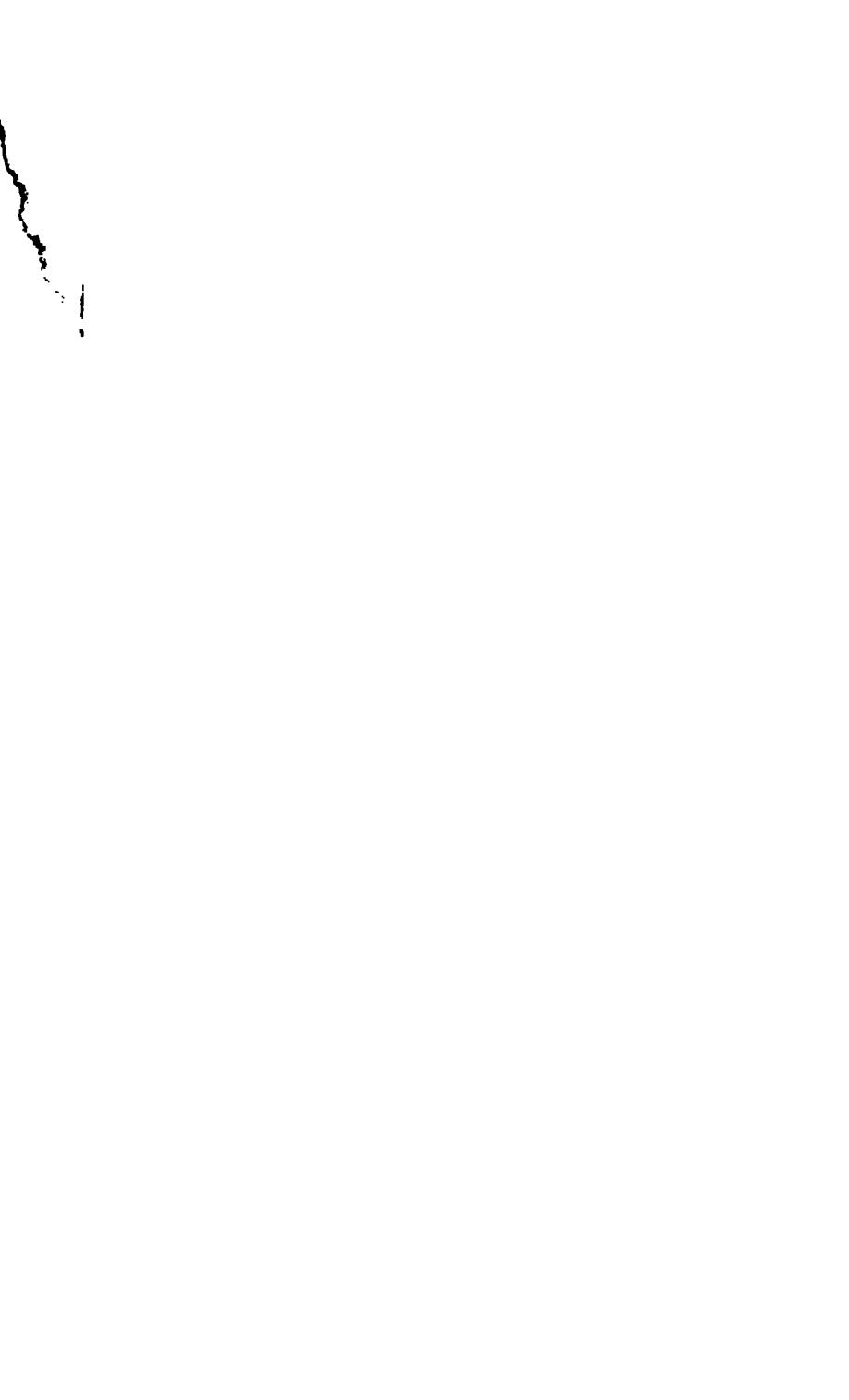

Feuillet de Conches ein gleiches Schickfal wie anderweitig Hrn. Grasfen von Hunolstein bereitet. Hr. Feuillet de Conches wird es hienach begreislich sinden, wenn wir die Autorität seiner Sammlung — übersall wo er nicht bei dem einzelnen Stücke die Hertunst die auf den ersten Besitzer oder dessen Rechtsnachfolger positiv nachweist — ganzauf dieselbe Linie mit jener des Hrn. Grasen Hunolstein stellen. Er wird es verstehen, daß wir bei den angeblichen Autographen der Rösnigin, welche doppelt, bei ihm und bei Hrn. von Hunolstein vorhanden sind, nicht von original und minute, von Entwurf und Aussertigung reden, daß wir, immer hinsichtlich der Jahre vor 1789, nicht die Königin für eine äußerst schreibselige Dame halten, die ohne Noth jeden Briefzettel zwei oder dreimal copirt, sondern daß wir diese industrielle Thätigkeit vielmehr dem Autographenhändler zutrauen, der sein einträgliches Geschäft lieber zweimal als einmal machen wollte.

Die Briefe der Königin vor 1789 in den beiden Pariser Sammlungen sind aber nicht bloß verschieden von den in Wien bewahrten, sondern sie stehen vielfach mit dem Inhalt der lettern so wie mit andern geschichtlichen Thatsachen in unlöslichem Widerspruch. Feuillet de Conches widmet, wie sich versteht, anch diesem Punkte eine ausführliche Besprechung; er führt eine Anzahl feindlicher Argumente dem Leser vor und zerreibt sie mit triumphirender Ueberlegenheit zu Staub, so daß nichts vollständiger sein mußte als die Beschämung des deutschen Kritikers — wenn nur nicht ein kleiner geringfügiger Umstand das Verhältniß wieder zu dessen Gunsten änderte. Sieht man nämlich näher zu, so ergiebt sich, daß die wirklichen Beweise des Gegners von Hrn. Feuillet de Conches gar nicht erwähnt werden, daß vielmehr die Einwürfe, die er so glänzend widerlegt, eben zu diesem Behufe von ihm selbst erst construirt worden sind. So entwickelt er die ganz unläugbare Wahrheit, daß die Arnethsche Sammlung große Lücken habe; von vielleicht 240 Briefen der Königin gebe sie nur 92: welch ein Berfahren sei es nun, die Briefe seines Cabinets, welche einen Theil dieser Lücke ausfüllen, deßhalb für unächt zu halten, weil sie nicht auch bei Hrn. von Arneth vorkämen! (S. XXII, XXXIX.) Hat er in der That nicht bemerkt, daß diese scharfsinnige Auseinandersetzung mit der wesentlichen Frage gar nichts gemein hat? Daß ber kaiserlichen Bibliothet in Wien eine Anzahl Briefe fehlen, ist

natürlich kein Beweis gegen die Aechtheit der Feuilletschen Dokumente, und in der That hat kein Mensch an den thörichten Schluß gedacht, welchen Hr. Feuillet de Conches so kategorisch ablehnt. Vielmehr war, was ich hervorhob, und was auch jetzt die Unächtheit der Feuilletschen Schätze entscheidet, der Inhalt der vorhandenen Wiener Correspondenz, mit welchem der Inhalt der in Paris gedruckten Briefe völlig unverträglich ist. Hr. Fenillet de Conches giebt z. B. einen Brief Marie Antoinettes über den Tod Ludwigs XV vom 10. Mai 1774. Bei Hrn. von Arneth ist ein Brief dieses Datums nicht vorhanden; das erste Schreiben der Königin aus dem Jahre 1774 in seinem Buche ist vom 14. Mai. Aber ich glaube mich deutlich genug darüber ausgesprochen zu haben: nicht deßhalb erkläre ich den Brief vom 10. für unächt, weil er bei Arneth fehlt, sondern weil das Schreiben vom 14., so wie die darauf folgenden Antworten der Raiserin positiv darthun, daß Marie Antoinette den 10. oder den 8. oder den 11. an ihre Mutter gar nicht geschrieben, sondern die Meldung des Todesfalls dem Grafen Mercy überlassen hat — weil überhaupt aus dem Schreis ben vom 14. in seinem ganzen Umfange positiv hervorgeht, daß es die erste Aeußerung der Tochter an die Mutter über den Tod Lud-- wigs XV gewesen ist.

In einem andern Falle hatte ich angeführt, daß ein Brief vom 7. December 1771 nicht ächt sein könne, weil Marie Antoinette darin die Dubarry, von der sie bisher niemals gesprochen habe, als eine nicht so üble Person bezeichnet, bei der sie übrigens die von der Mutter empfohlene Zurückhaltung stets beobachte; alles Dinge, die zu der ächten Correspondenz schlechterdings nicht stimmen. Denn in dieser nennt Antoinette gleich zu Anfang, 9. Juli 1770, die Dame la plus sotte et la plus impertinente créature, will mit ihr nichts zu thun haben und liegt das ganze Jahr 1771 hindurch mit der Mutter, die sie zu freundlichem Verkehr ermahnt, darüber im Streite. Hr. Feuillet de Conches, um diesen Widerspruch zu beseitigen, constatirt zunächst einen Fehler in dem Abdruck seines Briefes; eine nähere Betrachtung des Manuscripts habe ergeben, daß dort nicht stehe: dont je ne vous ai jamais parlé, sondern die Correctur: dont je ne vous ai re-Die Dauphine also, wie man sieht, hätte sich nachträglich darauf besonnen, daß sie denn doch schon in dem frühern, jett durch

Arneth gedruckten Briefe vom 9. Juli 1770, der Dubarry Erwähnung gethan. Ich will davon absehen, daß das Autographon des Hrn. Grafen von Hunolstein, welches ohne Zweifel genau dieselbe Autorität wie jenes des Hrn. Feuillet de Conches besitzt, von dieser Correctur nichts weiß; es sei so, der richtige Text laute, wie Hr. Feuillet de Conches jett behauptet, dont je ne vous ai reparlé. Hiemit aber wäre der Widerspruch gegen Arneths Briefe nur in dem Falle ausgeglichen, wenn in diesen die Dauphine zuletzt am 9. Juli 1770 die Dubarry erwähnt hätte, und nun zum ersten Male auf den Gegenstand zurücktäme. Statt dessen aber schreibt sie darüber am 16. April, am 21. Juni, am 13. September, am 15. November: wem will danach Hr. Feuillet de Conches es wahrscheinlich machen, daß sie am 7. December der Mutter gesagt hätte: ich habe von ihr niemals wieder geredet? Wie man sieht, ist die neue Lesart nicht um ein Haar besser als die alte. Und weiter: Hr. Feuillet de Conches citirt jene scharfen Worte der Dauphine vom 9. Juli 1770; dieß sei, meint er, der erste Eindruck; bis zum December 1771 habe fie günstige Rachrichten über die Wohlthätigkeit der Dubarry gehört, und so sei es doch wahrhaftig kein Wunder, wenn sie ihr herbes Urtheil gemildert habe. Es ist dieß wieder ein an sich unwiderleglicher Sat, aber leider, er berührt wieder den entscheidenden Punkt ganz und gar nicht. Niemand hat behauptet, daß eine Sinnesänderung bei der Dauphine unmöglich gewesen wäre: der üble Umstand für Hrn. Feuillet de Conches ift nur der, daß nach den achten Briefen eine Sinnesanderung in der That nicht eingetreten ist, daß der erste Eindruck überall in dem Jahre 1771 und 1772 fortdauert, daß die Mutter nicht, wie bei Hrn. Feuillet de Conches, zur Zurückhaltung, sondern zum Entgegenkommen ermahnt, daß mit einem Worte das wirkliche Verhältniß in allen Punkten das Gegentheil von dem in dem unächten Briefe bargelegten war.

Nicht anders steht es in einem dritten Fall, bei einem Briefe vom 17. April 1778, in welchem die Königin von dem rauhen Temperamente und den klösterlichen Neigungen ihrer Schwägerin Elisabeth redet; um die letztere zu zerstreuen, soll der Prinzessin ein eigener Haushalt eingerichtet werden. Hr. Feuillet de Conches bringt aufs neue eine ganze Anzahl unläugbarer Wahrheiten: der Brief könne ächt sein,

•

wenn auch Maria Theresia in ihrer Antwort vom 2. Mai nicht auf ihn, sondern nur auf das bei Arneth gedruckte Schreiben vom 19. April Rücksicht nehme; der Inhalt des letztern sei ihr eben interessanter als jener des 17. gewesen; wie könne man einen Brief unächt nennen, weil der Empfänger ihn nicht beantworte? Aufs neue gilt aber auch hier, daß alle diese Reden um die Sache herumgehen, anstatt sie zu treffen. Der Brief vom 17. ist unächt, weil die Königin barin den Charafter der Prinzeß Elisabeth in ganz anderer Weise schildert als in den ächten Briefen, weil sie für die Gründung des besondern Haushalts bort einen ganz andern Grund anführt als hier, weil ganz so wie in den frühern Fällen der Brief nicht in eine Lücke der ächten Correspondenz hineinpaßt sondern derselben in allen Punkten wis derspricht. In dieser Bedrängniß bietet sich Hrn. Feuillet de Conches eine lette Instanz der Rettung: er bemerkt, daß die Königin damals schwanger gewesen, wer dürfe mit einer schwangern Frau über den wunderlichen Inhalt ihrer Briefe rechten? Dieß Argument freilich schließt jede weitere Discussion aus.

Ein besonders widerwärtiger Umstand für die Pariser Herausgabe war die Thatsache, daß nach den ächten Quellen die Königin mit ihrer Schwester Marie Christine in gar keinem Berkehr gestanden, mährend beide Sammlungen in einer Anzahl höchst vertraulicher Herzensergießungen Antoinettes an ihre theuere Christine eines ihrer reizendsten Kleinodien aufweisen. Hr. Feuillet de Conches bespricht zunächst eine formelle Schwierigkeit. Im Berkehr der kaiserlichen Familie wurden begreiflicher Weise nicht die in der Taufe ertheilten Doppelnamen gebraucht: die Königin von Neapel wurde nur Caroline, die französische Dauphine nur Antoinette genannt, Marie Christine aber hieß im Familienleben nicht Christine, sondern nur Marie. war also übel, daß die Pariser Briefe die Königin überall die Schwester mit dem Namen Christine anreden ließen: es ist, als wenn ein Correspondent des jetigen Raisers der Franzosen ihn als "lieber Carl", oder des jetigen Königs von Preußen ihn als "lieber Frit," begrüßte. Hr. Feuillet de Conches macht es sich leicht mit dieser Schwierigkeit. Marie Christine, fagt er, hat zuweilen mit dem Doppelnamen unterzeichnet: wer will nun beweisen, daß nicht auch Marie Antoinette sie einmal mit dem letztern angeredet? Ich besitze, fährt er fort,

mehrere Schreiben der Königin, welche aus Bermonds Papieren stammen und die Anrede Christine haben. Ist es nöthig solche Wendennen im Ernste zu erörtern? Eben um die Aechtheit dieser Besitzthümer des verehrten Herrn handelt es sich; es wird ihm bemerkt, daß sie wegen der falschen Anrede verdächtig sind, und sein Gegenbeweis besteht in dem Sate, daß die Anrede richtig sei, denn die Briefe, die er besitze, seien ächt. Man zeige mir, ruft er aus, erst einmal mehrere Briefe der Königin, welche der Schwester den einfachen Namen Marie beilegen. Nun, einen solchen Brief hat er selbst Band III, S. 85 drucken lassen, und einen zweiten, allerdings nicht von der Königin, aber doch von der Mutter an dieselbe, kann er bei Arneth S. 11 sinden. Doch wozu noch specielle Beweise sür eine überall unzweiselhafte Thatsache zusammen suchen?

Zumal es den Pariser Briefen wenig helfen würde, auch wenn der Name Christine statthaft wäre. Diese Correspondenz hat nicht existirt, weil, wie gesagt, die beiden Schwestern überhaupt keinen Berkehr hatten. Hr. Feuillet de Conches bewegt sich um dieses wieder völlig entscheidende Moment umher, ganz wie oben um die Widersprüche zwischen der seinigen und der Arnethschen Sammlung. fagt: und weßhalb stellt der Kritiker jene Behauptung auf? weil der Biograph Marie Christines, Hr. Wolf, in seinem Buche nur zwei Briefe der Königin an die Schwester mittheilt. Wieder macht es ihm geringe Mühe, die handgreifliche Nichtigkeit eines solchen Schlusses darzulegen: die übrigen Briefe seien in Wien verloren gegangen, also habe Hr. Wolf sie bort nicht finden können, er gebe mas er gefunden, die andern aber liegen eben nicht mehr in Wien, sondern im Cabinet des Hrn. Feuillet de Conches. Dieß scheint so überzeugend — und auch hier wäre fr. Fenillet de Conches im glänzendsten Rechte, wenn ich nichts mehr gesagt hätte, als was er zu wiederholen beliebt. nun wirklich und vollständig übersehen, jenes Bruchstück aus dem Tagebuche des Herzogs Albert, auf welches ich ihn aus Wolfs Biographie aufmerksam gemacht habe? jene Aufzeichnung über das Jahr 1786, daß die beiden Schwestern nach der Verschiedenheit ihres Alters und ihres Lebensganges niemals früher ein persönliches Berhältniß zueinander gehabt? Und als er die Vorrede seines dritten Bandes schrieb, hatte er es bereits vergessen, daß er unter Nr. 441

(S. 132) desselben Bandes, jene Stelle im Wortlaute selbst zum Druck gebracht hatte? Comme elle (la Reine), heißt es bort, était beaucoup plus jeune que mon épouse (Marie-Christine), qu'elle n'avait guère été à même de connaître cette soeur avant son départ de Vienne, et qu'il y avait cu des gens qui avant celui-là avaient donné des idées désavorables de celle-là, dont elle n'était revenue que dans les derniers temps, mon épouse sut d'autant plus charmée de ce que cette entrevue la mît à même d'affermir les sentiments qu'elle avait adoptés du depuis pour elle et de la convaincre de la fausseté des rapports qu'on lui avait sait sur son compte, — Berichte, unter deren Angaben, wie der Herzog gleich nachher bemerët, auch Berläumdungen über den Halsbandproces eine Rolle gespielt hatten.

Diese Darstellung, aus der Feder von Marie Christines Gemahl, schließt, wie mir scheint, jeden Zweifel aus. Als die Erzherzogin Wien nach ihrer Heirath verließ, 1766, war Antoinette noch ein Kind; schon vorher haben bose Zungen sie gegen die jungere Schwester eingenommen, und erst kurze Zeit vor 1786 hat sie ein günstigeres Bild von derselben gewonnen. Die Vermuthung des Hrn. Feuillet de Conches, nach langer Jugendfreundschaft habe erst später die Politik die beiden Schwestern getrennt — es wäre dazu höchstens 1781 bei den Streitigkeiten mit Holland über die Scheldeschifffahrt ein Anlaß gewesen — ift, wie man sieht, das Gegentheil des wirklichen Mit diesen Thatsachen ist freilich eine Correspondenz, wie die beiden Pariser Sammlungen sie enthalten, überall unverträglich, desto besser stimmen dieselben mit allem andern zusammen, was wir aus ächten Quellen über Marie Christine wissen. Br. Professor Wolf hat den reichen schriftlichen Nachlaß Alberts und Maries auf das gründlichste und vollständigste durchforscht: es zeigt sich, daß Herzog Albert in äußerst sorgsamer Weise über Tagevereignisse, persönliche Bezüge und Correspondenzen Buch geführt, die meisten Briefe seiner Gemahlin für dieselbe aufgesetzt, jedes einlaufende Blatt seinen Sammlungen einverleibt hat. Dieses Hausarchiv ist unberührt und unverlett aus seinen Händen in die seiner Erben und somit des jetigen Besitzers übergegangen; bei einem Schiffbruche

im Jahre 1792 ist ein Theil seiner Bücher, aber nichts von den handschriftlichen Dokumenten verloren worden, von irgend einer sonsstigen Einbuße ist niemals die Rede gewesen. Und in dieser seltenen Fülle wohlgeordneter Dokumente, in der jede freundschaftliche Bezgegnung, geschweige denn jedes dauernde Freundschaftsverhältniß gezbucht ist, zeigt sich nicht die mindeste Spur von einer vertraulichen Beziehung Maries zu der Schwester in Versailles. Und man will uns glauben machen, die letztere habe lange Jahre hindurch keine verztrautere Correspondentin als die dreizehn Jahr ältere Marie gehabt, sie habe Mai 17 70 an diese geschrieben: ma chère Christine, la seule à qui j'ose parler à coeur ouvert!

Möge Hr. Feuillet de Conches mich hier nicht wieder migversstehn. Wein Schluß ist keineswegs: weil das Archiv des Herzogs Albrecht keine Briefe Antoinettes mehr enthält, können dieselben nicht demselben entwendet und Hrn. Feuillet de Conches verkauft worden sein. Bielmehr lautet er dahin: da die in jenem Archive berushenden Briefe und Tagebücher nur höchst selten von Marie Antoinette eine flüchtige Erwähnung thun, da im Gegentheile der Herzog jedes intime Berhältniß der beiden Schwestern ausdrücklich läugnet, deßhalb können die von Hr. Feuillet de Conches producirten Briefe nicht aus dem Archive stammen, können nicht ächt sein.

Sie können es um so weniger, als Maria Theresia, die hochverehrte Mutter, einen Briefwechsel zwischen ihren Kindern nicht begünstigte und insbesondere Marie Antoinette angewiesen hatte, ihre schwesterliche Correspondenz auf die Königin von Neapel zu beschränten, eine Thatsache, deren Bestätigung Hr. Feuillet de Conches überall in den Briefen der Arnethschen Sammlung wiederfinden kann. Briefe an die Königin von Neapel werden dort mehrmals erwähnt, der Berstehr aber Antoinettes mit den übrigen Schwestern geht überall durch die Mutter. Dieß Verhältniß dauerte auch nach dem Tode der Kaisserin sort. Als insbesondere Marie Christine 1784 den Wunsch hegte, einen Besuch bei ihren königlichen Verwandten in Versailles adzustatten, schrieb sie darüber nicht an die angeblich ihr so vertraute Schwester, sondern es entspann sich eine langwierige diplomatische Verhandlung, in der Antoinette sehr geringe Wärme bei der Aussichtbes angebotenen Besuches zeigte — und auch diese Actenstücke hat

Hr. Feuillet de Conches selbst der Deffentlichkeit übergeben. Ist es bei diesem Sachverhalte noch erforderlich, auf die einzelnen Fehler und Frrthumer der erdichteten Briefe zurückzukommen, die früher bereits angeführten Beispiele zu vermehren — zu bemerken, daß z. B. die Rachschrift, 15. Mai 1771, von dem Besuch des prince royal de Suède redet, während Gustav seit dem 14. Februar schon König war — oder daß der Brief vom 2. August 1774 von dem Aufenthalte der Erzherzogin in Schloßhof spricht, diese aber zu jener Zeit sich gar nicht in Schloßhof befand — oder daß die Königin sowohl an die Schwester als an die Prinzessin von Lamballe ihrem Schmerz über das von dem Parlamente in der Halsbandgeschichte gefällte Urtheil in bittern Thränen Luft macht, die Briefe aber an die Schwester in beiden Sammlungen vom 1. September 1786 datirt sind, während das Urtheil schon am 30. Mai publicirt wurde? und damit Hr. Feuillet de Conches hier sicher nicht von einem lapsus der Königin oder einem Lesefehler im Datum reden könne, fügt er sofort einen Brief des Ronige an Breteuil, ebenfalls vom 1. September hinzu, welcher den Cardinal in ein Kloster und Cagliostro aus Frankreich zu einer Zeit verbannt, in der beide Verfügungen längst vollzogen waren. (Campardon Marie-Antoinette et lé procès du collier, 157, 163. Der Autor hat übrigens seinerseits die falsche Datirung der Briefe nicht bemerkt, sondern theilt Facsimile derselben seinen Lesern mit nach den Originalen in der "collection magnifique" de Mr Feuillet de Conches.)

Wenn ich nicht ganz irre, wird das bisher angeführte hinreichen, um den Charakter der in Frage stehenden Schriftstücke unwiderrussich sestzustellen. Die in den beiden Pariser Sammlungen
gedruckten Briefe der Königin Marie-Antoinette aus den Jahren vor
der Revolution, an ihre Mutter, an ihre Schwester Marie Christine,
so wie eine Anzahl derer an ihre Brüder und die Fürstin Lamballe sind und bleiben unächt, trotz des Geistes und der Belesenheit,
welche Hr. Feuillet de Conches — ich kann nicht eigentlich sagen für
ihr Prüfung, denn eine solche hat er gerade in den Hauptsachen unterlassen —, sondern bei Gelegenheit ihrer Besprechung entwickelt
hat. Die Hauptsache ist damit erledigt. Indeß ist ein Nebenpunkt noch zu erwähnen, bei dem Hr. Feuillet de Conches auss neue

in der Kunst geglänzt hat, die Gründe des Gegners nicht durch Wisderlegung, sondern durch Verschweigen zu beseitigen.

Während die ächten Briefe bei Arneth uns in Wahrheit die intimsten und zum größten Theile bisher unbekannten Familienbeziehungen der Königin erkennen lassen, berichten die Schreiben bei den Hrn. von Hunolstein und Fenillet de Conches überall längst notorische, durchgängig nur dem Pariser Gesichtstreis angehörige Thatsa-Ich bemerkte demnach, daß der Fälscher sein Material beinabe vollständig aus den Memoiren der Frau von Campan und irgend einer Pariser Zeitung habe gewinnen können. Br. Feuillet de Conches hat sich nicht überzeugen wollen, wie schwer auch dieser Umstand gegen seine Briefe in das Gewicht fällt. Er erörtert, wie sehr natürlich es sei, daß von irgend einem Hofereigniß Frau von Campan ebenso wohl als die Königin erfahre und berichte; er läßt durchblicken, daß ein solches Zusammenstimmen viel eher zu Gunsten als zum Nachtheil seiner Briefe spreche. Er übersieht also auch hier vollständig den bedenklichen Punkt, der wie sich versteht, nicht in dem Vorkommen derselben Thatsache in beiden Berichten liegt, sondern in dem Fehlen aller sonstigen, bisher unbekannten Angaben bei der Pseudo-Marie Antoinette. Es wiederholt sich die schon mehrmals aufgeworfene Frage: welch ein merkwürdiger Zufall müßte jener sein, welcher dem rechtmäßigen kaiserlichen Eigenthümer in Wien gerade jene historisch interessanten Briefe sicherte, und den umbersuchenden Autographendieben ausschließlich die inhaltleeren Plaubereien in die Hände spielte? Aber An mehreren Beispielen habe ich nachgewiesen, daß der noch mehr. Berfasser der Briefe den Inhalt der Campanschen Memoiren wiederholt, aber ihn misverfteht und damit in deutlichster Weise sich als den Copisten jenes Originals bekundet. Dieses durchschlagende Berhältniß übergeht Hr. Feuillet de Conches im übrigen mit Stillschweigen; er discutirt nur einen jener Fälle, wo ich gerügt hatte, daß der Fälscher einen verständigen und verständlichen Bericht der Campan über die Hofetikette in einer völlig schiefen und incorrecten Phrase wiedergebe. Um diesen Tadel zu entkräften, rechtfertigt er aber nicht die Redeweise des Briefes, worauf es allein angekommen wäre, sondern erläutert die von niemand bezweifelte Richtigkeit ber erzählten Thatsache, so daß also auch dieses Mal seine Beweisführung den wirklichen Streitpunkt ganz und gar nicht berührt.

An einer Stelle, an einer einzigen, ist es Hr. Feuillet de Conches gelungen, einen meiner Einwürfe abzuweisen. Ich hatte gegen einen seiner Briefe, vom 27. Juli 1770, geltend gemacht, daß die Dauphine darin melde, sie sci im Begriffe nach Compiegne überzusiedeln, während sie in Wahrheit dort schon seit dem 18. gewohnt habe. Das lettere Datum hatte ich nach einem ächten Briefe bei Arneth angenommen (S. 2), wo Marie Antoinette erzählt, der Hof würde am 18. nach Compiegne gehn und dort bis zum 28. bleiben. Dr. Feuillet de Conches belehrt mich, daß dieß freilich die Absicht des Rönigs gewesen, daß die Ausführung aber durch eine Krankheit des Dauphin verhindert, und Marie Antoinette erst am 30. nach Compiegne gekommen sei. Ouvrez, sagt er, la Gazette de France, un journal qui court les rues, et vous verrez — und nachdem er jenen Inhalt der Gazette mitgetheilt, ruft er aus: et voilà justement comme on écrit l'histoire. Ich bin ihm dankbar für die Belehrung, deren Material allerdings für ihn in Paris, wo "la Gazette de France court les rues", leichter zu haben war, als für mich, der hier in Deutschland eine Pariser Zeitung von 1770 erft aus weiter Ferne verschreiben muß. Ich bin ihm um so mehr zu Danke verpflichtet, als mich sein Citat auf die fernere Quelle aufmerksam gemacht hat, welche der Verfertiger seiner und der Hunolsteinschen Briefe neben den Memoiren der Frau von Campan benutt. Die Zeitung, die ihm dazu dienlich gewesen, ist eben keine andere als die Gazette de France, oder genauer, mit ihrem damaligen Titel: le journal politique, ou gazette des gazettes. man ab von den kindlichen Reflexionen, den Betheuerungen der Liebe und Ergebenheit, den Versicherungen driftlicher oder patriotischer Gefinnung, so meldet die angebliche Marie Antionette in den Briefen der beiden Pariser Sammlungen nicht eine Thatsache, die nicht von ber Gazette oder von Frau von Campan im wesentlichen gleichlautend berichtet wäre. Da schildert in mehreren Schreiben, am ausführlichsten an Marie Christine 24. Mai 1770, die junge Dauphine die Feierlichkeiten ihres Empfangs von Strafburg bis Versailles. Man vergleiche die Gazette, Mai, S. 44, 50, 58, 63, 64, Juni, 42,

46, 51. Die Dauphine wird auf der Rheininsel den französischen Commissaren übergeben, erfreut sich in Straßburg an dem Bachustanze der Rüfergilde, den weißgekleideten Jungfrauen, den Anreden des Capitels, dem Concerte, Ball und Feuerwerk; sie betet in Nancy an den Gräbern ihrer Ahnen; sie wird kurz vor Compiegne im Walde an dem Pont-de-Berne von dem Könige und dem Dauphin empfangen, wirft sich dem Könige zu Füßen, wird vom Dauphin umarmt, empfängt ein reiches Geschenk an Diamanten, besucht Mabame Louise im Rlofter zu St. Denis, beklagt, daß das Gartenfest in Bersailles bei ihrer Hochzeit durch ein Gewitter gestört wird, gewinnt durch ihre Anmuth alle Herzen, ist nach allen Reisen und Festen äußerst rubebedürftig. Briefe und Zeitungsartikel stimmen Sat für Sat zusammen; die einzige Berschiedenheit entspringt auch hier wieder unvertennbar aus einem Migverständnig des Briefstellers. Er läßt die Dauphine erzählen, daß in der Nähe von Compiegne zuerst der Herzog von Choiseul und dann nach einigen Stunden der Rönig mit seinem Hofe ihr entgegengekommen sei; die Zeitung schildert S. 44 die Begegnung mit dem Könige, bei welcher der Minister nicht anwesend ist, da er sonst ohne Zweifel ebenso wie die einzelnen Hofchargen genannt wäre; später bringt sie bann S. 58 die Notiz, Choiseul habe die Prinzessin gleich in Compiegne, früher als alle andern Minifter, begrüßen dürfen.

Warie Christine) und in der Zeitung das gräßliche Unglück bei der Pariser Festlichkeit, das Geschent des Dauphins an die davon Bestroffenen, nebst Begleitschreiben an den Polizeilieutenant Sartines. Hier werden wir dann auch überrascht, Gazette, Juni I, 57, mit der ersten Quelle für jenes Schreiben Maria Theresias an den Dauphin, welches Hr. Feuillet de Conches nicht in Webers Memoiren gefunden hat: die Zeitung bringt es Wort für Wort mit der charakteristischen Erklärung, es gelte für ausgemacht, daß außer diesem Briefe, den man als authentisch betrachte, die Dauphine noch zwei andere Schreiben ihrer Mutter an den König und die Prinzessinnen mitgebracht habe. Darauf melden die Dauphine wie die Zeiztung einen Besuch in St. Chr., die Oberin zeigt ihr das Institut, die Zöglinge sühren ihr ein Festspiel zu Ehren ihrer Vermählung

auf. Dann giebt es in beiden Dokumenten einen großen Ball beim spanischen Botschafter, und endlich erscheint, immer wieder in beiden, am Wiener Hof Hr. von Stainville, um die erfolgte Vermählung der Dauphine zu melden.

So geht dieg nun fort und fort. Unter dem 13. September erzählt ein Brief bei Hunolstein der Kaiserin, ganz wie es die Gazette vom September und October berichtet, daß die Dauphine in St. Chr einer jungen Nonne den Schleier überreicht, daß Madame Louise durch den papstlichen Nuntius eingekleidet worden, daß der Marquis d'Aubepine die Demoiselle de Choiseul heirathen werde. Unter dem 29. meldet ein Schreiben bei Feuillet de Conches, genau wie die Gazette vom October, daß ein loyaler Künstler dem Könige ein Gemälde überreicht hat, auf dem die Dauphine im Relch einer Rose, von Blumen aller Art umgeben, sitt. Unter dem 5. October erzählt die angebliche Marie-Antoinette aus derselben Quelle der Infantin Amalie von Parma, daß der Gesandte des Infanten, Graf d'Argental, das höchst gelungene Prachtwerk über die Hochzeitfeste in Parma überreicht hat: sie fügt der Zeitungsnotiz aus eigenen Mitteln nur noch die treffende Bemerkung hinzu, Italien bleibe doch stets das Land der Künste. Daran schließt sie einige Notizen über die Reisen des Hofes, deren Richtigkeit ebenfalls durch die Gazette bezeugt wird, und endigt mit einer Erwähnung fürstlicher Besuche in Wien, wie sie sagt, nach einem eben empfangenen Briefe Christinens, beffen Inhalt übrigens mit einer Correspondenz der Gazette, Wien 14. October, identisch ist.

Ende December 1770 wurde der Minister Choiseul plötslich entlassen. Es lag, so lange aus Arneths Briefen, Nr. 5, das Gezgentheil noch nicht bekannt war, der Gedanke nahe genug, daß Marie Antoinette über dieses Ereigniß der Mutter selbst eine Nachricht gezgeben hätte: wir sinden demnach bei Feuillet de Conches ein Schreizben vom 27., worin der Briefsteller vollständig berichtet, was er weiß, nämlich was in der Gazette, Januar 1771, Heft 1 S. 44, über die wichtige Begebenheit erzählt wird. Nachdem diese Dauphine über ihre eigene Vermählung sich auf die Nachrichten der Gazette beschränkt hat, so kann es nicht auffallen, daß sie bei der Hochzeit ihrer Schwäzgerin, der Gräfin von Provence, durchaus bei dieser Quelle beharrt

(an Marie Christine 15. Mai 1771); eher könnte man sich wundern, daß sie auch in Sachen des Wiener Hoslebens, Tod und Erbschaft des Fürsten Lichtenstein oder Ortswechsel der Kaiserin zwischen Wien und Schlofhof (an Marie Christine 8. März, 2. und 20. August 1772) sich höchst gewissenhaft mit den Correspondenzen der Gazette begnügt. Auch das ist absonderlich, daß sie (11. December 1773) sich dunkel erinnert, wie ihre Mutter gewisse Magregeln über die Zigenner in Ungarn und dans le reste de l'Allemagne im Sinne hat, und schon im Januar 1774 die Gazette die Ausführung dieser Dinge meldet: so wie etwas später (25. Januar 1775 an Marie Christine, bei Feuillet) die Gazette ganz genau die gräulichen Geschichten von den ungarischen Wölfen kennt, mit welchen Marie Christinens Briefe ben Schlaf der Königin gestört haben sollen. weniger giebt es zu denken, daß Marie Antoinette in so kurzer Zeit die Wiener Hofnachrichten mißzwerstehn gelernt hat. Sie schreibt (25. Februar 1774, bei Hunolstein) an ihre Christine: auch ihr also ergötzt euch; ich habe lebhaften Antheil genommen an Euerm "Lammerfest", für welches Noverre Wunder gethan hat. Rein heutiger Gelehrter in Hofangelegenheiten des alten Wien vermochte über ein solches "Lammerfest" des vorigen Jahrhunderts etwas anzugeben; doch stand das Wort in allen Buchstaben gedruckt, und daß es sich auch in der Handschrift nicht minder deutlich vorfindet, zeigt die erklärende Note des Heraugebers: fête des agneaux. Und doch ist alles ein Migverständniß, ein Schreibfehler. Die Gazette meldet aus Wien 24. Februar: il y eut à la cour un bal connu sous le nom fête de la chambre. On y a éxécuté une contredanse - cette contredanse, qui est de la composition du Sicur Noverre a eu l'approbation de S. M. I. Also ein Kammerball, ein Rammerfest, aus welchem ber einen deutschen Ausbruck suchende, aber des Deutschen nur halb kundige Schreiber ein Lammerfest gemacht hat.

Als Ludwig XV zum Sterben kommt, schreibt Marie Antoisnette, in Hunolsteins Sammlung acht Billets an die Wiener Verswandten, in welchen sie Tag für Tag von dem Verlaufe der Kranksheit Nachricht giebt. Alle diese kurzen Briefe sind theils am Anfange, theils am Schlusse mit Ausrufen und Reflexionen geschnückt, welche

A STATE OF THE STA

bie höchste Aufregung bekunden; d ma chere maman, heißt es einmal, je devrais écrire des volumes mais je suis trop émue. Also
werden in der That nicht ganze Bände Krankheitsgeschichte geliefert,
sondern nichts als die Bulletins der Gazette vom 7. bis zum 10. Mai,
in meist buchstäblich gleicher Fassung. Das Billet an die Mutter mit
der Todesnachricht, welches neben Hrn. von Hunolstein auch Hr. Feuillet de Conches mittheilt, besteht außer einer Bitte um gute Rathschläge
am Schlusse, wörtlich und ausschließlich zunächst aus zwei Sätzen
der Gazette und sodann aus dem von Frau von Campan erzählten
Worte: nous sommes épouvantés de regner si jeunes. "Et
voila justement comment on écrit l'histoire" citirte oben Hr.
Feuillet de Conches.

Nach der Thronbesteigung war eine der ersten Sorgen Ludwigs XVI, die langwierigen Streitigkeiten in der Bretagne zu ordnen; er sandte also in den letten Monaten des Jahrs 1774 den ehrwürdigen Herzog von Penthiedre, um dort einer Versammlung der bretonischen Stände zu präsidiren, und der Herzog, der sich von seiner Schwiegertochter, der Fürstin von Lamballe, nach Rennes begleiten ließ, löste seine Aufgabe in der erfreulichsten Weise. Nun bringt Hr. Feuillet de Conches einen Brief, welchen die Rönigin an Frau von Lamballe in die Bretagne gesandt haben soll, um ihr zu den Erfolgen der Mission des Herzogs Glück zu wünschen. an diesem Briefe ist nur eines, nämlich das Datum, December, nicht 1774, sondern 1775, und auch Hr. Feuillet de Conches hat den Fehler nicht bemerkt, sondern stellt den Brief in seiner chronologischen Reihenfolge an den Schluß des Jahres 1775. Es ist nun sehr möglich, daß lediglich ein "lapsus" der Königin hier vorliegt; Hr. Feuillet de Conches ist bei sonstigen Schwierigkeiten zu diesem Auskunftsmittel ebenfo bereit wie anderwärts zu einem Recurs auf die Grillen ihrer Schwangerschaft.

Indessen weiß ich nicht, ob es mit seiner sonstigen Verehrung der Königin ganz verträglich ist, seine zweiselhaften Briefe in solcher Weise auf ihre Kosten zu decken: vielleicht ist ihm in diesem Sinn eine andere Auskunft selbst willkommen, die ich freilich nicht behaupstend, sondern nur fragend proponiren möchte. Die Gazette, mit welscher seine Marie-Antoinette nun doch einmal auf gutem Fuße steht,

bringt ebenfalls einen Bericht über die Mission Penthidvres und spendet dem Herzog und der Frau von Lamballe nicht geringeres Lob als die Königin in dem fraglichen Briefe; sie erzählt diese Dinge in einer Correspondenz vom letzten December, veröffentlicht den Bericht aber erst im Januarhefte 1775. Muß nun einmal ein lapsus Statt gefunden haben, könnte man nicht anstatt der Königin an einen Autographenkünstler denken, welcher für sein Datum den Monat aus der Correspondenz, das Jahr aus dem Titel der Gazette genommen hätte?

Doch ich breche ab. Hrn. Feuillet de Conches zu überzeugen, darf ich mir unter keinen Umständen schmeicheln; für den unbefangenen Beser muß ich längst fürchten, Wasser in das Meer getragen zu haben.

3ch resumire.

Die bisher besprochenen Briefe Marie Antoinettes in den Sammlungen der Hrn. Graf von Hunolstein und Feuillet de Conches entbehren jeder äußern Beglaubigung; niemand weiß, wie sie aus den Händen der Adressaten und ihrer Rechtsnachfolger in den Besitz jener Sammler gekommen sind. Was Hr. Feuillet de Conches in dieser Pinsicht mittheilt, ist ungenügend oder unrichtig.

Diese Briefe sind, so weit wir sie kennen, in anderem Format, mit anderer Datirung, anderer Anrede, anderer Unterschrift und in anderer Handschrift geschrieben, als die ächten Briefe Marie Antoisnettes aus der fraglichen Zeit.

Sie zeigen andern Styl, andere Denk- und Redeweise, andere und zum Theil der Wahrheit entgegengesetzte persönliche Beziehungen der Fürstin.

Sie enthalten zahlreiche Fehler und Widersprüche gegen die ächten Briefe und den geschichtlichen Bestand einzelner Thatsachen.

Sie stellen ihren Inhalt zum bei weitem größten Theile aus bekannten Quellen, den Memoiren der Frau von Campan und der Gazette de France, zuweilen in wörtlicher Wiederholung und nicht selten mit groben Nißverständnissen ihres Originales zusammen.

Als die vorstehenden Blätter bereits gedruckt waren, ging mir noch eine Angabe zu, deren Inhalt ich hier nachträglich anschließe. Sikwische Zeitschrift. XIV. Band.

Auf S. 333 ff. habe ich bemerkt, daß der Verfertiger der dem Hrn. Grafen Hunolstein verkauften Briefe nicht unbewandert in seinem Gegenstande gewesen, die ächte Schrift der Königin in ihren letten Lebensjahren gekannt, ihre ächte Unterschrift in einigen Carimonialbriefen gesehn, einige ächte Papiersorten ihres Bureaus besessen habe. Ich kann jetzt zur Vervollständigung seines Lobes hinzufügen: er hat auch den Text ächter, bisher niemals gedruckter Briefe Antoinettes gekannt, und sich nur nicht mit der Publication desselben begnügen wollen, sondern ihn erft in der Handschrift der Königin nachgemalt, und dann als angebliches Autographon in Umlauf gesetzt. hält es sich bei drei Billets der Königin an den Grafen Mercy, fleinen Mittheilungen ohne besondere Wichtigkeit, jetzt abgedruckt bei Dunolstein S. 126, 128, 293 der ersten 156, 157, 321 der dritten Ausgabe. Davon liegen die unbestreitbar achten Originale im Wiener Archiv, in den dort verwahrten Papieren des Grafen — was auch Hr. Feuillet de Conches bezeugen kann, der sie, nach einer archivalischen Note, dort eingesehn, jedoch ich weiß nicht weßhalb verschmäht hat sie in seine gedruckte Sammlung aufzunehmen. Von diesen Billets sind zwei im Jahre 1787, und auch das dritte ist ohne Zweifel in der Zeit vor der Revolution geschrieben, und wenn man für die Jahre 1790 ff. den beiden Pariser Herausgebern bereitwillig glaubt, daß die umspähte, halb gefangene Fürstin wichtige Briefe in mehreren Exemplaren aussertigte zur größern Sicherheit ihres Eintreffens am Orte ihrer Bestimmung, so ist doch gar kein Gedanke daran, daß sie vor 1789 in der Ruhe und dem Glanze ihres fürstlichen Daseins jedes rasche und unbedeutende Billet, das sie aus ihrem Boudoir heraus in eine Wohnung nächster Nachbarschaft sandte, zwei- oder dreimal copirt hatte, lediglich aus einer sonst von keinem Zeitgenossen bemerkten Liebhaberei am Schreiben, ober aus menschenfreundlicher Vorforge für die Autographensammler unseres Jahrhunderts. Genug, die Originale dieser Schreiben sind im Wiener Archiv, also sind die Exemplare in der Hunolsteinschen Sammlung keine achten Autographen, wohl aber ist der Urheber derselben ein in den Archivalien des vorigen-Jahrhunderts nicht übel unterrichteter Mann.

IX.

## Gneisenan.

Bon

## Andolf Ufinger.

I.

Pert, Das Leben des Feldmarschalls Grafen Reithardt von Gneisen an. Erster Band 1760—1810. Mit einem Aupfer und einer Karte. 8. Berlin 1864, Georg Reimer.

Ein Recensent mag sich selten in einer so mißlichen Lage besinden als dem oben verzeichneten Buche gegenüber. Seit Jahren ist
es mit Spannung erwartet; ein jeder, der des Berfassers Arbeiten
kennt, konnte sich denken, wie er seine Aufgabe erfassen und wie er sie
aussühren würde; niemand wird eine abgerundete Darstellung, alle
werden ein gründliches Quellenwerk erwartet haben. Man hosste ein
neues, reiches Material und eine fast vollständige Sammlung der disher
schon bekannten Quellen sür die Geschichte des großen, edlen Gneisenau,
sür die Geschichte Preußens und Deutschlands in einer der wichtigsten
Perioden staatlicher Umformung zu erhalten. Alle Erwartungen sind
erfüllt worden; Besürchtungen haben sich nicht als eitel erwiesen:
und doch werden nur wenige mit der vorliegenden Leistung zufrieden sein.

Schwierig ist es, Pertz gerecht zu werden. Was hat er bieten wollen? Wo zog er seine Grenzen? Von einem Manne wie Gneissenau wäre dem deutschen Volk wohl eine Biographie zu wüns

,

schen, die in lesbarer Form eine gute Verarbeitung des kritisch-gesichteten Rohmaterials nach ästhetischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten gabe. Die Entwickelung des Mannes, seines festen Charaktere und seiner hohen Geistesgaben müßte mit lebhaften und boch richtigen Farben gezeichnet sein. Es ist aber nicht jedem beschieden, ein Buch wie das Leben Norks schreiben zu können. Pert hat sich auch seine Aufgabe ganz anders gestellt. Sein frühercs Werk, das vielfach und mit Recht anerkannte Leben Steins, diente ihm bis auf die äußere Eintheilung und typographische Ausstattung zum Vorbild. Nur in der Urkunden Form sind einige wenige Verbesserungen mahrzunehmen. und Actenstücke sind deghalb in Fülle abgedruckt, und nur ihrer Berbindung wegen scheinen oft seitenlang viele kurze, nicht selten abgerissene Notizen gemacht zu sein. Reineswegs ist aber daneben ber Gedanke der Biographie aufgegeben, denn wir finden nicht selten kleine, mühsam gesammelte Angaben, die mit jenem urkundlichen Stoffe wieder nichts zu thun haben und bloß aus biographischem Interesse aufgenommen wurden. Das ganze Buch würde überhaupt den Eindruck machen, als habe der Verfasser in biographischer Form eine vollständige Sammlung des Quellenmateriales für die Geschichte Gneisenaus geben wollen, wenn nicht wieder manches mit Absicht oder doch aus nicht befannten Gründen ganz übergangen wäre, was bem Verfasser bekannt war.

sein ungemein reiches Material hat Pert zur Versügung gestanden. Seit vielen Jahren war von der Familie Gneisenau sike eine würdige Geschichte ihres großen Ahnen mit Fleiß und Umsicht gesammelt worden. Außerdem konnten die Archive der preußischen Misnisterien benutzt werden, und viele Freunde und Waffengefährten des Feldmarschalls, sowie andere, die in Besitz wichtiger Papiere waren, gewährten dem Versasser gern ihre Unterstützung. Nur die englische Regierung gestattete, wie in der Vorrede erzählt wird, die mehrsach nachgesuchte Benutzung ihrer Archive die jetzt nicht. Auch mündliche Nachrichten sind vielsach gesammelt und mit in der Varstellung des Textes verwedt. Doch wurde darauf augenscheinlich eine geringere Sorgsalt verwandt, denn die Versässer am meisten am Herzen gelegen. Es ergiebt sich dieses recht deutlich aus dem dritten Abschnitt des

zweiten Buches, in bem verschiebene Entwürfe für preußische Reichsstände in Auszügen mitgetheilt werden, die zwar als Ergänzungen zu dem Leben Steins sehr wichtig und interessant sind, die jedoch mit dem Leben Gneisenaus so viel wie gar nichts zu thun haben. Dieser — der dabei irrthümlich Oberst genannt wird, S. 411, vgl. 490 — findet in bem ganzen Abschnitt nur zweimal eine ganz gelegentliche Erwähnung. Auch sonst ift, namentlich in den Beilagen, manches aufgenommen, was nicht gerade zu der Biographie gehört. Der Werth des Buches wird, bei seiner ganzen Anlage, durch solche Zugaben natürlich Wohl aber geschieht dieses durch Weglassung: nicht vermindert. anderer Nachrichten, die sich direct auf Gneisenau beziehen. Ich rechne dahin z. B. viele einzelne Notizen, meistens über die Jugendzeit, die von Franseki in seiner biographischen Stizze mit so großem Fleiß gesammelt sind. Auch viele Briefe und mehrere Gneisenau betreffende Cabinetsordres sind hier abgedruckt, die Pert nicht aufgenommen. Ferner beklage ich sehr, daß aus dem handschriftlichen Materiale der Familie Gneisenau nicht noch manches mitgetheilt ift, was doch vor-Es müssen sich darunter noch Briefe von großer Wichtigkeit für die Renntniß der Entfaltung des Helden, vor allem auch ein Tagebuch (Note 101) und schriftliche Arbeiten von ihm, sowie überhaupt Actenstücke befinden, deren Beröffentlichung uns erst ein rechtes Bild von dem großen Manne auf den verschiedenen Stufen des Lebens geben würde.

Schwerlich wird ein Bunsch der Familie den Schriftsteller in der Auswahl der zu publicirenden Schriftstücke beschränkt haben, denn sonst möchten auch wohl die innigen Briefe zurückgehalten sein, welche Gneisenau an die heiß geliebte, erst vor kurzem ihm vermählte Gemahlin schrieb. Mit Recht wird man hier sogar zweiselhaft sein können, ob der Schleier eines so zarten Familienlebens in so breiter Weise gelüstet werden durste. Für die Kenntniß Gneisenaus würde ein Brief völlig ausgereicht haben. Der Raum wäre in diesem und auch noch manchem anderen Falle wohl besser verwandt, wenn etwa die zerstreuten und so vielsach unbeachtet gebliebenen Notizen in gestruckten Büchern anstatt dessen Aufnahme oder größere Berücksichtigung gefunden hätten.

Wäre letteres geschehen, würde auch auf die Citate wohl eine

größere Sorgfalt verwandt worden sein. Die meisten derselben beziehen sich auf die Familienacten. Rücksicht auf die Leser hätte aber eigentlich wohl geboten, dieses irgendwo auszusprechen. Ich muß gestehen, ich habe lange nicht gewußt, mas Citate wie diese zu bedeuten haben: "10, 53" — "5,139" — "6, 261" — "5" — "An Wiesner 3" (vielleicht der S. 463 abgedruckte Brief? U.) — "1. fol. 26" — "79, 10 und E. III. 118" — "Bgl. (wer foll vergleichen? U.) 1, 81" — "Acten" — "Gn. 67" — "Gn. 5, 294" — "72, 12" - "1, 34 und Reorganisation 2, 402 ff." - "102" u. s. w. Biele andere Citate verstehe ich gar nicht, so z. B. die Noten 136 und 137, wo ganz einfach steht "S. 117" — "S. 120". Ich habe kein Buch finden können, worauf sich diese Zahlen beziehen. Ganz wunderbar ift die Note 7 zu S. 9, wo zu der Meinung Clemens Brentanos, daß Gneisenau Ratholik gewesen, das S. 370 abgedruckte Schreiben Gneisenaus von 1808 an den König citirt ist. Auch sonst kommt noch mehrfach Verwirrung zwischen den Noten vor, z. B. S. 42, 44, 78, 343 vgl. 355. Die Gesammtzahl berselben, 198, wäre wohl zu übersehen gewesen. Anderes möchte ich gerne anders haben. Oft sind in den Noten, die alle am Ende des Bandes stehen, Briefe citirt, die früher abgedruckt wurden, z. B. N. 7, abgedruckt S. 370, N. 8, abg. S. 606; N. 17 S. 82 (vgl. jedoch unten Note 19); N. 19 S. 28; N. 60, vielleicht S. 463; N. 67 S. 305; N. 74 S. 307; N. 193, S. 176: es wäre hier bei der Reichhaltigkeit des Materials gewiß geboten gewesen, die Seitenzahl anzugeben. Anstatt bessen findet sich höchstens die rücksichtslose Bemerkung: "S. oben". Auch in Beziehung auf die Anlagen heißt es ganz einfach: "S. Anlage", ohne anzugeben, wo dieselben zu finden. Ich habe anfangs die "Beilagen" dafür gehalten und war dazu um so mehr berechtigt, da auf dieselben weder im Text noch in den Roten Bezug genommen zu sein pflegt, was doch bei den "Anlagen" häufiger der Fall. Warum diese Scheidung in Anlagen und Beilagen gemacht, kann ich in der That nicht einsehen. Mindestens wäre auch hier, da die Anlagen einstweilen noch nicht das Licht des Tages erblickt haben, da sie vielmehr, wie im Leben Steins, wohl ans Ende des Werkes gestellt werden sollen, eine Notiz darüber am Plate gewesen, die dem Leser viel vergebliches Suchen ersparen könnte.

Ueber manches andere, sowohl in dem Text als in den Noten

5

will ich schweigen, hier aber zunächst noch darauf hinweisen, wie Franseki behandelt ist. Dieser, ein preußischer Officier, ist der Verfasser der gediegenen Biographie "Gneisenau", welche als Beiheft zu dem Militair-Wochenblatte auf das Jahr 1856 anonym erschien. Es mag vielen bekannt sein, daß er der Verfasser ist: allein man kann es doch nur ganz zufällig erfahren. Biel Raum würde es nicht in Anspruch genommen haben, wenn anstatt des anonymen Verfassers irgendwo einmal der Titel der kleinen tüchtigen Vorarbeit angegeben wäre, zumal da dieselbe überhaupt viel benutt, aber wenig citirt ist. Ich hätte sie namentlich da gern angeführt gesehen, wo Pert eine ganz andere Darstellung giebt als Fransecty. Hier wäre sogar eine Polemik um so wünschenswerther, da letterer immer sehr gewissenhaft seine Quellen angiebt, was von Perty stets und immerdar nur in äußerst beschränktem Maße geschieht. Ich stelle mich in Zweifelsfällen alsdann lieber auf die Seite Fransectys, da ich ihn, nicht aber Pert in allen Fällen controliren fann. Dieses auch namentlich in Beziehung auf die Jugendgeschichte, welche jett keineswegs, wie Pert freilich in der Borrede meint, abgethan und festgestellt ist. Fransecky, dessen Darstellung überhaupt nur bis 1806 geht, bietet hier viel reicheres, wenn auch nicht immer verarbeitetes Material. Auch flößt die Art und Weise, wie in dem Leben Gneisenaus recht häufig uns bekannte Quellen benutzt sind, nichts weniger als Vertrauen ein. Für positive Angaben würden oft keine Belege gegeben werden können, weil sie eben, wie sich aus einzelnen kleinen Beispielen auf den folgenden Blättern ergeben wird, nur auf einer flüchtigen Combination beruhen. Am zuverlässigsten ist die eigentliche Geschichtserzählung in den Abschnitten, welche über die Reformen im preußischen Staate nach der Ratastrophe han-Die Bearbeitung der friegerischen Begebenheiten möchte bagegen jetzt auch wohl die Familie Gneisenau überzeugen, daß "ein Richtmilitär, der frei von aller Parteirucficht einzig seiner Ueberzeugung folgen kann", damit noch nicht im Stande ist gerechten Anforderungen zu entsprechen. Als Beispiel ließe sich etwa die Schlacht bei Jena anführen. Die meistens nach neuem wichtigem Material bargestellte Belagerung von Colberg ist freilich etwas beiser gelungen, zeigt doch aber auch fehr empfindliche Mängel.

Am wenigsten läßt sich in dieser wichtigen Urkundensammlung

die Richtigkeit der Abdrücke controliren. Von vielen sind nur Bruchstücke gegeben, so daß zuweilen interessante, une anderweit sachlich bekannte Stellen, die ganz unverfänglich sind, ausgelassen wurden. Wohlberechtigte Rücksichten auf die Familie oder deren Wünsche mögen sonst allerdings hier und dort zur Abkürzung geführt haben. ohne Bedauern muß man jedoch wahrnehmen, daß auch jetzt wieder manche Namen verschwiegen wurden, die vou schlechtem Klang sein sollten, weil ihre Träger das Unglück des Staats in drangvoller Zeit zu egoistischen oder gar verwerflichen Zwecken auszunuten suchten. Endlich hätte die Geschichte wohl ein Recht, die Namen dieser Schwachen und Elenden zu verzeichnen, über die Scharnhorst, Gneisenau, Blücher, Stein u. a. in gleicher Beise klagen. Ich freue mich, daß hier wenigstens einige namhaft gemacht find, die früher in Steins leben noch in den betreffenden Briefen verschwiegen wurden, so z. B. S. 478. Meistentheils sind aber auftatt jener Namen auch jett noch nur Anfangebuchstaben ober Gedankenstriche angegeben, z. B. S. 456, 457, 458, 615 u. a. Auch andere Lücken wollen mir nicht gefallen. So ist mehrfach bei Briefen das Datum weggelassen, was niemals zu billigen ist, z. B. 455, 459, 461, 463, 498, 500 u. s. w. Daß die Zeit in den Originalen, die vorgelegen, bemerkt, mag in den verzeichneten, leicht zu vermehrenden Fällen nicht zweifelhaft sein. Der zuletzt angeführte Brief ist z. B. von Blücher an den Häufiger noch als das Datum fehlt die Angabe des Absen-König. dungsortes, wofür ich nicht einmal Belegstellen anzuführen brauche. Bei Briefen wird mehrfach nicht angegeben, an wen sie gerichtet. Wunderbar ist, daß S. 453 beliebt wurde, das Datum in eine eigene Note am Ende des Bandes zu setzen. Daß aber auch sonst noch manches Schriftstück nicht ganz unverstümmelt wiedergegeben ist, ergiebt sich schon aus einer Bergleichung mit Fransecky; ich will nur an den Taufschein er-Noch auf Flüchtigkeiten ähnlicher Art will ich aufmerksam machen, obwohl ich keineswegs Luft habe bamit einige Seiten zu füllen, und hier auch auf die folgenden Roten verweisen kann. Schon in Glasers Jahrbüchern ist darauf hingewiesen, daß die S. 490 abgedruckte Cabinetsordre nicht vom 10. März, wie angegeben, sondern vom 10. Mai sein müsse. Auf S. 306 steht ein Brief vom 25. October 1807. Dann heißt es: "Wahrscheinlich am selbigen Tage" u. s. w. Dazu ist sodann diese Note aufgenommen: "Wahrscheinlich, nur der Tag 28 ist sicher." Seite 550 ff. wird in nicht wörtlichem Auszuge eine Vollmacht Scharnhorsts veröffentlicht. Der Schluß dieser einfachen Wiedergabe lautet: "Zur Aushülfe in außerordentlichen Fällen ward Staatsrath Merkel bezeichnet; Massow." Ich glaube, daß dieser hergeschneite Herr Massow der Präsident von Schlesien mar; mas er hier aber bei der Bollmacht Scharnhorsts zu thun, vermag ich nicht zu sagen. Daß der Text der abgedruckten Briefe fonst richtig wiedergegeben, bezweifle ich nicht. Nur bei den Briefen eines Mannes ist dieses nicht der Fall. Mit besonderm Bedauern nenne Undere Gesichtspunkte mürden dabei maßgebend sein ich Blücher. muffen, man sollte aber die Briefe des alten Blücher sammeln wie die unserer großen Dichter. Herz und Verstand würden sich erfrenen können an dieser Frische, an dieser gesunden Anschauung der Berhältnisse, an dieser edlen, uneigennützigen, hingebenden Baterlandsliebe, die sich darin auf jeder Seite offenbaren würde. Es gehörte aber dazu, keinen Buchstaben in den Briefen anders zu geben als er geschrieben wurde, denn darin offenbart sich gerade der edle, feste, unverdorbene Rern in der roben, ungeschliffenen Schaale des ungelenken Deutschlands im 18. Jahrhundert. Wie schade, daß Pert, wenn er auch an dem Wortlaut weniger änderte, so doch mindestens all die lateinischen Buchstaben entfernte, welche die Zeilen Blüchers in bunter Mischung zieren. Ohne jedwede Andentung und Erläuterung ist diese Aenderung vollzogen. Man braucht aber nur den Brief in Steins Leben III 593 aufzuschlagen, um diese Ungebühr einzusehen. In den Noten wurde nur ein Wort der abgeschwächten Texte angeführt: ormaeh, wofür nunmehr Armee in den Text aufgenommen ist. Letzterer ist hier, S. 288, ohne allen Zweifel fast Wort für Wort verbessert, d. h. entstellt. Gern hätte ich dagegen dem Herausgeber solche Monumentengenauigkeit erlassen, wie z. B. die gewissenhaft notirte Berbesserung in einer Denkschrift Gneisenaus: Heute für Beute.

Gar mancherlei habe ich in den vorstehenden Bemerkungen zu rügen gehabt. Jedermann wird aber einsehen, daß die Forderungen, welche ich an das Werk gestellt, gar keine übertriebenen sind. Die Mängel, welche ich angedeutet, würden an jedem Buche scharf zu tadeln sein, um so mehr aber an einem Werke, für welches so ungemein reiche Materialien zur Verfügung gestellt wurden. Wem das Vertrauen

gezeigt und die Ehre zu Theil wird, die deutsche Nation mit so großen Schätzen bekannt zu machen und der Wiffenschaft ein so neues und bedeutendes Material zuzuführen, der übernimmt damit auch große Verpflichtungen; mit Recht sind an ihn große Forderungen zu stellen. Daß die von mir gemachten Ausstellungen, auch da wo ich in dieser gedrängten Besprechung des gesammten Buches feine Belege gegeben habe, sehr wohl begründet sind, wird die hier folgende Stizze vom Leben Gneisenaus bis Ende des Jahres 1806 ausweisen. Ich bedauere, daß die Ausführung des Planes, in diefer Weise das ganze Buch von Pert zu besprechen, wodurch denn auch ein Begriff von bem reichen Quellenzuwachs gegeben wäre, überhäufter Amtsgeschäfte wegen noch verschoben werden mußte. Wäre dieses nicht geschen, würden diese einleitenden Bemerkungen ganz haben wegfallen dürfen. Ueberhaupt konnte ich mich nur deßhalb dazu entschließen, vorläufig das folgende Stück von einer nach größeren Dimensionen angelegten Arbeit zu veröffentlichen, weil ich gegen die Redaction dieser Zeitschrift mich früher zur baldigen Einsendung einer kritischen Besprechung bes Lebens Gneisenaus verpflichtete, ohne bis jest dem nachkommen zu können.

In dem Kirchenbuch des Städtchens Schilda ist zum Jahre 1760 bemerkt: "August Wilhelm Antonius, ein Söhnlein Herrn August Wilhelm von Neithardt, bei der zur Reichs Artillerie gehörigen Abstheilung bestellten Lieutenants und seiner Gemahlin Fr. . . . . . . . . . ward den 27. October Bormittag geboren und ist gegen Abend sosgleich getauft worden, im Hause." Als Testes werden zwei Officiere, die Frau Uhrmacher Wolf zu Torgau, der General Amtseinnehmer Thomas und Jungser Heunens zu Schilda genannt 1).

Ob der Bater des Knaben bei dieser Taufhandlung anwesend war, mag sehr zweifelhaft sein, denn wahrscheinlich mußte er sich gerade in jenen Tagen der buntscheckigen Reichsarmee anschließen, die

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Fransecky S. 2. Die Inhaltsangabe bei Perty S. 4 ift weder genau, es heißt z. B. General accise einnehmer, noch vollständig, es sehlen z. B. die Namen von zwei Pathen.

\$

sich eilend vor dem herannahenden Könige von Preußen gen Leipzig zurückzog. Er war aus einer alten österreichischen Familie entsprossen, die von dem zeitweiligen Besitz eines gleichnamigen Schlosses bei Efferding, neben ihrem Familiennamen Neithardt, auch den Namen Gneisenau2) zu führen pflegte. Der Lieutenant mag früher wohl in österreichischem Dienste gewesen sein: in Wien wenigstens sind ihm, wie wir hören, seine Familienpapiere verbrannt?). Zur Zeit der Geburt seines Sohnes wird der Artillerielieutenant in sächsischen Diensten gestanden haben 4). Wie und wann er seine Frau kennen gelernt, ist uns völlig unbekannt b), ja wir kennen nicht einmal ben Vornamen der Mutter unseres Helden. Aber über ihre Familie sind wir unterrichtet. Der Bater der jungen Frau war aus keinem vornehmen Geschlecht, denn er wurde im Juli 1689 im würzburgschen Dorfe Höpfingen von einer Bauernfrau geboren, deren Bildniß noch heute, neben dem ihres Sohnes und von dessen Frau, Dorothea Ottilia

<sup>2)</sup> Ueber die Schreibung dieses Ramens hat Pertz zwar zweimal, in der Note 25 S. 627 und etwas vollständiger, sonst aber wörtlich gleich, S. 21 gehandelt, allein seine Nachrichten müssen aus Fransecky S. 6 ersgänzt werden.

<sup>3)</sup> Pert S. 20.

<sup>4)</sup> Perty sagt es, ohne seine Gründe anzugeben, ganz bestimmt. Ich vermuthe er hat es, und zwar mit Recht, aus der Fassung der oben mitgetheilten Notiz des Kirchenbuchs der sächsischen Stadt geschlossen.

<sup>5)</sup> Pert sagt mit Bestimmtheit, Neithardt sei im Spätherbst 1759 in Würzburg eingetroffen. Ich muß sehr bezweiseln, daß ihm hierfür eine posttive Nachricht zur Berfügung stand. Wenn Neithardt in sächsischen Diensten war, so ist er zu ber angegebenen Zeit ganz gewiß nicht, wie Pert angiebt, in dienstlicher Eigenschaft nach Würzburg gekommen, denn damals wurden gerade sehr ausgedehnte Berhandlungen darüber gepstogen, ob der Bischof zwei sächsische Bataillone in seine Stadt aufnehmen solle oder nicht. Dieselben zogen sich auch noch durch einen großen Theil des solgenden Jahres; vgl. Stuhr, Forschungen und Erläuterungen zur Geschichte des Isährig. Arieges II 285 st.
— Einige unsichere Nachrichten über die Anknüpfung der Bekanntschaft der Eltern Gneisenaus bei Fransech S. 6. — Ich vermuthe, daß dieselben schon länger mit einander bekannt und verheirathet waren. Es sprechen dafür die Zeit der Geburt des Knaben und die freundschaftlichen Berhältnisse in Schilda und Torgau. Wäre die Frau eines armen Lieutenants nur nach

geb. Hegewald, in Würzburg aufbewahrt wird. Müller, benn fo hieß der Großvater Gneisenaus, wurde Soldat; trieb sich als solcher zuerst in Deutschland, Italien, Spanien und Ungarn herum, bis er schließlich doch wieder in seine Heimath zurückehrte und hier bischöflicher Oberstlieutenant und Vorsteher der Ingenieur-Akademie wurde. Er war auch Baumeister und Lehrer an der Universität, so daß er sich in sehr günstigen Glücksumftänden befand 7). Rein Wunder daher, daß es ihm und seiner ganzen Familie, die streng katholisch war, "zum großen Verdruß gereichte, als die älteste Tochter aus zweiter Ehe einen Artillerielieutenant, einen Protestanten ohne Vermögen" heirathete 8). Die Tochter aber entsagte lieber der väterlichen Familie als daß sie es aufgegeben hätte, dem Manne ihres Herzens zu Und doch mochte sie wissen, daß ein hartes Loos ihrer folgen. wartete. Zunächst scheint sie die Gefahr der triegerischen Zeitläufe mit ihrem Gemahl getheilt zu haben, bis sie in Schilda Ruhe für ihr nahes Wochenbett suchte. Allein ihr Kind war erft sieben Tage alt, als der Preußenkönig die Schlacht bei Torgan gewann und dadurch die Reichstruppen in der Nachbarschaft mit all ihrem Anhang zwang, vor ihm in eiliger Flucht Sicherheit zu suchen. Auch von Schilda entfloh alles voller Schrecken. Es wird erzählt 9), Gneisenaus Mutter

ersterem Orte gekommen, um ihre nahe Entbindung abzuwarten, so ließe sich schwerlich erklären, weßhalb man daselbst auch später so viel Antheil an dem Anaben genommen, ihn so früh französisch lernen ließ und über seine Familienverhältnisse unterrichtet gewesen. In Schilda wird sogar noch Haus und Zimmer gezeigt, in dem Gneisenau geboren; Fransecky S. 4. Pert hat es nur erwähnt in den G. G. Anzeigen 1865 S. 83.

G) Die Sammlungen des historischen Bereins für Unterfranken und Aschaffenburg zu Würzburg II 17 ff. Hiernach sind Fransecky S. 5 und Perts S. 625 Note 1 zu ergänzen.

<sup>7)</sup> Perty S. 8 u. 625 ff. ist hier aus Fransecky S. 5 ff. zu vervoll-ständigen.

<sup>8)</sup> Die bezeichneten Worte find bem Briefe an die Gräfin Rheben entnommen, bessen Bruchstude bei Fransecky und Pert sich ergänzen.

<sup>9)</sup> Die von Fransecky S. 4 gesammelten mündlichen Nachrichten sind von Perty nur zum Theil wiedergegeben.

sei erst ermahnt, sie möge sich doch den Gefahren der Reise nicht aussetzen, die kranke Frau habe aber trotzem einen Wagen bestiegen, um
den Preußen zu entgehen. Der Wagen soll auf dem nächtlichen Marsche
zerbrochen und die Wöchnerin dann zu anderen Kranken auf einen
Bauernwagen gelegt sein. Hier verlor sie die Besinnung und es entglitt ihr das theuerste, was sie hatte, ihr Kind. Wer weiß, was aus
dem preußischen Staate, aus Deutschland geworden, wenn ein Grenadier das Knäblein nicht gesunden und folgenden Tages der verzweiselnden Mutter zurückgebracht hätte! Bon dieser aber erzählte später
der Feldmarschall: "sie hat sich nie von den Beschwerden der Reise
und dem Schreck, mich verloren zu haben, erholen können, und ist
nicht lange darauf gestorben."

Da stand denn also der arme Anabe ganz allein. Der Bater tehrte freilich noch zurück, brachte ihn in Schilda unter, hinterließ aber, sind wir recht berichtet, nur siebzehn schlechte Groschen, den Anaben zuverpflegen und zu beköstigen. In Schilda verlebte hierauf Gneisenau seine frühesten Jugendjahre. Er empfieng den erften, sogar frangösischen Unterricht, trieb sich munter im Felde und auf der Weide, wo er Gänse oder Puter hütete, wohl ohne Sohlen unter den Schuhen, aber in guter Gesundheit herum und wäre vielleicht ganz verkommen in dem kleinen Städtchen, wenn er nicht von seinen Pflegeeltern einst hart behandelt worden, wodurch ein mitleidiger Schneider bewogen wurde, dem Großvater Müller vorzustellen, in welch übler Lage sein Enkelkind sich befinde. Aus Müllers Herzen war jedoch der Groll gewichen. Er sandte eine schöne Equipage das Kind seiner Tochter abzuholen. Ein Bedienter mußte deffen Schulden für den französischen Unterricht 10) und auch wohl sonst noch hier und da einen kleinen Posten bezahlen, und dann gieng es durch die lachenden Thäler Thüringens nach Würzburg.

Nun begann ein neues Leben. Im großväterlichen Hause gieng es hoch her, und es sehlte nicht an geistiger Anregung, die besonders den Geschwistern der Mutter Gneisenaus 11), daneben auch zwei Geist-

<sup>10)</sup> Pert S. 625, ohne Angabe ber Quelle.

<sup>11)</sup> Die Nachrichten über dieselben bei Perty S. 7 n. 625 Anfang ber Rote 5 find dem Briefe an die Grafin Aheben entnommen; vgl. Fransech

Ł

lichen zu verdanken war, die viel mit der müllerschen Familie verkehrten. Durch einen von diesen, den Professor Herwig, wurde der Anabe zuerst mit Werken des Alterthums, wenn auch in deutscher Uebersetzung bekannt, und der Eindruck davon war so stark, daß Gneisenau noch nach vielen, vielen Jahren schrieb: "von daher stammt meine Liebe zu literarischer Beschäftigung." Bielleicht hat diese mehr freie Bethätigung, verbunden mit den Einflüssen der üppigen Ratur, von der später der Mann gleichfalls mit Entzücken sprach, mehr dazu beigetragen, den Geist des Anaben zur Entwickelung zu bringen, als die Jesuitenschule, in welche ihn der Großvater schickte. Der geiftig dürftige Unterricht und die Schmähung der lutherischen Lehre, die er hier zu erleiden, waren unserm Helden noch ein Jahr vor seinem Tobe in frischer, nicht angenehmer Erinnerung. Dahingegen gedachte er in vorgerückten Jahren mit Vergnügen, wie er einst unwürdig gefunden wurde "Chorbruder zu werden", und wie er von einem stets heitern Jesuiten ermahnt worden, schöner zu schreiben. Es werden sich die guten und üblen Einflüsse auf die Entwickelung Gneisenaus in Würzburg durchkreuzt haben, um schließlich später den großen Mann aus ihm hervorgehen zu lassen.

Doch sollte dieses Leben, von dem wir weder die Zeit des Ansanges 12), noch des Endes kennen, nicht lange dauern. Der Groß-vater starb am 18. Februar 1772, und damit scheint seinem Enkel eine trübe Zukunft eröffnet zu sein 13). Wir wissen nicht, ob er noch länger in der bischöslichen Residenz geblieben, oder ob er sich schon bald nach Erfurt gewandt 14). Doch wird letzteres anzunehmen sein.

S. 5. Nur bei den Stellen, welche Fransech nicht angeführt, hat Pert hervorgehoben, daß hier jener Brief Onelle ift.

<sup>12)</sup> Pert sagt zwar S. 6 bestimmt, Gneisenau sei 1769 von Schilda abgeholt. Allein er giebt seine Quelle nicht an, und ich glaube es nicht recht. Gneisenau erwähnt später, Pert S. 10, er sei neunjährig gewesen, als jene Prüfung zum Chorschüler vorgenommen. Sollte das aber gleich im Anfang des würzburger Ausenthaltes gewesen sein?

<sup>13)</sup> Todesjahr und Tag sehlen bei Perty. Die Rotizen S. 12 find gleichfalls dem Briefe an die Gräfin Rheden entnommen.

<sup>14)</sup> Dieses ist offenbar aus Perty S. 12 zu schließen, allein es ist ohne Zweifel falsch, wenn er ben zwölfjährigen Gneisenan sofort zur Universität

In Erfurt traf ber Anabe wieber mit seinem Bater zusammen. Dieser war lange "auf Abenteuern in der Welt umhergeirrt" 15), war dann als "Bautechniker" nach Erfurt gekommen und wurde hier von der mainzischen Regierung "bei Fortifications-, Raths- und Regierungsbauten beschäftigt." Er galt für einen ehemaligen "österreichischen Ingenieur-Hauptmann" 16). Nach dem Tode der ersten Frau hatte sich Reithardt bald mit einer zweiten "von geringem Stande" 17) vermählt, die den Stiefsohn nun schlecht behandelt und ihn gegen die eigenen Kinder 18) zurückgesetzt haben soll. Im väterlichen Hause fand daher Gneisenau nur wenig Freude, und die Erinnerung daran ist ihm später niemals eine heitere gewesen. Wohl aber knüpfte er durch ben Schulunterricht Verbindungen an, die ihm für das ganze Leben werth und theuer waren. Zuerst wurde er in die sogenannte Raufmannsschule, später auf das Rathsgymnasium geschickt. Hier that er sich namentlich durch seinen Eifer für mathematische Studien und durch Zeichnungen hervor, von denen ein schöner Plan einft bei einer öffentlichen Prüfung den Beifall und die Anerkennung bes mainzischen Statt-

abgehen läßt. Durch bas Berschweigen vom Tobestage bes Großvaters ist hier eine unglanbliche Berwirrung entstanden.

<sup>15)</sup> Fransech S. 8 nach Aeußerungen Gneisenaus.

<sup>16)</sup> So Fransecky S. 12. Perty schreibt, jedoch ohne Quellenangabe, der Bater sei später in österreichische Dienste getreten und habe diese als Ober- lieutenant verlassen.

<sup>17)</sup> So Fransecky S. 8. Es scheint ihm nach S. 19 hier eine Mittheilung Sieglings vorgelegen zu haben. Pertz sagt S. 13 die zweite Frau sei "sehr wohlhabend" gewesen. Da die Onellenangabe sehlt und die dürftigen Umstände der Familie für die ältere Nachricht sprechen, so din ich dieser gesolgt.

<sup>18)</sup> Wie viele beren gewesen, ist mir zweiselhaft. Fransech sagt S. 8 vorsichtig: "man weiß bestimmt von zwei Anaben und einem Mädchen"; Perty mit Gewißheit S. 13: "brei Söhne und zwei Töchter." Für letzteres spricht, daß Perty S. 36 berichtet, der Bater habe 1785 von "einer Familie von acht Bersonen" gesprochen; auch wird S. 66 eine Schwester Namens Sophie erwähnt, die Fransech nicht gesannt. Dagegen ist in allen Briefen des ältern Sohnes stets nur von den "beiden Brüdern" die Rede. — Die Nachrichten, welche Fransech S. 12 st. sonst noch über das Berhältniß Gneisenaus zu seinem Bater gesammelt, sind von Perty übergangen.

halters, des Coadjutors Freiherrn von Dalberg fand 19). Unterftützt wurde des Jünglings Streben durch Privatunterricht des Professors Siegling, der uns von allen, die ihm nahe gestanden, als ein sehr ehrwürdiger Herr geschildert wird. Mit dessen Sohne, seinem Altersgenossen, Johann Blasius Siegling, schloß Gneisenau einen engen Freundschaftsbund, der nicht nur durch die gemeinsamen Studien, sondern auch durch Wanderungen und Schwärmereien der Jugendsesstetet wurde. Das Berhältniß ist ein noch innigeres geworden, als der junge Neithardt, nachdem sein Bater Ersurt verlassen 20), ganz in das sieglingsche Haus zog, in dem er auch noch später als Student längere Zeit blied. Es war am 1. October 1777, als Antonius Reitshardt, Torgaviensis, sich als stud. phil. auf der Universität Ersurt immatriculiren ließ 21). Neckereien zu entgehen, wird die Angabe von Schilda als Geburtsort von dem Studenten wohl vermieden sein 22).

Es nahm nun für den jungen Neithardt ein munteres Leben seinen Anfang, welches ohne Zweisel einen sehr großen Einfluß auf seine Charakterbildung ausgeübt hat. Die Universität Erfurt war freilich gerade nicht in blühendem Zustande, allein an vielfacher geistiger Anregung wird es doch nicht gesehlt haben, denn hier scheint in der That der Grund zu der hohen Bildung gelegt zu sein, in deren Be-

<sup>19)</sup> Perty S. 15. Die anderen Nachrichten bei Fransech S. 18. Perty läßt Gneisenau gleich als Student nach Erfurt gehen (s. Note 4), allein dem widersprechen die Einzelheiten bei Fransech und diese öffentliche Prüfung. Bielleicht stützt sich Perty allerdings schon hier auf den von ihm in Note 17 citirten Brief Gneisenaus an seine Fran vom 8. Mai 1803. Derselbe ift S. 82 leider mit Weglassung der Stelle abgedruckt, die sich nach jener Rote auf das Leben in Erfurt bezieht.

<sup>20)</sup> Hier folge ich Fransecky S. 13. Nach Pertz, ber diese Rachrichten übergangen, blieb Gneisenaus Bater bis 1784 in Ersurt, um sich alsbann direct nach Breslau zu begeben. Daß er auf dieser Reise nicht, wie Pertz, es selbst bezweiselnd, S. 36 erzählt, seinen Sohn an der Officierstasel in Löwenberg getroffen, ergiebt sich schon daraus, daß derselbe hier erst 1786 seine Garnison erhalten hat.

<sup>21)</sup> Die isolirte Notiz Perty S. 12 und Note 13 ist für Fransecky, s. 5. 10, bem Immatriculationsbuche entnommen.

<sup>22)</sup> So Fransedy, dem Pert gefolgt.

sitz wir später, nachdem Selbstudium die Lücken ausgefüllt, Gneisenau antreffen. Auch die äußern Verhältnisse begünftigten ihn jetzt. Großvater hatte der junge Student ein kleines Kapital geerbt, welches ihm in dieser Zeit ausgezahlt zu sein scheint und ihn so in den Stand setzte, sich viele Genüsse des Lebens zu verschaffen. Er nahm regen Antheil an geselligem Verkehr und durchstreifte, wie früher zu Fuß, jett auf einem kleinen Pferde reitend, das er sich hielt, die nächste Umgegend. In vollen Zügen genoß er das studentische Leben. Doch brachte dieses auch viele Gefahren mit sich. Der Greis hat spät noch darüber geklagt, daß der Jüngling das großväterliche Vermögen verschwendet und dann in die peinlichsten Berlegenheiten gerathen sei; auch von Verirrungen hören wir, und daß die Errettung aus ihnen wie ein Wunder erscheine 28). Ein letter Halt mochte Gneisenau entschwinden, als er das sieglingsche Haus verlassen nußte, weil die Eltern seine Beziehungen zu ihrer Tochter, die sich darüber zu Tode grämte, nicht leiden wollten 24). Wilde Raufereien scheinen dann noch eine Zeitlang die beste Jugendkraft in Anspruch genommen zu haben: bis Geldmangel endlich zwang, das tolle Treiben, das aber gewiß vortrefflich geeignet war, einige neue Seiten bes Lebens kennen zu lernen, auch dem Geiste Frische und Beweglichkeit zu geben, durch festen Entschluß zu beendigen 25).

Was nun beginnen? Was war erlernt? Militärische Mathematik bezeichnet später Gneisenau als den Gegenstand, der ihn auf der Universität am meisten beschäftigte. Es ist aber schwerlich zu glauben, daß er durch akademische Studien sich gründlich für den Soldatenstand hat vorbereiten wollen, eher möchte anzunehmen sein, daß er bezweckte, sich auf der Universität Ersurt zum Lehrsach, wie der jüngere Siegling, oder zum Architekten, wie sein Bater war, auszubilden. Nun war es freilich überhaupt vorbei mit dem Studiren, und der flotte Student mußte sich nothgedrungen zu einer Laufbahn

<sup>28)</sup> Der von Perty Note 23 citirte Brief an Graf Gröben vom 10. Nov. 1829 ift, wie sich aus Fransecky S. 15 ergiebt, für den ganzen Aufenthalt als Student in Erfurt Quelle.

<sup>24)</sup> Fransech S. 18.

<sup>25)</sup> Pert S. 17, ohne Quellenangabe. Historische Zeitschrift. XIV. Band.

entschließen, die ihm bald Mittel zur Existenz verschaffen konnte. Dem Studium entsagte er gezwungen; aus Noth, so hören wir, wurde er Soldat. Es mag das etwa Anfang 1779 geschehen sein.

Alten Verträgen zufolge lagen in einer der beiden Citadellen Erfurts österreichische Truppen als Besatzung. Vielleicht war dieses die äußere Veranlassung, weßhalb Neithardt zunächst in der k. k. Armee Dienst nahm. Er trug aber die kaiserliche Husarenuniform sehr kurze Zeit, denn später hat er in die Listen der geheimen Kriegstanzlei in Berlin nur "eine einjährige österreichische Dienstzeit" ein= zeichnen lassen 26). Leichtsinnige Händel, die ihn von Erfurt vertrieben, veranlaßten auch den von sagenhaften Erzählungen umsponnenen Austritt aus den neuen Berhältnissen, um Neithardt in der ansbachbapreuthischen Armee zuerst unter die Befehle eines Zollern zu stellen. Aus dem Cadetten wurde hier am 4. März 1782 der "Unterlieutenant August Wilhelm Neithardt von Gneisenau." Und bald erfüllten sich dann auch noch andere Wünsche des jungen, feurigen Mannes. Im folgenden Monat mußten schon die Truppen, denen er augehörte, aufbrechen, um sich nach Amerika einschiffen zu lassen, hier für die Engländer, doch auch für ihren Ruhm und die Ausbildung der Officiere zu kämpfen. Gneisenaus Heeresabtheilung war nicht vom Glücke begünstigt. Die Engländer verwandten auf die Führung des Krieges schon weniger Energie, und so kamen die frischen Truppen nicht ein= mal mehr recht ins Gefecht. Nach Jahresfrist wurden sie ganz wieder heimgeschickt. Die ungewohnten Verhältnisse sind dem 24jährigen Lieutenant aber eine neue, sehr ernste und heilsame Schule des Lebens gewesen. Schon die Umgebung wird es mit sich gebracht haben, daß die Muße nicht mehr, wie früher, zu tollen, jugendlichen Streichen, vielmehr zu angestrengter geistiger Thätigkeit verwandt wurde, die dem Feldmarschall noch in angenehmer Erinnerung war. Und welche Fülle menschlicher Zustände wie auch Erscheinungen der Natur lernte Gneisenau durch diese Reise nach Amerika kennen! Die reiche Ent-

<sup>26)</sup> Fransecky S. 20. Diese Notiz ist unsere einzige sicher e Nachricht **Aber** den österreichischen Kriegsdienst, weßhalb es um so mehr zu verwundern **kaber**, daß sie von Pert unberücksichtigt blieb.

faltung seiner geistigen Aulagen scheint mit dieser Zeit reicher und mannigfaltiger Eindrücke begonnen zu haben.

Um Ende des Jahres 1783 kehrten die markgräflichen Truppen Gneisenau erhielt, nachdem er von den Jägern zur Infanterie übergetreten, seine Garnison in Bayreuth, wo wir ihn nun einige Jahre hindurch mit Studien beschäftigt und im Genuß eines angenehmen Umganges mit dem Cameraden von Waldenfels und dem sinnigen Kreise der Frau Minister von Trütsschler finden. Neue Verbindungen, die sich später in drangvoller Zeit sogar bis an den Abend des Lebens bewährten, wurden hier angeknüpft. Nichts aber kann besser die große Umänderung bezeichnen, welche durch die Ereignisse der letzten Jahre mit dem Charafter und dem Geiste Gneisenaus vorgegangen, als daß er sich jett, trot dieser angenehmen äußeren Verhältnisse, von Bayreuth fortwünschte: weil ihm die kleinlichen Verhältnisse des Dienstes hier nicht gefielen. Er entschloß sich, in die preußische Armee einzutreten 27). Am 4. November 1785 sprach der Lieutenant Neithardt von Gneisenau diesen Wunsch in einem Schreiben an Friedrich ben Großen aus, und schon am 18. Februar 1786 konnte er dem greisen Heldenkönige seinen "ehrfurchtsvollen Dank für die Gewährung der allerunterthänigsten Bitte" darbringen 28).

Ein ganz neuer Gesichtstreis begann sich nun zu erschließen. Der Premierlientenant hatte sich zuerst längere Zeit in Potsdam auszushalten, lernte hier manchen ausgezeichneten Officier kennen und schwelgte in dem stolzen Selbstgefühl, diesen "mächtigen Legionen Preußens" anzugehören, deren Manöver seine dichterische Gluth entflammten. "Den Anblick kann die Sonne kaum ertragen" meint er von den kriegerischen Reihen, die ihres "Feldherrn Wink" gewärtig waren, und begeistert durch die Präcision der tactischen Bewegungen ruft er aus:

<sup>27)</sup> Ueber seine Gründe hat er in einem Briefe von 1789 an seinen Bater und vom 24. Febr. 1807 an Bronitowsky gesprochen, wie sich aus Perty ergiebt. Leider sind beide Briefe nicht abgedruckt.

<sup>28)</sup> Pert beruft sich auch für dieses Schreiben auf den erwähnten Brief an Bronikowsky, es steht aber wörtlich, nach dem, wohl vom Könige selbst dick durchstrichenen Originale bei Fransecky S. 37. Gegen diesen ist die Erörterung von Pert in der Rote 33 gerichtet.

Ihr aber, die ihr fernher zu uns kamet, Zu sehn, was Friedrichs Bolk durch ihn vermag, Sagt, welches unter allen Bölkern ahmet Wohl ganz dieß wunderbare Schauspiel nach?

Doch nahm dieses Leben bald ein Ende, und Gneisenau machte die Erfahrung, daß auch in Preußen das Garnisonleben nicht zu vermeiden war. Schon im August 1786 mußte er nach Schlesien zu einem sogenannten Freiregiment abgehen, und im folgenden Jahre erhielt sein Füsilierbataillon 29) in dem Städtchen Löwenberg Standquartier, in dem es nun manches Jahr ausharren mußte. Doch wird bem jungen Officier selbst hier wohl ein großer Unterschied zwischen feinen früheren und jetigen dienftlichen Verhältnissen bemerklich gewesen sein. Eine neue Organisation und die Ausbildung der Truppen geschah nach einem Plane, der im Zusammenhang mit dem ganzen Wesen der großen Armee stand, und wenn hierin schon viele Anregung lag, so werden die neuen Verhältnisse, vor allem der stramme soldatische Geist, der getragen war von dem Bewußtsein des starken Staates, die Nichtigkeit und Erbärmlichkeit des frühern Dienstes klar belenchtet und dem Soldaten jene Berufsfreudigkeit gegeben haben, die sich von jetzt an häufig in Gedichten und Briefen findet.

Bald sehen wir Gneisenau auch geliebt, geachtet und im Vertrauen bei seinen Cameraden, bei Gutsbesitzern der Umgegend und bei allen, die ihm nahe gekommen. Obwohl er sich, um Schulden ausstüherer Zeit zu bezahlen, sehr einschränken nußte 80), wurde er doch auserlesen, um ein Liebhabertheater der Officiere zu dirigiren, oder einst auch, um die einsährige Jahresseier der Ankunft des neuen Bastaillonscommandanten, seines besondern Gönners, durch einige Verse zu seitern; dieselben gehören gerade nicht zu seinen besten, allein es mochte doch aus Herzensgrunde gesprochen sein, wenn er rühmte:

Wer trug verdienter seines Königs Gnabe, Als unser Friedrich Forcabe?

<sup>29)</sup> S. über dasselbe Fransech S. 42, ber vollständiger ist als Perts, welcher ihm sonst, auch hier ohne Citat, folgt.

<sup>30)</sup> Die Nachrichten des Conditors Berner hat Perty S. 34 aus Fran- ? sedh S. 47 ff. genommen, doch sind sie hier vollständiger.

Andere poetische Ergüsse aus dieser Zeit des Garnisonlebens find gelungener; er hat uns darin seine innersten Gefühle geoffenbart, und mit Freuden erkennt man den edlen, uneigennützigen Helden, der jett schon in jungen Jahren so warm das Lob der Redlichkeit und Freundschaft verkünden konnte, das er selbst später in so hohem Grade an der Seite des alten Blücher verdiente; auch der politischen Zeitereignisse bemächtigte sich seine Muße; er hat in einem gar nicht üblen Gedichte die Absetzung König Ludwigs und die traurigen Zuftände in Frankreich beklagt. Hauptsächlich wurde jedoch Gneisenaus Zeit, sofern der mit Lust und Gifer versehene Dienst es erlaubte, durch emsige militärische Studien ausgefüllt, die ihm alsbald den ehrenvollen Auftrag verschafften, den jungeren Officieren Vorträge über Rriege= wissenschaften zu halten. Als der Krieg gegen die Revolution ausbrach, hat er sorgsam die strategischen Bewegungen beachtet, und noch jett find von ihm verfertigte Auffätze vorhanden, in denen er hervorragende kriegerische Ereignisse damaliger Zeit einer kritischen Prüfung unterzogen 81). So floß ihm das Leben hin, unter Entsagung und Anerkennung, Mühe und Fleiß und Befriedigung.

Auch als guter Sohn hat sich Gneisenau in dieser Zeit bewährt. Sein Vater hätte ihm sonst ziemlich fremd sein müssen, wenn nicht die kindliche Ehrerbietung die Verbindung aufrecht erhalten. Von Amerika aus schrieb er dem Vater häusiger, und seit 1788 sind noch manche seiner Briese ausbewahrt. Noch immer irrte der alte Neithardt umher. Im Jahre 1784 hatte er sich nach Breslau gewandt, fand jedoch hier in Schlesien, wie anch später in Halberstadt nur ein kärglich Brod, obwohl seine beiden jüngern Söhne heranwuchsen und des Vaters Unterstützung in Anspruch nahmen. Der älteste Sohn bemühte sich mit großer Ausopferung die Peinlichkeit der Lage zu bessern. Wit Recht war er besorgt, daß der Charakter der Brüder nicht richtig ausges

<sup>31)</sup> Bon der Entwickelung der Feldherrngaben Gneisenaus wissen wir sehr wenig. Um so mehr beklage ich, daß Perts aus diesen Aufsätzen nicht wenigstens einiges mitgetheilt hat. Wie interessant würde die Bergleichung mit den gleichzeitigen Arbeiten des freilich mehr begünstigten Scharnhorst sein!
— Ergiebt sich vielleicht aus den Aufsätzen auch etwas über die Reise Gneissenaus an den Rhein im Winter 92—93, von der Fransech S. 50 berichtet?

bildet werden möchte, und da hat er wiederholt den Bater in rührenden Briefen fast beschworen, den jüngern Söhnen vorzustellen, "daß die Ehre das einzige Gut sei, das sie haben, daß sie ihnen lieber als etliche Jahre eines nichtsnutzigen Lebens sein müsse." Zugleich bemühte er sich beiden Officierstellen zu verschaffen und dem Vater die Equipirung zu erleichtern. Neue Sorgen kamen, als dieser von einer Stelle auf die andere geschoben wurde und dann doch nirgends ein gutes Auskommen sand. "Die wehmüttigen Klagen des alten Vaters" bewogen den Sohn sich mehrsach für ihn bei dem Minister zu verwenden, was im Jahre 1798 auch die Besörderung jenes zum Baninsspector in Oppeln zur Folge hatte. In hohem Alter, und nachdem er mit Mühe auch seine jüngern Söhne als Officiere im preußischen Dienst ausgestattet, ist Gneisenaus Vater hier im Jahre 1804 gestorben s2).

Das stille Garnisonleben in Löwenberg, wo Gneisenau auch blieb, nachdem er am 25. Juni 1790 Stabscapitän geworden 38), wurde aber endlich auch durch die Wogen der stürmischen Zeit ergriffen. Im Herbst 1793 brach das Füstlierbataillon auf, um die preußischen Pläne in Polen durchführen zu helsen. Die Aufgabe bot für die Abtheilung, bei der Gneisenau stand, nur die Unannehmlichteiten, nicht auch die Erfrischung des Krieges. In den schlechten Quartieren wurden die Ungunst der Witterung und ihre üblen Folgen, verheerende Krantheiten, Berlust der Bagage u. a., doppelt schwer empfunden 34), und der traurige Zustand des Landes vermochte dagegen nur geringe geisstige Anregung zu geben. Doch hat Gneisenau mit Ausmerksamkeit die Entwickelung der politischen Dinge verfolgt und auch dem Vater darüber geschrieben 35). Er sah sehr wohl ein, daß Verträge der unglücklichen polnischen Nation nichts mehr helsen würden, da deren Giltigkeit doch

<sup>32)</sup> Ueber das weitere Schicksal der Geschwister Gneisenaus s. Fransecky S. 58. Bei Pertz findet sich nichts darüber.

<sup>33)</sup> Fransech S. 48. Pert läßt das Datum aus.

<sup>34)</sup> Die Nachrichten bei Perts S. 48 sind, nach Fransecky S. 52, einer Raiser Alexander 1812 überreichten Denkschrift entnommen.

<sup>35)</sup> Wie sehr bedauere ich auch hier bei Perty S. 47 nur einen ganz dürstigen Auszug zu finden.

stets nur von einer guten Armee abhängig wäre. Mit scharfem klarem Geiste, weit entfernt von allen Gesühlsunklarheiten, sah er bereits jetzt politische Zustände an. So schrieb er auch von hier aus dem Bater: "Dem Staate kommt es nur darauf an, von den Fähigkeiten seiner Bürger Nuten zu ziehen, ohne sich um deren Charakter inquisitorisch zu bekümmern. Für grobe Uebertretungen sind Gesetze, sür minder wichtige die öffentliche Meinung." Vielleicht haben gerade die sorgsam beachteten, so heillosen Zustände in Polen nicht wenig dazu beigetragen, Gneisenan den scharfen politischen Blick, die große politische Objectivität zu verschaffen, deren Besitz später, in entscheide dungsvoller Zeit, wohl eine seiner größten Eigenschaften war.

Endlich brachte der Herbst 1795 Erlösung aus diesem polnischen Jammer. Gneisenau wurde gleichzeitig am 17. November zum wirklichen Capitän ernannt und als solcher nach Jauer zum Bataillon Rabenau versetzt. So war er dann endlich in eine bessere pecuniäre Lage gekommen 86), die ihm, außer der Abtragung der so drückend empfundenen Schulden, auch die Gründung eines eigenen Hausstandes ermöglichte. Bald nach seiner Ankunft in dem schlesischen Städtchen hatte er dem Fräulein Karoline von Kottwitz die unglückliche Botschaft zu hinterbringen, daß ihr Berlobter, sein Camerad und naher Freund, in einem Zweikampf geblieben sei. Ihre tiese Trauer rührte sein Herz. Er kehrte nun mehrfach in Wolmsdorf, bei der Mutter der armen Braut, der verwittweten Majorin von Prittwitz-Gaffron 87) ein: die beiden Herzen fanden sich, und bald waren Karoline von Kottwitz und der Capitain Neithardt von Gneisenau Braut und Bräutigam. Am 19. October 1796 aber wurde bereits die Hochzeit geseiert.

Es begann nun ein Familienleben, dessen tiefe Innigkeit sich in zahlreichen Briefen ausgesprochen hat, wenn die beiden Gatten auf kurze Zeit getrennt waren. Diese Tage, welche der herrliche, gemüthsreiche Mann in den ersten Jahren nach seiner Berheirathung ohne sein "innigst geliebtes, augebetetes Weib" zubringen mußte, scheinen ihm sonst die qualvollsten in seinem vielbewegten Leben gewesen zu sein. Daheim waren ihm dann die Räume verödet, und auch die Fort-

<sup>36)</sup> S. darüber die näheren Angaben bei Fransech S. 56.

<sup>37)</sup> Die Bezeichnung der Linie nur bei Fransech S. 57.

setzung des persönlichen Verkehrs mit seiner Schwiegermutter, zu der er stets in den besten Beziehungen stand, vermochte ihn nicht zu trösten. War Gneisenau aber mit seiner Frau vereinigt, so genoß er eine, bald auch durch Nachkommenschaft erhöhte, so glückliche Häuslichkeit, wie fie nur wenigen beschieden sein mag. Hier vergaß er die vielen Widerwärtigkeiten des nicht immer angenehmen Dienstes und ruhete sich aus von den Studien, die sonst seine Mußestunden vor wie nach ausfüll= ten. Mehrere Jahre find auf solche Weise in glücklicher Zufriedenheit berlaufen. Badereisen, auch Manöver und andere dienstliche Angelegenheiten trennten zuweilen die Gatten: das Wiedersehen mar dann um so herzlicher, je länger die Trennung gewährt. Daheim aber hat Gneisenau fleißig fortgearbeitet, hat Abhandlungen über die hervorragendften politischen und militärischen Ereignisse geschrieben, Studien über taktische und strategische Gegenstände, über Mathematik und neuere Sprachen gemacht, ja sich sogar, wenn auch nur vorübergehend, mit Musik beschäftigt, obwohl nach jenem mißlungenen Versuch Chor= schüler zu werben, nie Sorgfalt darauf verwandt, war seine musikalischen Anlagen zur Entwickelung zu bringen 88).

Auch die öffentlichen Angelegenheiten Preußens haben Gneisenau in dieser Zeit beschäftigt. Es sinden sich gelegentliche, freilich unerhebliche Notizen über dessen politische Lage. Wie er über die innern Zustände dachte, ersehen wir aus einem sehr wohlgelungenen Gedichte, welches er im Sommer 1801 versaßt haben wird. Dasselbe, in dem wir allein französische Redensarten treffen, bezieht sich auf das von Hans von Held anonhm veröffentlichte Schriftchen "die wahren Jascobiner im preußischen Staate oder actenmäßige Darstellung der bösen Ränke und betrüglerischen Dienstsührung zweher preußischer Staatssminister. 1801, Ueberall und Nirgends." Die beiden Minister sind Hohm und Voldbeck, und das nach dem Einbande unter dem Namen "das schwarze Buch" bekannte Werkchen enthält Actenstücke über einen schmutzigen Güterhandel im Posenschen. Der Versasser hatte seine Kühnheit mit hartem Gefängniß zu büßen. Gneisenaus Muße ergieng

<sup>38)</sup> Ueber diese geistige Beschäftigung hat Pertz zwar reiches Material gehabt, allein Fransecky S 68 bietet doch bei weitem mehr.

sich über dieses Geschick in bitterm Spott. Hier einige Verse; der erste lautet:

Wie kannst du, Held, so wider Stachel leden, Feind deines eignen Wohlbehagens sein? Lielgültger Großbeamten Haß erweden, Ganz unbegreislich dich zum Opfer weihn?

Dann wird höhnend darauf hingewiesen, daß man "den Größen huldigen musse und mit den Mächtigen Streit zu vermeiden habe."

Du könntest beine Dichtergaben nützen, Ein Hohm, ein Goldbeck sind den Musen hold; Als deine Mäzenaten würden sie dich schützen Und statt der Hausvogtei war dein ein Hausen Gold.

Der Spott gipfelt sich in den Bersen:

Warum schreibst du nicht ein Theaterblättchen, Nicht über Fichte, Schlegel, Doktor Reich, Kuhpoden und Berliner Freudenmädchen? So was bringt Honorar und Ruhm angleich.

Man darf von dir nur wenig Zeilen lesen, So schaudert man erstannt zurück und flieht, Und denkt: der wär' auch solch ein Narr gewesen, Wie Wilhelm Tell und Arnold Winkelried.

Ein bittereres Urtheil über die damaligen Zustände kann kaum geschrieben sein, als wenn ein Gneisenau sein Gedicht mit der Sentenz schloß:

> Der Mensch muß leben und auch leben lassen, Und selbst sich nützen ift die erste Pflicht.

Es scheint, daß das Gedicht mit Beobachtung strengster Anonymität für den Druck bestimmt gewesen ist 39).

Berliner 1801." Das Gedicht ist doch aber wohl wirklich von Gneisenau? Reineswegs kann es, wie Perts S. 78 angiebt, 1803 verfaßt sein, denn im October 1801 verließ Held bereits die Pausvogtei wieder. Ich vermuthe, daß es in Treuenbrigen verfaßt wurde. Perty hätte hier einige Worte der Erstänterung geben müssen, denn ohne solche ist das Gedicht gar nicht zu verstehen. Ich glaube, dieses ist sogar bei dem Perausgeber der Fall gewesen, denn sonst würde er es wohl zu 1801 gesetzt und nicht bloß lakonisch und untlar bemerkt

Von Manövern und Executionen gegen aufrührerische Bauern abgesehen, wurde das friedliche Garnisonleben in Jauer endlich dauernd durch die Truppenmärsche unterbrochen, welche durch die Umändernnsen in Deutschland und zur Stütze der Haugwitzschen Politik erforsberlich wurden. Im Juli 1802 erhielt das Bataillon Rabenau, in dem Gneisenau nunmehr ältester Capitain war, Befehl das mainzische Erfurt für Preußen in Besitz zu nehmen. So kam der gereiste Manunach einem viertel Jahrhundert zuerst wieder in die Stadt, aus der ihn früher jugendliche Berirrungen vertrieben hatten. Doch hat er daselbst erst im solgenden Jahre alte Beziehungen wieder angeknüpst; den Winter verbrachte er auf Urlaub in Schlesien, beschäftigt mit Studien über deutsche Literatur, Lindererziehung und neuere Sprachen.

Am 11. April 1803 reiste Gneisenau wieder von Jauer nach Erfurt ab. Kaum war er hier angekommen, als er am 29. desselben Monates seinen frühern Jugendfreund Siegling aufforderte mit ihm zusammenzutressen. Dadurch wurde eine alte Freundschaft von neuem begründet, welche jetzt fürs ganze Leben andauern und durch die innigsten Wechselbeziehungen fest begründet werden sollte. Schon von dem Rückmarsche aus, der bereits im Juni angetreten werden komte, erhielt Siegling herzliche Briefe von dem Genossen seilen noch mehr als aus der Unterschrift "die unverbrüchlich redliche Freundschaft des treuen Freundes Neithardt von Gneisenau" hervorleuchtete 49.

Nach Jauer zurückgekehrt wurde Gneisenau von seiner Fran mit der Nachricht überrascht, daß sie in der Nähe ein kleines Landgut, Mittel=Kaufung, gekauft. Der Herr Gemahl scheint gerade nicht besonders entzückt darüber gewesen zu sein, allein er fand sich doch bald darein und wurde nun ein sehr eifriger Landwirth. Der Hauptmann

haben: "auf Held, den Berfasser des schwarzen Buches und seine Welt." Ueber das Schriftchen wäre leicht aus der Biographie Helds von Barnhagen von Ense Ausschluß zu erhalten gewesen. Eine Originalausgabe hat selbst letzterer nicht einsehen können. Ich fand eine solche zwischen den unvergleichlich reich-haltigen Schätzen der göttinger Bibliothet.

<sup>40)</sup> Die Nachrichten bei Pert S. 88 über den Rückmarsch und S. 90 über den Rest des Jahres 1803 sind diesen nicht abgedruckten Briefen entnommen; s. dieselben bei Fransecky S. 79 sf.

"mußte nun vom Ackerkatechismus an bis zur neuesten Ackerbautheorie alles studiren", wie er dem Freunde Siegling mittheilte, und da war es wohl selbstverständlich, daß die militärischen Studien zunächst etwas in den Hintergrund traten.

Doch war es mit diesen Beschäftigungen des Friedens noch eher vorbei, als Gneisenau Zeit hatte, einen praktischen Gebrauch von seinen Studien der Werke Thaers sowie über Steinkohlenfund, feuerseste Bauart und Buttermaschinen auf seinem Gute machen zu können. Das verhängnisvolle Jahr 1805 war gekommen.

Seit 1797 saß Friedrich Wilhelm III auf dem preußischen Ohne die aufwallende Energie seines Vaters zu besitzen, behielt er, der sittenreine König, dessen verworfene, aber gefügige Rathgeber in seiner Nähe und ließ sich durch sie in seiner Politik selbst dann bestimmen, wenn ihn sein klarer Blick, seine unbefangenere Beurtheilung der Verhältnisse auf andere Mittel und Ziele hinwiesen. Auch traf eine energielose Schwäche und Unlust an aller Bewegung, wenn sie in dem Sturme der Zeiten Erhaltung des Friedens predigte, nur zu sehr mit der unüberlegten Gemüthestimmung des Königs zusammen, als daß er ihr Widerstand hätte leisten mögen. So wenig sie seinem Charakter entsprach: er billigte sogar jene verschlagene Pfiffigkeit, mit der alle Gefahren umgangen, nicht beseitigt wurden. Aleine Erfolge der neben Erhaltung des Friedens nur auf gelegentliche Erhaschung geringer Vortheile gerichteten Politik ließen große Schädigungen der Interessen desjenigen Staates verkennen, der fast beständig von den übrigen Mächten Europas, die sämmtlich zum Schwerte gegriffen, umworben, von dem die Entscheidung mehr als einmal erwartet wurde. Nun stand ein neuer großer Krieg, der von 1805, bevor. Durch Lockungen suchte Frankreich, durch grobe Einschüchterung Rußland den preußischen Staat für sein Interesse zu gewinnen. Nach unendlichen Schwankungen blieb die Regierung neutral. Aber die Achtung des Auslandes war dahin. Die Schwäche schien grenzenloser als je, und keine Partei gab es auf, sie für sich auszunuten. Als wenn ce sich um eine Benachrichtigung der zersetzten polnischen Republik gehandelt hätte, meldete am 19. September 41) ein

<sup>41)</sup> Perty: 23. September.

russischer Courier in Berlin: sein Kaiser werde ein Heer durch Schlesien ziehen lassen. Aber der Czar täuschte sich! Mächtig bäumte sich das lang unterdrückte Selbstgefühl. Sofort wurde gegen Rußland mobil gemacht.

Mit der größten Gile zog sich bei Sieradz, im damals prenßischen Polen, ein Heer zusammen, um unter dem Oberbefehl des Fürsten von Hohenlohe den Russen Trotz zu bieten. Auch die schlesischen Füsiliere waren dazu beordert. Am 29. September rückte Gneisenaus Bataillon aus, und der Capitain kam zum zweiten Mal nach Polen, wo es ihm indessen jett ebenso wenig gefiel als früher. Doch wurde der Rückmarsch bald angetreten. Die Truppen waren anderwärts nothwendiger. Denn als Rufland bereits gelindere Saiten aufgezogen, kam nach Berlin plötlich die Nachricht, die Franzosen hätten im Westen gethan, mas die Russen im Often zu thun gedroht. Am 3. October war ein französisches Armeecorps durch Ansbach marschirt und hatte dadurch das preußische Schooffind, die Neutralität, verlett. Ohne Säumen wurden die Truppen aus Polen zurückgerufen; sie sollten sich am Bober sammeln, um dann nach Thüringen zu marschiren. Am 5. November stand Gneisenaus Bataillon am schlesischen Flusse. Es blieb ihm nicht einmal Zeit von seiner Familie Abschied zu nehmen; nur schriftlich konnte er seine Aufträge machen, denn es gieng gleich weiter durch Sachsen nach Thüringen, in die Gegend von Erfurt. Hier erwartete man stündlich den Befehl zum Aufbruch gegen den Feind; Gneisenau durfte sich nicht einmal von seinen Soldaten entfernen, um Freund Siegling aufzusuchen. Die Zeit des Wartens wurde benutt einige Briefe zu schreiben.

Es ist eine eigenthümliche Gemüthsstimmung und Geistesrich= tung, in der wir hier den bedeutenden Mann, niedergedrückt in kleinen Berhältnissen, erblicken. Seit sünszehn Jahren war er jetzt Capitain. Mehrsach hatte sein Vorgesetzter versucht ihm vom Könige die Ernennung zum überzähligen Major zu erwirken: allein immer war das Gesuch abgeschlagen 42). Wohl ließ Gneisenau es sich gefallen, wenn er scherzweise, weil er zehn Jahre vergeblich auf Avancement gewartet, von den Kameraden "der ewige Hauptmann," oder

<sup>42)</sup> Fransecky S. 77, Cabinetsordre vom 9. Juni 1803, u. S. 89, Bescheid vom 10. October 1805. Beides sehlt bei Pert.

auch "der Hauptmann von Capernaum" genannt wurde 48): allein bei seinem großen Diensteifer empfand er es doch sehr schwer, daß ihm das Glück nicht lächelte. Ernstlich hat er daran gedacht, sich einen andern Beruf zu suchen. Die Uebernahme einer Pachtung in Südpreußen wurde zuerst beabsichtigt, und wer weiß, ob er den Plan nicht ausgeführt, wenn nicht seine Frau ihm durch den Gutskauf zuvorgekommen, und wenn dieses nicht so belegen gewesen wäre, daß er, trot der Bewirthschaftung desselben, im Dienste bleiben konnte. war aber nun seiner Neigung nach mehr Landwirth als Solbat. Auf dem Marsche nach Thuringen 44), also zu einer Zeit, wo alle Welt den Blick auf die politischen Ereignisse richtete, beschäftigte er sich in den Briefen an seine Frau hauptsächlich mit der Bewirthschaftung des Gutes und mit häuslichen Angelegenheiten, und nicht nur gab er in dieser Beziehung Rathschläge, in seinem Eifer klagte er vielmehr dem treuen Weibe auch gründlich und umftändlich all das Mißgeschick vor, das ungunftige Witterung ober verfehlte Speculation erzeugt, und das sie doch selbst täglich vor Augen hatte. Auch gegen Freund Siegling sprach er vor wie nach von Wirthschaftsangelegenheiten, und wenn er mit zwei Worten auf "die ungewöhnlichen Erscheinungen" tam, so dachte er doch gleich nicht nur an die moralische, sondern auch an die physische Welt, als ob er erläutern wollte, was er mitten im Drange dieser entscheidungsvollen Tage seiner Frau geschrieben: "Wahr ist es, es bestürmen jetzt den Landwirth mehrere Calamitäten. Die Natur scheint beinahe aus ihren Angeln gehoben zu sein. Der kalte, unfruchtbare Sommer, die zur Verzweiflung bringende Erndte, Verzögerung aller Arbeiten, der so fürchterlich früh hereinbrechende Winter, der jeden Calcul verrückt. Mich besonders trifft es hart."

In den aus dieser Zeit gedruckten Briefen ist nur sehr wenig von politischen Dingen die Rede. Und keineswegs zeigt Gneisenau

<sup>43)</sup> Durch Ranmers Erinnerungen, Fransech, durch das Beiheft zum Militair-Wochenbl. 1854 scheint mir dieser scherzhafte Beiname hinianglich beglaubigt zu sein, weßhalb ich nicht einsehe, warum Perty denselben unbernicksichtigt ließ.

<sup>44)</sup> Denn aus dieser Zeit wird doch wohl der Brief sein, aus dem Pert S. 95 ff. Bruchstücke giebt?

hier die Klarheit des Blickes wie in spätern Tagen. Sein Herz und Denken waren eben wenig bei der Sache. Mit Erregung konnte er von landwirthschaftlichen Dingen, etwa vom Klee oder vom Kartoffelban sprechen, "dem er sich in aller Demuth ergeben;" allein seine Bemerkungen über die Lage des Staates sind abgerissen, nur gelegentlich, der häuslichen Angelegenheiten wegen gemacht, und zeigen hier und da wenig Nachdenken. "Was sagst du zu den jetzigen Angelegenheiten? Ist die Welt nicht in Delirio?" Diese wenigen Worte mußten Freund Siegling Ende November über die politische Lage ge-Der Gemahlin freilich schrieb er ausführlicher, namentlich über die Nachrichten aus Berlin. Allein es fehlt Verständniß für den triegerischen Gifer, der dort herrscht. "In Berlin, heißt es, ift alles enthusiastisch für den Krieg. Diese Erscheinung läßt sich sehr leicht aus dem Umstande erklären, daß dieses Demokratennest es übel nimmt, daß Bonaparte der Jacobiner-Rotte den Fuß auf den Nacken gesetzt hat." Auch hat sich der hochbegabte Officier keineswegs die Frage flar beantwortet, ob ein Krieg gegen Napoleon wohl von glücklichem Erfolg für Preußen sein würde. In jenem Briefe sagt er einmal: "Aber gezüchtigt möchte dieser vom Glück übermüthige Sterbliche wohl werden," und er rühmt dann den Geist der Truppen; weiter unten aber, nachdem er trübe über seine wirthschaftlichen Angelegenheiten gesprochen, fährt er mit Besorgniß fort: "Als Soldat sebe ich nichts als Unordnung unter meinen Augen und als Wirth und Hausvater muß ich fürchten, zu Grunde zu gehen. Als Staatsbürger sebe ich bei schlechten Unstalten und verfäumten kraftvollen Magregeln vielleicht manches Unglück hereinbrechen, und bloß Glück, Klugheit und Standhaftigkeit können uns retten." Dann freilich, als infolge der Berletung von Ansbach, in Berlin ein engerer Auschluß an Defterreich und Rugland stattgefunden, als erwartet wurde, daß Preußen jeden Augenblick losschlagen könne 45), trat Gneisenau den politischen Dingen wenigstens etwas näher. Er meint es werde gewiß zum Kriege mit Frankreich kommen und spricht befürchtend aus: "Wenn

<sup>45)</sup> Der Brief bei Perty S. 98 ist doch vom 7. November? Einige Satze z. B. "Ueberlassen wir die Russen ihrem Schicksal allein", könnten sonst auch auf December beuten. Perty sagt nur: am 7.

man nur nicht lange zögert und Bonapartes von Märschen, Gefechten und Witterung gewiß mitgenommenen Truppen nur sogleich auf den Leib geht und den Winterfeldzug, welcher nach meinen Grundsätzen durchaus gemacht werden niuß, nicht eher endet, als bis er selbst ver= nichtet ift, oder man sich Genugthung verschafft hat." Er wollte also den Krieg, wie jene berliner Demokraten. Und es zeigt sich hier die richtige politische Ueberlegung, die sich in jenen erregten Tagen, freilich nicht im Cabinet des Königs, wohl aber in den Kreisen des höchsten Beamtenthums und der Armee fand. Wie Stein, Blücher, Hohenlohe u. a. besorgte auch Gneisenau, Napoleon möchte sich mit ben Russen abfinden und dann über das isolirte Preußen' herfallen. Ahnungsvoll fügt er hinzu: "am Ende bricht das Ungewitter doch noch über uns herein, und dann niochten wir uns vergebens nach auswärtiger Hülfe umsehen. Darum ist es besser jetzt brav gefochten und sich auf mehrere Jahre hinaus Ruhe verschafft."

In diesen Zeilen zeigt sich kein Mißtranen gegen die Kraft und Leistungsfähigkeit des preußischen Heeres. Freilich war Gneisenau weit von den Ueberschwenglichkeiten anderer entsernt, allein er hat offenbar damals viel von der preußischen Armee erwartet und in Bezug auf sie schrieb er doch wohl am 6. December an Siegling: "Bonaparte könnte in Schlesien sein Pultawa sinden!" — Auf solche Weise zeigen die Briefe dieser Zeit ein wunderbares Gemisch von richtigen, gesunden Urtheilen, von Ueberschätzung und Unterschätzung eines und desselben Gegenstandes, von Mangel an Theilnahme und von großem Interesse. Die preußische Armee war in Gefahr, daß einer ihrer besten Köpfe in untergeordneten Verhältnissen verkam.

Was aber der Hauptmann hoffte und wünschte, traf nicht ein, sondern nur was ihm bang ahnete. In Uebereinstimmung mit so vielen Einsichtigen, urtheilt er über die verächtlichen Räthe des Königs; "Ich sürchte, die Sabinetsräthe rathen zu sehr zum Frieden. Diese Menschen wollen sich von ihren niedlichen Besitzungen um Berlin nicht trennen." Und seine Sorge war sehr gerechtsertigt. Freilich mußten die Truppen noch vor Ablauf des Jahres aus der Gegend von Erfurt fortrücken und über den Thüringer Wald nach Ansbach marschieren, um hier unter Blüchers Besehl die Vorhut des preußisschen Heeres zu bilden. Allein schon waren beruhigende Verhandluns

CAN THE WAY

gen eingeleitet, und man glaubte im Heere selbst nicht recht mehr, daß es zum Kriege kommen werde. Mit Mißtrauen sah Gneisenau auf die Unterhandlungen von Haugwitz im französischen Hauptquartier. Je länger sich dieselben aber hinzogen, je mehr glaubte er, aus Verhältnissen, die in der Lage Frankreichs wie Preußens ihren Grund hatten, an die Erhaltung des Friedens. Er "wettete jetzt 46) für den Frieden."

Indessen rückten die Truppen langsam vor, in die ihnen be-Gerade um Weihnachten gelangte Gneisenaus zeichneten Stellungen. Bataillon in die Gegend von Bayreuth, so daß er das Fest in einem Areise verleben konnte, der ihm vor zwanzig Jahren lieb und werth gewesen. Die Familie Trütsschler hatte ihm die alte Freundschaft bewahrt, und er verbrachte jetzt, wie früher, gar manchen vergnügten Abend in ihrer Mitte. Auch diese Verbindung sollte nach ihrer neuen Anknüpfung, gleich der Sieglings, fürs ganze Leben anhalten und sich besonders später in sturmvoller Zeit bewähren, wo der Briefwechsel mit den Töchtern und Schwiegersöhnen der Ministerin Trütsschler, ja auch mit dieser selbst, keine kleine Erleichterung für das sorgenumwölbte Gemüth Gneisenaus war. In dem befreundeten Hause verbrachte er einen Theil der Zeit, da die Truppen noch gewärtig auf die Entscheidung sein mußten. Sonft aber benutte Gneisenau den Aufenthalt in einer andern Gegend, um seine landwirthschaftlichen Renntnisse zu Er besah Brennereien, Brauereien, Milchwirthschaften, erweitern. besprach auch in den Briefen an seine Frau, wie er die gewonnenen Erfahrungen nützlich verwenden wolle. Denn selbst jett hieng doch sein Herz mehr an dem Gedeihen seiner Wirthschaft als an dem Schickal des Staates. Wohl erzählte er der Vertrauten seines Herzens Anetdoten von dem Hochmuth Napoleons und andere Weltbegebenheiten: allein mehr Fleiß wandte er doch der Ausarbeitung eines Betriebsplanes zu, der aus der Umgegend von Bapreuth nach Schlesien auf sein Gut wanderte.

<sup>46)</sup> Wann? Und an wen ist der Brief gerichtet, aus dem Perty S. 100 den dürftigsten Auszug giebt? Dieses Schreiben ist wohl das einzige, welches aussührlich Gneisenaus Anschauungen über die großen politischen Verhältnisse aus der Zeit vor seiner Erhebung enthält. Wie sehr ist daher zu beklagen, daß es uns vorenthalten wurde.

Bald aber war die Zeit des Harrens für die Truppen vorbei. Die Unterhandlungen von Haugwitz waren mit Erfolg gekrönt. Am 15. December schloß er den Vertrag ab, wodurch Preußen sich dem Willen Napoleons ergeben sollte. Zwar zögerte man in Berlin den eigenmächtig abgeschlossenen Vertrag zu genehmigen; allein der Muth sand bald wieder innmer mehr, und während noch schwächlich untershandelt wurde, entwaffnete man und machte den Staat wehrlos. Am 24. Januar ergieng der Besehl, den größten Theil der Armee wieder auf den Friedenssuß zu stellen und die Truppen in ihre Garnisonen zurückzusühren. Am 11. Februar 1806 traten auch die schlessischen Füsiliere den Heimmarsch aus der Umgegend von Bayreuth an 47). Um 10. März traf Gneisenau wieder bei seiner Familie in Jauer ein.

Die Armee war größtentheils sehr unzufrieden mit dem Berhalten der Regierung. Die höhern Officiere mißbilligten höchlichst deren
verderbliche Politik; die jüngern brannten vor Ariegseifer und mußten
nun doch den Degen, mit dem sie die Entscheidung glaubten geben zu
können, ruhig wieder in die Scheide stecken. Biele der ältern Officiere,
vor allem unter den Regiments-, Bataillons- und Compagniesührern,
dachten aber ganz anders. "Ihre Stellen", sagt von diesen ein Betheiligter 48), "waren ihre Pfründen, die im Ariege nichts einbrachten,
sie liebten daher den Frieden. Sie waren größtentheils bejahrte, abgelebte Männer, bei denen der Ourst nach Ruhm erloschen war, und
die nur wünschten, den Rest ihres Lebens in möglichster Ruhe und
Behaglichteit zuzubringen." — So treffend sind diese Worte, daß sie sogar durch das Beispiel eines Gneisenau bestätigt werden!

Gneisenau war nun 46 Jahre alt. Er war Vater von fünf Kindern und hatte noch immer eine sehr beschränkte Einnahme. Abersmals war der Versuch gemacht ihm Avancement zu verschaffen, und abermals war er gescheitert <sup>49</sup>). Dazu lebte er stets in Neinen, beschränkten Verhältnissen, weit ab von dem Verkehr und dem Einfluß bedeutender Männer. So kamen noch andere Umstände hinzu, um seiner ruhigen, rücksichtsvollen Natur den Blick zu verdunkteln und

<sup>47)</sup> Fransech S. 102.

<sup>48)</sup> Reiche I 144, vgl. 132.

<sup>49)</sup> Fransech S. 103. Fehlt bei Pert. Difterische Zeitschrift. XIV. Band.

ihr die Gefahren zu verschleiern, welche die Politik der Regierung herauf beschwor. Er konnte die allgemeine Unzufriedenheit nicht theilen, und wieder bemerken wir, wie wenig fest und überlegt sein Urtheil über politische Dinge ist. Damals am 12. Juli 1806 schrieb er der Ministerin Trütsschler: "Bei uns herrscht große Unzufriedenheit über den Frieden, ob mit Recht? ist noch eine große Frage. Denn wer vermag es zu entscheiden, wie der Berlauf bei einem entgegengesetzten Verfahren gewesen sein würde. Daß die Armee - den Compagniechef ausgenommen, der es liebt auf seinen Lorbeeren auszuruhen — den Krieg wünscht, ist löblich und in der Ordnung der Dinge; daß aber der Begüterte nach Krieg und Rache schreit, und dann hinterher, wenn er zu den Kriegstoften beitragen soll, jammert, ift nicht consequent. Allein die Geringschätzung der Regierungen gehört mit zu den Zeichen der Zeit, und nur diejenige ist geachtet, die gefürchtet ist." Reine Spur ist in den Worten von dem bittern Born, der damals die Herzen so vieler erfüllte. Gedankenlos wird einer Politik zugestimmt, die des Hauptmannes eigenen Ansichten von nur wenig Monaten vorher widersprach, und die bereits unendlich viele Nachtheile und eine Fülle von Schmach und Erniedrigung über den Die steten Sorgen um Staat Friedrichs des Großen ausgegossen. Haus und Familie hatten Gneisenaus Blick umnebelt. Auch mag die selbstverständliche Ueberzeugung, doch nichts ändern zu können, ihn in dem Vorsatz bestärkt haben sich wenig um die Zeitläufte zu kum-Er fühlte sich schon mehr als "Güterbesitzer" denn als Sol-"Ich bemühe mich", schrieb er ferner in jenem Briefe, "über meine Privatangelegenheiten die öffentlichen zu vergessen und übergebe mich mit Gifer und einigem Erfolge der Landwirthschaft. Diese Beschäftigung hat so viel Unziehendes für mich, daß ich in Versuchung kommen könnte, meinen friedlichen Soldatenrock auszuziehen und hinter dem Pfluge her zu gehen, wenn meine Mittel meinen Neigungen angemessen maren; so aber muß ich meine Betriebsamkeit nur auf einen kleinen Fleck Landes beschränken. Aber mahrlich, hier ist das Land, wo in diesem Fach noch großes Glück zu machen ist!" Und diesen Gedanken malt der Briefschreiber dann weiter aus.

"Den friedlichen Soldatenrock ausziehen und hinter dem Pfluge hergehen" — der anspruchslose Mann schrieb die Worte ohne dabei zu ahnen, welch eine große Gefahr für unser Baterland er in ihnen dem Papier anvertraute. Zum Glück waren die ruhigen Tage des Landwirths gezählt. Nur noch wenig Wochen, und Gneisenau stand inmitten des Kriegsgetümmels, und dann noch wenig Wonate, und er nahm die Stelle ein, die ihm in der großen Leitung gehörte.

Ohne den Vertrag vom 15. December genehmigt zu haben, hatte Preußen entwaffnet und war auf die Forderungen Napoleons eingegangen. Neue Verhandlungen wurden erforderlich, und eine zweite Eigenmächtigkeit von Haugwitz fesselte Preußen durch den Vertrag vom 15. Februar noch fester an Napoleons Siegeswagen. Mit England und Schweden waren darüber offene, wenn auch unschädliche Feindseligkeiten ausgebrochen. Napoleon aber behandelte den Staat Friedrichs des Großen mit der tiefen Berachtung, welche die Politik der leitenden Staatsmänner, Haugwitz, Lombard und Lucchefini, ihm und der Welt einflößte. Während diese ein Verdienst darin suchten, durch "Aniffe und Pfiffe" den Frieden zu erhalten, hanfte der Mächtige Schmach und Willfür auf ihren Staat. Den Rheinbund schloß er ab hinter Preußens Rücken und vereitelte dam selbst die Bildung des Rordischen Bundes. Mit England ward unterhandelt, ohne Preußen zu berücksichtigen. Auch wurde plötzlich berichtet, Napoleon sei bereit an Georg von Großbritannien Hannover wieder zurückzugeben, das Preußen für die vielen Nachtheile entschädigen sollte, die es in dem letten Jahre durch Frankreich erfahren. Noch andere Nachrichten, wenn auch übertriebener Urt, liefen in Berlin ein, bestärkten ben Berdacht gegen Napoleon, gaben die Ueberzeugung, daß er Preußen neue schwere Opfer für die Erhaltung seiner Gnade zumuthen würde. Da ermannte sich plötzlich, getrieben von den verschiedensten Ginflussen, die preußische Regierung. Wohl war es jett, wo das Volk und alle europäischen Mächte tiefes Mißtrauen gegen die Regierung erfaßt hatte, wo Preußen ohne Bundesgenossen dastand, ein gewagtes, kopfloses Unternehmen: aber wie man ihn früher ängstlich vermieden hatte, so stürmte man jetzt ungestüm in den Krieg. Am 7. August entschied sich der König; zwei Tage darauf wurde die ganze preußische Armee mobil gemacht.

Wieder, zum dritten Mal, zogen die schlesischen Füsiliere gen Thüringen, in die Gegend von Erfurt. Hier sammelten sich die

preußischen Streitkräfte, es bildeten sich die Armeecorps, es wurden die Führer ernannt. Alle waren gewärtig gegen den Feind zu rücken, der im Süden des thüringer Waldes und im Westen am Rhein und Main auch seinerseits die Vorkehrungen zum ernsten Waffengange machte. Das Bataillon Rabenau war dem Corps des Fürsten Hohenlohe zugetheilt und gehörte mit zur Avantgarde, die unter den Befehlen des Prinzen Ludwig von Preußen stand. Am 4. October konnte Gneisenau von der Stadt Ilm aus dem "theuersten Freund" Siegling einige Zeilen schreiben, in denen er bedauerte, ihn und die seinen nicht "Diesmal", schrieb er mit abermaliger Aenderung sehen zu können. feiner Ansicht, "werden wir endlich ansetzen, etwas spät zwar, doch so Gott will, nicht zu spät." Um folgenden Tage wurde der Ruhetag benutt, um der besorgten Frau auf Mittel-Kaufung Verhaltungsmaßregeln für die Wirthschaft und Kunde von ihrem Gatten zu geben. Für lange Zeit sollte es die letzte Kunde sein! Wohl mag der Hauptmann von Gneisenau noch mit voller Sehnsucht an sein Gut gedacht haben. Allein er hatte auch bereits die ganze Spannkraft seines Beistes auf den nahen Krieg gerichtet, und nicht in gleichgiltiger Ruhe, wie noch vor wenig Monden, dachte er an die Gefahren, die bevorstanden. Püfend erforschte er jett Zustände und Personen; und als sich dann seinem mächtigen Geist erschloß, was ihm früher durch häusliche Gorgen und die Unerquicklichkeiten des Dienstes umhüllt geblieben, ergriff sein Herz tiefes, tiefes Leid. Dem treuen Freunde Siegling wurde Dir," schrieb es geklagt. "Ich hatte es freilich später, er "wohl von Ilm aus geschrieben, daß die lette Stunde des preufischen Staates geschlagen habe. Damals wolltest Du es nicht glau-Wenn man aber den unsoldatischen Geist, ich meine hier nicht gerade persönlichen Muth, der Officiere und Gemeinen unserer Armee, ihre Kriegsungewohnheit und ihr Vertrauen auf ausgezirkelte Gvolutionen, ihr Sträuben gegen neue, wesentliche Einrichtungen, ihre Abgeneigtheit dem Zeitgeiste nachzugeben und eine veraltete Tattit zu verlassen, und die Zusammensetzung der Anführer so kannte wie ich. so kounte man den Ausgang der Sache wohl ahnen." In solche tiefdurchdachten Worte faßte Gneisenau später, freilich sicher durch jungere Ereignisse bei seinem Urtheile beeinflußt, die militairischen Damals aber, kurz vor Be-Ursachen vom Fall Preußens zusammen.

Als Gneisenau dieses schrieb 50), hatte der Krieg bereits begonnen. Die große Masse der preußischen Truppen war zuerst am Nordrande des thüringer Waldes aufgestellt, um dem Feind glauben zu machen, es sei ein Rechtsmarsch gegen den Rhein beabsichtigt. Daher jene Stellung das Bataillon Rabenau in Ilm. Er stand hier zunächst unter dem Befehl des sächsischen Generals von Trütschler, an dessen Stelle aber bald der preußische General von Pelet trat. -Nach längeren unsicheren Berathungen beschloß das Hauptquartier, in dem der Oberfeldherr, der Herzog von Braunschweig, nicht mit bestimmender Rücksichtslosigkeit verfuhr, am Abend des 6. October, den frühern Plan aufzugeben und die Armee zwischen Werra und Saale zu concentriren, um hier den Anmarsch der Franzosen abzuwarten. Die Avantgarde des Hohenloheschen Corps, welches etwas vorgeschoben, zur Rechten der Hauptarmee und zur Linken von Blücher und Rüchel stand, wurde um Saalfeld aufgestellt. Die Ansichten der Führer gingen bis zuletzt auseinander. Einige meinten, Napoleon werde längst der Saale heranrücken, andere, er werde die preußische Armee

<sup>50)</sup> Die Stimmung Gneisenaus vor Eröffnung des Krieges ist gewiß für die Schätzung seiner Person von der größten Wichtigkeit. Daher ist zu beklagen, daß der Brief an Siegling nicht vollständig, der an seine Frau gar nicht abgedruckt wurde. In der Auszeichnung, von der oben ein Stück im Text mitgetheilt, sehlen nach "aber" zwei Zeilen im Druck. Ist auch dieser merkwürdige Herzenserguß, der doch wohl nur einem Briese entnommen sein kann, nicht vollständig abgedruck? Auf die Anekdote von der Gastasel in Gotha, S. 114, wage ich deßhalb nichts zu geben, weil diese Truppen, nach Höpfner, nicht die dorthin gelangt, keineswegs aber daselbst längere Zeit in Quartier gelegen haben konen, was jene Erzählung vorauszusetzen scheint. Auch die in der solgenden Note gegebene Notiz möchte dagegen sprechen.

The same of the

links umgehen wollen und sich deßhalb der Elbe zuwenden. Diese Ansicht war namentlich im Hohenloheschen Hauptquartier herrschend, weßhalb dasselbe nur widerwillig am linken Ufer der Saale blieb und Abweichungen von dem ihm ertheilten Befehl versuchte. Es wird erzählt 51), Gneisen au sei anderer Ansicht gewesen als sein Corpsbefehlshaber und habe die von Braunschweig angewiesene Stellung für unangreifbar gehalten. Ift dieses richtig, so ist seine dabei vorausgesetzte Meinung über den Plan Napoleons bald bestätigt worden. Am 8. October wurde General Tauenpien bei Hof an der Saale angegriffen und geworfen, am folgenden Tage rückte Marschall Lannes an der Saale entlang gegen Hohenlohe. Mit einer bittern Täuschung früherer Anschauungen begann für Gneisenau der Feldzug. Es wird am Abend des 8. October gewesen sein, als er seinem gedrückten Herzen durch jene Zeilen Luft machte, von denen oben schon einige mitgetheilt sind. Mit dem tiefen Schmerz der nicht beachteten Einsicht fügte er Unheil ahnend weiter hinzu: "Was die Franzosen ferner thun werden, weiß ich; was wir, weiß ich nicht. Ich habe den Angriff längs der Saale längst vorhergesagt. Allein ich seufze in den niedern Graden, und mein Wort gilt nicht. Das Herz ist mir beklemmt, wenn ich die Folgen berechne. D Baterland, selbstgewähltes Vaterland! Ich bin vergessen in einer kleinen Garnison und kann nur für selbiges fechten, nicht rathen."

Am 9. October stand Gneisenau zum ersten Male dem hervorrückenden Feinde gegenüber. Er wurde mit seiner Compagnie, 150
Mann, vorgesandt, um die Jägercompagnie Valentini zu unterstützen,
welche von den Vortruppen des Lannesschen Corps bedrängt wurde.
Die Füsiliere erreichten jedoch die Jäger erst, als sie der Uebermacht
bereits die Arnegereuth gewichen. Hier sollte die Nacht verbracht
werden, allein Gneisenau bemerkte aus den Wachtseuern der Feinde,

<sup>51)</sup> Reiche I 158, bestätigt durch die Notiz, welche im Texte folgt. Doch wird es immer sehr schwer sein Gneisenaus Ansicht über die Aufstellung zu ergründen, denn später schrieb er darüber: "Sobald unsere sechs Märsche aus dem Elsterthale nach den Uebergängen des Thüringer Waldes nicht blos Scheinmärsche waren, wie ich damals wähnte, so waren wir immer verloren." Pertz I 308.

daß seine beiden Flügel bereits umgangen, meldete dieses und erhielt Besehl sich zurückzuziehen. Ein Bivouak auf dem Lerchenhügel vor Saalseld nahm die beiden Compagnien auf 52). Auf diese Stadt richtete Lannes seinen Marsch. Ihr Besitz war Napoleon wünschenswerth, weil sie die beste Verbindung seiner Colonnen darbot; bedeutende Magazine und der Uebergang über die Saale machten die Stadt nicht weniger werthevoll für die Preußen. Prinz Louis war entschlossen sie hartnäckig zu vertheidigen.

Gegen 10 Uhr Morgens begann am folgenden Tage das Gefecht bei Saalfeld. Gneisenau hatte auf dem Lerchenhügel mit seiner eignen und der Jägercompagnie einen harten Stand, denn der Feind drängte gerade auf diesen linken Flügel, der dicht vor der Stadt stand, und in der Fronte sehr stark, um dadurch Zeit zu gewinnen mit seinen weit überlegenen Streitfräften den rechten Flügel der Preußen zu umgehen. Zur Unterstützung zog Prinz Louis, der hier in eigner Person war, das Füsilierbataillon Rühle in die Linie jener beiden Compagnien und ließ gleichzeitig die Artillerie eine vortheilhafte Stellung einnehmen, von der aus sie ben Franzosen vielen Schaden zu-Trothem mußte aber nach einiger Zeit der Lerchenhügel gefügte. räumt werden, und nun wurden diese Truppen aus zwei feindlichen Batterien beschossen, was unmöglich lange zu ertragen war. Indessen hatte sich das Gefecht in der Mitte entwickelt, wo, nebst anderen Truppen, die übrigen Compagnien des Bataillon Rabenau standen. nes aber schickte immer ansehnlichere Massen gegen den rechten Flügel, und es war voraus zu sehen, daß von hier die größte Gefahr Der Prinz hoffte durch einen Angriff des bedrohten Flügels den Marsch der Feinde aufhalten zu können und befahl, die Jäger und Füsiliere sollten sich, während er selbst jene Bewegung ausführe, noch gegen die feindliche Uebermacht behaupten. Der Angriff mißlang. Als der Prinz zurückfehrte, begegnete ihm in wilder Unordnung ein Theil der Jäger und Füsiliere, die sich nicht länger hatten behaupten Gneisenau hielt sich bis zuletzt und marschirte dann nach der Nordseite der Stadt, wo der Pring gerade, mit großer Kaltblütigkeit, Ruhe und Ordnung bei den geworfenen Truppen wieder herstellte. Die

<sup>52)</sup> Söpfner, erfte Auflage, I 256.

übrigen Füsiliere wurden zu einem Rechtsmarsch verwandt, Gneisenau aber blieb mit seiner und der Jägercompagnie zur Deckung einer Batterie zurück und hielt den heftig andringenden Feind in Respect. jedoch alles vergeblich. Die Umgehung des rechten Flügels war dem Feinde mittlerweile geglückt, er entfaltete nun auch an anderen Stels len seine große Uebermacht und entschied dadurch in kurzer Zeit das Gefecht. Noch einmal versuchte der Prinz an der Spite sächsischer, und unterstützt von preußischer Reiterei, das Geschick des Tages zu wenden: allein auch dieser Angriff mißlang, und der edle Zoller büßte feinen Kriegsmuth mit dem Tode. Die Entscheidung mar gegen die Preußen ausgefallen. Nur ein Theil der Truppen konnte sich geordnet zurückziehen, die meisten fielen in Gefangenschaft oder wurden zersprengt. Die Füsiliere hatten sich tapfer gehalten, allein auch sie mußten schließlich weichen. Biele ihrer Officiere, darunter die Obersten Rühle und Rabenau, wurden zu Gefangenen gemacht. Der Hauptmann Gneisenau erhielt einen Schuß ans Bein, so daß er einen Sat in die Höhe machte 58). Allein hinkend konnte er sich doch mit den 400 Füsilieren, die sich retteten, auf Rahla zurückziehen, wo sie unter die Befehle des Obersten von Boguslawsky gestellt wurden.

Mit Tagesanbruch zog sich Boguslawsky am 12. October weister nördlich, in die Stellung von Osmariz. Hier wurden die Uebersreste der beiden Füsilierbataillone Rühle und Rabenau wieder von ihm getrennt und noch weiter gen Norden zum Schuze des Hauptsquartiers nach Kapellendorf beordert <sup>54</sup>). Den Befehl über das Bastaillon Rabenau, in dem Gneisenau diente, hatte, nach der Gefangensnahme des Chefs, der älteste Major, von Hilner, übernommen.

Der 13. October vergieng mit Zurückziehung der Truppen, denen sich jetzt auch General Tauentzien angeschlossen. Um in Jena nicht abgeschnitten zu werden, wurden Stadt und die dahinter liegenden Berge von den Preußen geräumt. Am Abend standen sie in weit gestreckter Linie nördlich von Jena, indem das günstige Terrain in der Nähe der Stadt aus jenem Grunde sast friedlich den Franzosen überlassen war.

<sup>53)</sup> Pert S. 164.

<sup>54)</sup> Söpfner I 321.

Durch seine Marschälle benachrichtigt, erkannte Napoleon sofort des Gegners große Fehler. Mit rastlosem Eiser zog er zunächst viele Truppen heran und versicherte sich dadurch des numerischen Ueberges wichtes, dann vermehrte er, die Fackel in der Hand, durch rasch ans gelegte neue Wege die Leichtigkeit seiner Truppenbewegungen noch ers heblich und wußte schließlich, kurz vor Beginn des Kampses, die Solzdaten noch mit jenem Selbstvertrauen zu erheben, das oft den Sieg verleiht. Unterdessen schließ der preußische Feldherr, keiner Schlacht gewärtig, ruhig in Kapellendorf, bewacht von seinen treuen Füsilieren.

Am frühen Morgen des 14. October überraschte Napoleon die Preußen durch einen plötzlichen, aber gut vorbereiteten Angriff. Links, getrennt von Hohenlohe und von einander, waren die Corps der Generale Tauentzien und Holzendorf aufgestellt. Beide wehrten sich tapfer, mußten aber beide zurück, und dabei gelang es nur dem ersteren sich mit dem Hauptcorps zu verbinden.

Hohenlohe erhielt bald nach 6 Uhr Morgens die Nachricht vom Angriff der Feinde. Er war gerade beschäftigt, dem Könige die Ereignisse des vergangenen Tages zu melden und den Hauptmann von Gneisenau abzufertigen, um den Tages zuvor gefangen genommenen Herrn von Montesquieu, Rammerherrn Napoleons, in das Hauptquartier zu bringen 55). Schnell wurden die Geschäfte beendet, und während Gneisenau sich fertig machte mit seinem Gefangenen abzuziehen, begab der Fürst sich zu den Truppen. Jetzt mußte er endlich wohl an den Ernst der Sache glauben und in ungünstigster Lage das Gefecht annehmen. Nachdem er Tauentien aufgenommen, bildete er eine lange Schlachtlinie und hoffte, hier dem stärkeren Feinde widerstehen zu können, bis der eiligst von Weimar herbeigerufene General von Rüchel mit seinen 15,000 Mann zur Hilfe erschienen sei. wickelte sich um den Besitz des Dorfes Vierzehnheiligen ein heftiger Rampf, dessen Ausgang längere Zeit von zweifelhafter Art war. Schon glaubte Hohenlohe triumphiren zu können und wollte nur der erhöhten Sicherheit wegen die Bereinigung mit Rüchel erwarten, um den letten Schlag, wie er wähnte, zum Verderben der Feinde zu thun.

General Rüchel brach etwa um 10 Uhr von Weimar auf. Er

<sup>55)</sup> Söpfner I 377. — Pert schreibt: Montesquion.

beabsichtigte sich bei dem Dorfe Umpferstädt aufzustellen, weil sich hier die Wege nach Jena und Auerstädt trennten, und es ihm auf solche Weise erleichtert sein würde, Hilfe zu bringen, wo es am meisten erforderlich. Daselbst angekommen, wurde er aber vom Fürsten Hoshenlohe ermahnt, gleich weiter zu marschiren, um ihn bei Vierzehn-heiligen zu unterstützen. Der General antwortete: "Es ist gut, ich komme gleich." Als er nun zu diesem Zwecke seine Truppen ordnete, kam der Hauptmann von Gneisenau mit seinem Gesangenen an se) und bat seinen alten Gönner lieber einen anderen Officier ins Hauptsquartier zu senden, ihm selbst aber zu gestatten, mit in das Getümmel der Schlacht zurückzukehren. Rüchel gieng auf den Wunsch ein, und so ritt Gneisenau an Richels Seite nach Kapellendorf zurück.

Judessen hatte sich das Schlachtenglück schon entschieden auf die Seite der Franzosen gewandt, die zu ihrer auf günstigem Terrain gebrauchten Uebermacht noch bedeutende Verstärkungen erhalten. Vierzehnheiligen war von ihnen behauptet worden, und jetzt drohten sie auch beide Flügel der Preußen zu umklammern und drängten heftig Hierher wandte gegen Kapellendorf, das Hauptquartier des Fürsten. sich Rüchel. Die Füsilier-Bataillone Rühle und Rabenau, welche bisher noch nicht im Gefechte gewesen, ftellten sich nunmehr von andern Truppen unterstützt vor dem Dorfe auf, den Angriff Rüchels zu unterstützen. Es tam dann zu einem hartnäckigen, blutigen Gefechte, dem aber bereits nach einer halben Stunde die Uebermacht der Franzosen ein Ende machte, so daß das kleine Rüchelsche Corps in voller Auflösung und nach großen Verluften das Schlachtfeld räumen mußte. Die schwachen Füsilier-Bataillone zogen sich links und formirten sich hinter dem Werlitz-Graben, um den Rückzug auf Weimar zu decken.

Gneisenau, der von seiner Sendung her noch zu Pferde war 57), hat den Rest der Schlacht nach der Niederlage Rüchels auf Befehl

<sup>56)</sup> Pert sagt, Gneisenau habe Rüchel auf der "Weimarschen Heerstraße getroffen, als er seinen Truppen die Befehle für den Tag ertheilte." Letteres geschah, nach Höpfner, noch vor Weimar, allein Gneisenau muß den General in Umpferstädt getroffen haben, da hier der Weg nach Auerstädt absührte.

<sup>57)</sup> An Frau von Trütsichler, Pert I 164.

deuge von der glänzenden, doch vergeblichen Tapferkeit des Feldherrn, den er von Schlesien her bereits als seinen Vorgesetzten achtete und ehrte. Unter seinen Augen wird der Hauptmann auch, wie dieser später meldete, die letzten Truppen aufgestellt haben und "zuletzt mit den andern, in guter Gesellschaft mit Fürsten und Prinzen davon geslausen sein" <sup>59</sup>). Denn in wilde Flucht aufgelöst, mußten schließlich die Preußen davon eilen. Das Bataillon Rabenau hielt noch mit am längsten aus. Es sollte den Rückzug durch Umpferstädt decken. Als es sich dann endlich selbst durch das Dorf zurückziehen wollte, vermochte es den Ausgang nicht mehr zu gewinnen. Tapfer wehrte es sich unter dem Major Hilner; allein es wurde endlich überwälztigt, vernichtet, die Mannschaft niedergemacht oder gefangen.

Indessen hielt Hohenlohe, der ganz bestürzt nur mit Mühe aus dem Getümmel fortgeführt war, am Webichtholze vor Weimar und ließ hier die Flüchtigen aufsammeln. Gneisenau war an seiner Seite thätig. Plöglich zeigten sich starte Colonnen französischer Reiterei, auf welche Gneisenau, wie uns erzählt wird, den Fürsten zuerst aufmerksam machte. Allein in düsterer Schwermuth achtete der nicht darauf und nußte daher alsbald, nachdem von jenen Schaaren die gessammelten Flüchtlinge und die wenigen noch verschonten Truppen im raschen Anlauf zerstreut, gewaltsam und fast wider seinen Willen mit blanker Wasse von den Officieren dem Bereich der Feinde entzogen werden. In allgemeiner Auslösung wälzten sich nun die Flüchtigen, eine geringe Ordnung vernichtend, durch Weimar auf Erfurt, dann weiter auf Nordhausen zu.

An demselben Tage, an dem die Corps von Hohenlohe und Rüschel bei Jena vernichtet wurden, fand auch die unglückliche Schlacht bei Auerstädt statt, in der die preußische Hauptarmee ein ähnliches Mißgeschick erlitt. Der Tüchtigkeit Blüchers und anderer war es

<sup>58)</sup> Perty sagt S. 118: "Der Fürst hatte Gneisenau befohlen, bei ihm zu bleiben; dieser socht an der Spitze seiner Füsiliere und deckt den Rückzug auf der Straße von Weimar." Die Angaben der beiden Sätze lassen sich nicht vereinigen. Einer muß falsch sein. Für erstern haben wir den Beleg bei Perty I 307, und auch die Schicksale des Bataillon Rabenau werden die Unrichtigeteit der letztern Nachricht ausweisen.

<sup>59)</sup> Pert I 164.

jedoch zu danken, daß hier nicht eine so gänzliche Auslösung eintrat wie bei Jena. Einzelne Schaaren zogen in geschlossener Ordnung von der unglücklichen Wahlstatt hinweg. Bon ihnen suchten sich mehrere auf Hohenlohe zurückzuziehen, nicht wissend, wie es mit dessen Corps beschaffen war. Irrthum und Ueberlegung führten so einen Kern der alten, nunmehr aufgelösten Armee zusammen, und es konnte in den Rückzug einige wenige Ordnung gebracht werden. Dieses geschah durch den Fürsten Hohenlohe, der mittlerweile zum Oberseldberrn der ganzen Armee ernannt war, namentlich bei Nordhausen, wo er am Abend des 16. October eintraf, und wo sich verschiedene Truppentheile bei ihm einsanden. Hauptmann Gneisenau wird stets in der Umgebung des Fürsten gewesen sein.

Am 17. erreichte auch die von dem General Grafen Kalfreuth Von ihr blieb die geführte Nachhut den Sammelpunkt Nordhausen. Cavallerie unter Blücher vor der Stadt, während Kalkreuth mit der Infanterie in ihre Mauern einzog. Hohenlohe hatte sich mit seinen schwachen Bataillonen bis nach Petersdorf zurückgezogen und erwartete hier die Nachricht von dem weitern Rückmarsche Kalkreuths, um auch seinerseits sich wieder in Bewegung zu setzen. Der Feind, der sich, unter den Befehlen des Marschall Soult; bald zeigte, wurde bis Nachmittags vier Uhr durch die Blüchersche Cavallerie aufgehalten. senau hat sich an diesem Scharmützel betheiligt 60) und wird dann zum Fürsten Hohenlohe zurückgekehrt sein. Nach Blüchers Abzuge verließ auch Kalkreuth bald die Stadt, zog nun aber einen andern Weg, als er mit dem Oberbefehlshaber verabredet hatte. Dieser, davon nicht unterrichtet, gerieth in neue Sorgen. Der Abzug des General Blücher war ihm bekannt, und doch wartete er vergeblich darauf, von den Colonnen Kalkreuths auf der ihnen gemeinsamen Strafe zu hören. sandte er den Hauptmann Gneisenau ab, Erfundigungen einzuziehen. Doch konnte erst ein zweiter Officier die erwünschte Nachricht vom Rückzuge des Generals bringen: von Gneisenau kam keine Runde 61). Der Fürst brach endlich gegen Sonnenuntergang auf und zog sich in den

<sup>60) &</sup>quot;Bei Nordhausen socht ich wieder", heißt es in einem Briefe bei Pert S. 164, vgl. S. 307.

<sup>61)</sup> Höpfner II 68. Danach, ohne Angabe und sehr zusammengezogen, Pert S. 112.

Harz zurück, wo Gneisenau ihn am 19. October wieder erreichte. Er hatte Nordhausen schon vom Feinde besetzt gesunden, hatte sich zu weit vorgewagt und deßhalb nicht zurück gekonnt. "Ich schlich mich durch den Harz, abgeschnitten von allen, kam aber am Ende zu den übrigen davon lausenden," schrieb er einige Monate später 62). Kaum wieder zu dem Fürsten gestoßen, empfieng er von ihm noch an demselben Tage den Auftrag, gemeinsam mit dem Major von Knesebeck nach Wagdeburg voraußzueilen, um sich von den Anstalten zu überzeugen, welche dort zur Aufnahme der geschlagenen Truppen gemacht seien 62). Gern wird er die Sendung übernommen haben, weil er dadurch den Jämmerlichseiten des Rückzuges entzogen wurde, über die er später noch urtheilte: "Das waren Gräuel! Tausendmal lieber sterben als dies wieder erleben."64)

Magdeburg freilich war auch wenig Freude zu holen. Es herrschte hier eine entsetzliche Unordnung, und gar bald stellte sich herans, daß die Reste der geschlagenen Armee unmöglich in der Festung in eine bessere Berfassung gebracht werden könnten. Hohenlohe entschloß sich daher weiter nach Pommern zu retiriren. Stettin wurde jett ale Vereinigungs- und Sammelpunkt bezeichnet, und der Fürst sandte am 21. October dorthin den Major Anesebeck voraus, um auf dem ganzen Wege für Anordnung der Quartiere zu sorgen. waren von jeder Brigade einige Officiere und Ordonanzen und außerbem noch der Hauptmann Gneisenau und der Kriegsrath Rippentropp zur Unterstützung bei seinem schwierigen Geschäfte beigegeben 65). Bei Behörden und Eingesessenen fanden Anesebeck und seine Begleiter allgemein den besten Willen, so daß es weder seine, noch jenes Schuld war, wenn später, hauptsächlich in Folge von Aenderungen in der Marschroute, doch mehrfach drückender Mangel an Lebensmitteln eintrat. Anesebeck hatte mit seinem Gefolge bereits Stettin erreicht und hier am 28. October die Festung inspicirt, als am folgenden Tage die Schreckenskunde von der Tags zuvor erfolgten Capitulation von Prenz-Hohenlohe hatte sich mit dem Rest seiner Armee gefanlau eintraf.

<sup>62)</sup> Pert S. 164.

<sup>63)</sup> Höpfner II 75.

<sup>64)</sup> Pert a. a. D.

<sup>65)</sup> Höpfner II 80; 114; vgl. Gneisenaus Brief bei Bert I 807.

Charles A

gen gegeben. Damit war auch die Mission von Anesebeck und Gneissenau erledigt, und als sich daher schon am 29. October auch in Stettin Zaghaftigkeit und Neigung zur Capitulation zeigte, als, wie Sneisenau später schrieb, das Wetter in dieser Stadt unrein wurde, eilte er, dieselbe zu verlassen. Ueber Danzig kam er Ansang November nach Graudenz in das Hauptquartier des Königs. Er hoffte jetzt wieder im offenen Felde verwandt zu werden. Einstweilen wurde er aber nach Königsberg geschickt, um hier ein Füstlierbataillon zu errichten. "Aber keine Füstliere waren", wie er später schrieb, "mehr zu finden" 66).

Für den thatkräftigen Mann wird es inmitten dieser drangvollen Zeit als ein hartes Miggeschick erschienen sein, einen Auftrag erhalten zu haben, der an späteren Berhältnissen scheitern mußte. doch ist vielleicht gerade diese Zeit in Königsberg von dem entscheis dendsten Ginfluß gewesen, um Gneisenan später an den Plat zu stellen, an dem er dem Vaterlande seine großen unsterblichen Dienste leisten tonnte. Ihm war jett Gelegenheit geboten, alte einflugreiche Berbindungen herzustellen, neue anzuknüpfen. Der Werth des ausgezeichneten Mannes scheint jetzt von manchen erkannt zu sein, die in der Nähe des Königs waren. Ja dieser selbst ift auf ihn aufmerksam geworden. Mehrfach murde er ihm, besonders von seinem Bruder, dem Prinzen Heinrich und dem bei Jena schwer verwundeten General Rüchel warm empfohlen. Gneisenau selbst aber soll am 28. November dem Rönige eine Denkschrift über den Krieg von 1806, wohl die Frucht seiner Muße in Graudenz und Königsberg, eingereicht haben, die durch ihren Freimuth und ihr gesundes Urtheil, welches wir heute noch, obwohl im Besitz eines reicheren Materials und einer unbefangeneren Anschauung, bewundern muffen, einen tiefen Gindruck auf den Rönig nicht verfehlt haben kann.

Wie verschieden ist doch diese Denkschrift, die jetzt nach der Originalschrift gedruckt vor uns liegt <sup>67</sup>), von jenen schwankenden politischen Urtheilen, welche der Hauptmann noch wenig Monate vor

<sup>66)</sup> Brief Gneisenaus bei Pert I 308. Darauf bezieht sich Rote 74. Auch auf S. 132 als Quelle benutt.

<sup>67)</sup> Pert I 121 ff. Wenn aber gesagt wird, daß die Denkschrift vor

Ausbruch des Krieges dem Papier anvertraute. Auch die schmerzvollen, ahnungsreichen Zeilen, in denen er beim Beginn der Feindseligkeiten seinem gepreßten Herzen Luft machte, stehen weit an Sinsicht hinter dieser Denkschrift zurück. Wie so rasch hat Gneisenau, kaum in die Lage gekommen, die Berhältnisse in weiterem Umfange zu überschauen, seinen Blick erweitert, wie so rasch ist er doch zu einem innigen Verständnisse der großen militairischen und politischen Angelegenheiten und des engen Zusammenhanges beider gekommen! In der Denkschrift spricht ein großer Staatsmann, wenn anders richtiges Urtheil über die gegebenen Zustände und Verhältnisse das Kennzeichen eines solchen ist.

In knapper, präciser Weise, vollendet in der Form, faßt Gneisenau in seiner Denkschrift den unglückseligen Krieg und die dabei begangenen politischen und militairischen Fehler ins Auge. Er tadelt zuerst den "vorschnellen" Losbruch des Krieges, dann die Aufstellung der Armee. Im Lapidarstyl solgt jene turze Schilderung der verkommenen preußischen Armee, der früher schon von competentester Seite die höchste Vollendung des Bildes zuerkannt ist 68). Der Rrieg selbst ist mit kalter Kritik in großen Zügen bargestellt. Mit Schrecken erfüllt ihn die unausbleibliche Folge des traurigen Ausganges, die allgemeine Demoralisation. "Rein Zutrauen von unten, keine Willenstraft und keine Fähigkeit von oben. Rleinmuth herrscht beinahe überall. Ob eine neue Oynaftie über die Baltischen gander herrschen soll, ist nicht dem Böbel allein, nein, auch Männern in hohen Aemtern gleichgültig." Um meisten macht ihn der Zustand der Armee besorgt: "Wohl kann unter gewissen Voraussetzungen die Monarchie noch gerettet werden, allein die Schande der Armee, die in Folge verschuldeter Unfälle zu einem Nichts dahin schmolz, bleibt unvertilgbar." sich Ilusionen hinzugeben, erwartete Gneisenau eine Rettung des preu-Bischen Staates nur von einem thätigen Eingreifen Ruglands und

dem Bekanntsein mit den Capitulationen von Pasewalk, Cüstrin u. s. w. entworfen sei, so ist dieses ein Irrthum. Die Uebergabe Cüstrins wird S. 133 eigens erwähnt, und war diese bekannt, so ist es auch von der Pasewalks anzunehmen, die bereits zwei Tage früher, am 29. October erfolgte.

<sup>68)</sup> Die Reorganisation der preußischen Armee S. 8; Beiheft zum Milit. Wochenbl. 1854 ff.

Desterreichs. Selbst in diesem Falle aber fürchtet er "die schändliche Sinnesart" der demoralisirten Armee und fordert deßhalb, — nicht versauert in dem engen Garnisonleben — daß "mit Verbannung alter Armee-Vorurtheile neue Menschen" gebildet würden. Von dem Feinde, dem er fast nur zugesteht, er sei gut geführt, musse man ler-Man habe viel von Verrätherei bei den Preußen gesprochen, "allein nach allen den ungünstigen Einleitungen zum Ariege braucht man sie keine Rolle spielen zu lassen." Unordnung und Verblendung trage die meiste Schuld. Dann zieht er auch die Einrichtungen des Staates in den Kreis seiner Betrachtungen. Die Stellung Preußens in Europa habe es in die Nothwendigkeit versetzt, "ein großes Heer durch starke Auflagen zu unterhalten." Das sei aber auch die einzige militairische Seite des preußischen Staates gewesen. "Sonst war nichts zur Einheit organisirt. Die Trennung aller Gewaltzweige, das ungeheuere Formelwesen, und die besondere Verfassung einer jeden Provinz machten eine Umformung des Staatsgebäudes beinahe unausführbar."

Wüßten wir nicht, daß dieser Mann, der in seiner entlegenen Garnison fast vergessen schien, der deßhalb noch vor kurzem in bitterm Mißmuth gern den Soldatenrock ausgezogen hätte, daß Gneisenau stets für die öffentlichen Angelegenheiten ein reges Interesse gehabt, sie zu verstehen suchte, indem er sie betrachtete und seinen Gedanken Ausdruck gab, so würde es als ein Räthsel menschlicher Natur erscheinen, wie er, der sein Leben in niederen Graden, in einer kleinen Stadt der Provinz verbracht, plötlich zu solcher Klarheit in der Beurtheilung der Lage des Staates und der Armee gekommen. Lange aber schlummerten bereits in ihm die Früchte eines tiefen und umfassenden Dentens. Und deghalb wirfte die Noth der Zeit auch sogleich, um in dem charaktervollen Manne den von elenden Sorgen sonst verschütteten Kunken hoher Ginsicht und ein volles Verständniß für die schwierigsten Verhältnisse der Staaten und Völker zu beleben. Bald auch sollte die Zeit kommen, wo ihm eine Stellung angewiesen wurde, die ihn mächtig machte, entscheidend auf die nothwendige Umgestaltung des Staates einzuwirken.

## Uebersicht der historischen Literatur des Jahres 1864.

### 24. Frankreich.

#### I. Quellenwerte. Memoiren. Briefe.

Hugues Capet, chanson de geste, publiée . . . . par M. le marquis de La Grange. 16. (CLXXXII. 292 p.) Paris, Herold. (Les anciens poëtes de la France. T. 8.)

Gaydon, Chanson de geste, publiée pour la première fois d'après les trois manuscr. de Paris, par F. Guessard et S. Luce. 8. (CXXXV. 868 p.) Paris, Herold.

La Borderie, A. de, Le Cartulaire de Redon. 8. (39 p.) Nantes. Paris, Aubry.

Cartulaire de St. Vincent de Mâcon, connu sous le nom de Livre enchainé, publié sous les auspices de l'acad. de Mâcon. 4. (CCCXVIII. 596 p.) Mâcon, impr. Protat. (Collect. des docum. inédits sur l'hist. de France.)

Cartulaire de Sauxi langes, publié par l'académie des sciences etc. de Clermont-Ferrand, avec des notes et des tables; par H. Doniol. 4, (744 p.) Clermont-Ferrand, Thibaud. Paris, Dumoulin.

Chronique latine de l'abbaye de la Couronne (diocèse d'Angoulême) accompagnée de nombreux éclaircissements, publiée pour la première fois d'après un manuscrit du XIIIe siècle, par J. F. Eusèbe Castaigne. 8. (172 p.) Paris, Aubry.

Chronique de maître Guillaume de Puylaurens sur la guerre des Albigeois (1202—1272); trad. du latin...par Ch. Lagarde.

12. (XXXIV. 858 p) Béziers, Bénézech-Roque.

とうとなった

Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, publiées . . . par L. Douët-Darcq. T. II. 8. (477 p) Paris, Vve J. Renouard. (Publication de la Société de l'histoire de France.)

Wie die äußere Lage des Reiches unter Karl VI den ersten Band sast ausschließlich füllte, so betrifft der zweite überwiegend die ins neren Zustände Frankreichs. Die Dokumente sind nach ihrem Inhalt in verschiedene Kategorien eingetheilt. Die erste Abtheilung bezieht sich auf kirchliche Zustände und zeigt ein unerfreuliches Bild der sittlichen Berswirrung bei Weltgeistlichen, Ordensbrüdern und Schwestern. Nicht erbaulicher sieht es bei dem Abel aus, dem wir in der zweiten Abtheilung begegnen. Im weiteren sinden wir das Kriegswesen und in größerer Aussührlichkeit die Eriminalgerichtsbarkeit behandelt. Hier und da wären sachliche und sprachliche Erläuterungen des Herausgebers erwünscht gewesen.

Du Fresne de Beaucourt, G., Chronique de Mathieu d'Escouchy. Nouv. éd., revue sur les manuscrits et publiée avec notes et éclaircissement pour la Société de l'histoire de France. T. 2. 8. (VII. 584 p.) Paris, Vve J. Renouard.

Die früheren Ausgaben obiger Chronit von Godefrop (Recueil des bistoriens de Charls VII) und Buchon litten sowohl in Betreff der Feststellung des Textes als der aufklarenden Roten an vielfachen Mängeln Du Fresne hat nun aus verschiedenen Handschriften den Text tritisch, festgestellt und besonders viel neues Material zur Geschichte des Berf. Nach ihm wurde Matthiest d'Escouchy etwa um 1420 im hennegau geboren, war lange in jenen Gegenden Beamter, trat in bem Rrig der "Liga für das Boltswohl" auf Ludwigs XI Seite und wurde in der Schlacht von Monthlery (1465) gefangen genommen; später finden wir ihn wieder in königlichen Aemtern, und nachdem er vom Rönig für seine treuen Dienste geabelt worden, scheint er 1482 zu Compiègne gestorben zu seine Chronit hat er mahrscheinlich im Jahr 1465 ab-Bon allen hiftorikern ber Zeit, Monftrelet, Bafin u. f. w. ist der Verf. unstreitig der unpartheiischste und glaubwürdigste, auch sein Styl verrath oft eine seltene Gewandtheit. — Die Einleitung des Herausgebers ist auch als Separat-Abbruck unter dem Titel erschienen: Notice sur la vie et la chronique de Mathieu d'Escouchy. 8. Paris, Vve J. Renouard. R,

Le fratricide, ou Gilles de Bretagne, chronique du XVe siècle. Nouv. édit. 2 vol. 18. (612 p.) Paris, Vermot.

Archives royales de Chenonceau. Compte des receptes et dépenses faites en la chastellenie de Chenonceau par Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, dame de Chenonceau etc. Lettres et devis de Philibert de l'Orme, et autres pièces relatives à la construction de Chenonceau. Pièces historiques relatives à la chastellenie de Chenonceau sous Louis XII, François Ier, et Henry II, Diane de Poitiers et Cath. de Médicis, publiés pour la première fois d'après les originaux et avec une introduction par l'abbé C. Chevalier. 3 vol. 8. (CLXXIX. 763 p.) Paris, Techener.

La description et ordre du camp et festiemt et Joustes des trescrestien et trespuissàs roys de France et Dangleterre lâ mil CCCCC et ving au mois de juin. 12. (VIII. 29 p.) Paris, Aubry.

Lettre de Charles IX, roi de France, au pape Pie IV (1565). Offerte à l'inst. historique de France par Dam. Muoni. Documents inédits. 8. (3 p.) St. Germain.

Correspondance du duc de Mayenne, publiée sur le manuscrit de la bibliothèque de Reims, par E. Henry... et Ch. Loriquet. T. II. 8. (411 p.) Reims, Dubois. Paris, Didron.

Lettres et instructions de Charles III, duc de Lorraine, relatives aux affaires de la Ligue, publiées pour la première fois par H. Lepage. 8. (VIII. 338 p.) Nancy, Wiener. (Recueil de documents sur l'histoire de Lorraine.)

Commentaires et lettres de Blaise de Monluc, maréchal de France, édition revue sur les manuscrits, etc. par M. Alphonse de Ruble. T. 1. 8. (XLIX. 472 p.) Paris, Vve J. Renouard.

Die vorliegenden Memoiren sind schon lange bekannt. Seit im Jahre 1592 Florimond de Remond die erste Ausgabe fünszehn Jahre nach dem Tode des Verf. besorgte, sind sie häusig wieder abgedruckt worden. Leider hatte sich der erste Herausgeber viele Veränderungen erlaubt, nicht nur in Ausdruck und Form, sondern auch in den Gedanken und Urtheilen des Verf. Dieser versälschte Text ist es, welcher in der Petitotschen Memoirensammlung, in der von Buchon und in der von Michaud sich besindet. Eine nur oberstächliche Vergleichung zeigt uns, daß die Société pour l'histoire de France keine unnütze Arbeit unternahm, als sie beschloß eine getreue Ausgabe der Commentarien Monlucs zu veranstals

ten. Der vorliegende Text ist auf verschiedene bisher unbekannte Handsschriften der Pariser Bibliothek gegründet (ein Original existirt nicht, da Monluc diese Memoiren dictirte). Die Erzählung erstreckt sich auf ein halbes Jahrhundert und die Auszeichnungen des alten Marschalls sind besonders für die französischen Feldzüge nach Italien von hohem Werthe; sie beginznen mit dem Jahre 1521; der vorliegende Band schließt mit dem Jahre 1552 ab; der zweite Band soll den Schluß der Memoiren und viele unzgedruckte Briese Monlucs und seiner Familie bringen. Die Memoiren selbst wurden in den Jahren 1569—72 versaßt und 1573 noch einmal umgearbeitet.

Mémoires de la Belle Gabrielle sur la ville, la cour et les salons de Paris sous Henri IV., illustrés par Janet Lange et Gustave Janet. 4 à 2 col. (164 p.) Paris, Barbes. (Chroniques populaires.)

Journal historique de Jehan Patte, bourgeois d'Amiens (1587—1617) publiée . . . . par J. Garnier. 8. (194 p.) Amiens, Lemer aîné. (Extr. du T. 19 des Mém. de la Soc. des antiqu. de Picardie.)

Mémoires du chevalier de Grammont, d'après les meilleures éditions anglaises; accompagné d'un appendice contenant des extraits du journal de Samuel Pepys et de celui de John Evelyn, sur les faits et les personnages des Mémoires de Grammont, des dépêches du comte de Cominges, ambassadeur français à Londres, d'une introduction etc. par G. Brunet. 2e édit. 18. (XLIV. 452 p.) Paris, Charpentier.

Mémoires complets et authentiques du duc de St. Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence. T. I. II. IX. 18. (972. 459 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Girardot, le baron de, Correspondance de Louis XIV avec M. Amelot. 8. (166 p.) Bordeaux, impr. Bissei.

Loriquet, Ch., Papiers provenant de J. B. Colbert. 8. (60 p.) Reims, Dubois.

Fouque, Victor, Quatre lettres inédites de Mme de Maintenon, précédées et accompagnées d'un précis historique. 8. (162 p.) Châlon-sur-Saône, Mulcey.

Travers, Julien, Notice sur un manuscrit de madame de Maintenon. 8. (5 p) Paris, impr. impériale.

Mirecourt, Eug. de, Amours historiques, Confession de Ninon de Lenclos. Nouv. édit. 3 vol. 18. (833 p.) Paris, M. Lévy. Lettres de s. François de Sales . . . Nouv. édit. . . . par Silvestre de Sacy. 18. (XXV. 461 p.) Paris, Techener.

Lettres de s. François de Sales . . . . publ. par P. Servonnet. 2 vol. 18. (XXXI. 870 p.) Grenoble, Maisonville.

Lettres de Mme de Sévigné, de sa famille et de ses amis, recueillies et annotées par M. Monmerqué. Nouvelle édit. T. VIII. IX. X. 8. (576 p. 619 p. 512 p.) Paris, L. Hachette & Ce.

Jedermann weiß, wie reiche Notizen diese Briessammlung zur Kenntsniß des Hossens unter Ludwig XIV, zur Charakteristik des Glanzes und der Herrlickkeit des damaligen Versailles und Paris darbietet und wie hie und da auch, ohne Wissen und Willen der Versasserin, das tiese Elend des Bolkes darin zu Tage tritt. Hier sei nur auf die neue Ausgabe aufmerksam gemacht. Sie gehört zu der schönen "Sammlung der großen Schriftsteller Frankreichs", welche die Buchhandlung Hachette seit kurzem unter der Oberleitung des Herrn Régnier vom Institut erscheinen läßt. Reben vielen hier zum ersten Male gedrucken Briesen hat die Ausgabe Werth durch tresssiche historische und literarische Noten.

Lettres de Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné, à sa fille et à ses amis. Ed. rev. et publ. par U. Silves tre de Sacy. T. 9. 10 et 11 (dernier.) (XXXIX. 1600 p.) Paris, Techener

Lettres de Mme de Sévigné, de sa famille et de ses amis. T. IV. 18. (515 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Let tres de Mme de Sévigné, précédées d'une notice historique et littéraire. 8. (XV. 560 p.) Paris, Furne et Ce.

Nouveau choix de lettres de Mme de Sévigné... par M. l'abbé Allemand. 8e édit. 8. (380 p.) Tours, Mame et fils.

Mémoires d'un protestant condamné aux galères de France pour cause de religion, etc. 1 vol. 12. avec gravures. Paris, Société des Ecoles du dimanche.

Gine längst gewünschte neue Ausgabe des Journals von Jean Marteilhe aus Bergerac, welches zuerst im Jahre 1757 zu Rotterdam gestruckt wurde. Wir sind dem Herausgeber zum größten Danke verpflichtet, daß er diesen authentischen und in seiner Einsachheit so ergreisenden Berricht eines der zahlreichen Glaubensmärtprer Ludwigs XIV aufs neue dem größeren Leserkreis zugänglich gemacht hat. Marteilhe sich im Jahr 1700 aus Bergerac, als die Dragoner des Herzogs von Lasorce seine Baterstadt

bekehren wollten. Glücklich entkommen wurde er nahe an der Grenze durch einen Bauern verrathen und nach Dünkirchen auf die Galeeren geschickt; als die Stadt 1712 den Engländern übergeben wurde, schleppte man ihn auf die Galeeren von Marseille; erst im Jahr 1714 wurde er auf die Verwendung der Königin von England frei gegeben, worauf er dann in Genf diesen Bericht niederschrieb.

Mémoires inédits de Dumont de Bostaquet, gentilhomme normand, sur les temps qui ont précédé et suivi la révocation de l'édit de Nantes, sur le refuge et les expéditions de Guillaume III en Angleterre et en Irlande, publiés par Ch. Read et Fr. Waddington. 8. (XLVIII. 376 p.) Paris, M. Lévy.

Das vorliegende Wert ist eine Quelle der interessantesten Art nicht allein für die Geschichte des Widerrufs des Edictes von Nantes, sondern auch — und darin besteht sein Hauptwerth — für die englische Revolution von 1688 und die ersten Jahre der Regierung Wilhelms III. Racaulay hat zuerst auf die Handschrift dieser Memoiren aufmerksam gemacht und sie benutt, auch Michelet hat Fragmente bavon gekannt; nun wird uns das ganze zum erstenmal nach dem Original Manuscript geboten, welches die Nachkommen des Verf. in der Grafschaft Kilkenny in Irland Dieser Berf., ein Ebelmann aus ber Normandie, war im noch besiten. Jahr 1632 geboren; nachdem er in Saumur und Caen seine Studien vollendet, auch mahrend der Unruhen der Fronde einige Zeit unter bem. Herzog von Longueville gedient hatte, zog er sich als Landedelmann auf seine Güter zurud, wo er, dreimal verheirathet, mit einer Familie von etwa 12 Kindern lebte, als die Protestantenverfolgungen begannen. Von diesem Augenblick an gewinnen die Memoiren an allgemeinem Interesse. Buerft ließ er sich, um seine Familie ju ichuten, jum Wiberruf verleiten, dann aber entschloß er sich voll Reue und Schmerz mit ben Seinen zu flieben. Endlich gelangte der Verf. in die Picardie und von da nach bem Haag, wo er im April 1688 ben ersten Theil seiner Memoiren niederschrieb. Die zweite Halfte murbe in England verfaßt. Der Berf. befand sich nunmehr als Officier im Heere bes Prinzen von Dranien, und jett folgen interessante Mittheilungen über die Landung von Torbay, bie Einsetzung der neuen Regierung, den Feldzug in Irland und die Schlacht an den Bopen, wo der Verf. überall als Augenzeuge berichtet. D. de Bostaquet noch der mißlungenen Belagerung von Limeric beigewohnt hatte, gieng er nach England zurück. Im Sommer 1691 sehen wir ihn wieder in Irland, wohin ihm 1692 seine Familie nachfolgt. Mit dem 3. April 1693 enden die Memoiren. Aus den Anmerkungen der gelehrten Herausgeber erfahren wir, daß der Verf. im Jahr 1709 in Portarlington gestorben ist.

Supplément aux manuscrits de Pagès, marchand d'Amiens, écrits à la fin du XVIII et au commencement du XVIII siècle; par L. Douchet. 18. (324 p.) Amiens, impr. Jeunet.

Correspondance inédite de la Duchesse de Bourgogne et de la Reine d'Espagne; publiée avec une introduction par Mme la comtesse Della Rocca. 8. (XLVII. 262 p.) Paris, Michel Lévy.

Es wird uns hier die Correspondenz zweier savopischen Prinzessinnen geboten, von denen die eine den Thron Frankreichs in Aussicht hatte, die andere den Thron Spaniens in der That bestiegen hat, und dieser Briefwechsel stammt dazu aus einer Periode, in der Savopen eine Rolle in ber Politik Europas spielte, die zu seiner materiellen Macht in keinem Berhaltniß stand. Und dennoch bietet die Correspondenz wenig interessan= tes dar. Es sind meist kindische Plaubereien der in sehr jugendlichem Alter verheiratheten Prinzessinnen. Die Briefe ber einen umfassen die Zeit von der Abreise nach Bersailles bis zum December 1711; die der ans beren geben von September 1701 bis zum December 1713. Briefreihen find an die Großmutter, Maria = Johanna=Baptista († 1724), gerichtet. Die Briefe der Königin von Spanien haben jedenfalls noch mehr Berth, obgleich auch fie höchst arm sind an historischen Mittheilungen. — Sowohl die Vorrede als die erläuternden Noten der Herausgeberin tragen nicht dazu bei, den an und für sich nicht bedeutenden Werth dieser Publis cation zu erhöhen. R.

Duclos, Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV, la Régence et le règne de Louis XV. Nouv. édit. 2 vol. 8. (722 p.) Paris, J. Gay.

Gine neue Ausgabe des bekannten Buches mit einer kurzen Biographie seines Verfassers. Werthvoll sind die zahlreichen erläuternden Roten, welche bier zu den früheren des Abbé de Vauxcelles hinzutreten. R.

Mémoires de l'abbé Legendre, Chanoine de Notre-Dame, etc. publiés d'après le manuscrit authentique par M. Roux. 1 vol. 8. Paris, Charpentier.

The state of the state of

Der Verfasser dieser Memoiren, im Jahr 1655 zu Rouen in der Normandie geboren, tam jung nach Paris, wo er durch Verwendung einis ger hochgestellten Personen nach und nach Secretär des Pariser Erzbischofs M. de Harlay, Kanonitus am Capitel von Notre Dame und endlich Abt von Clairesontaine wurde. Die Memoiren, welche das Ende des 17. und das erste Viertel des 18. Jahrhunderts umfassen, sind besonders wegen ihrer Schilderungen der theologischen und kirchlichen Streitigkeiten, welche damals Frankreich beschäftigten, von Interesse, namentlich da der Vers., dessen Patron de Harlay eine bedeutende Rolle in allen diesen Dingen spielte, auss genaueste unterrichtet sein konnte. Als eisriger Gallicaner spielt er in seinen Nemoiren der päpstlichen Unsehlbarkeit und ihren Trägern oft übel mit. Mit Enthusiasmus spricht er dann aber aus der andern Seite auch von der Ausrottung der Protestanten.

Journal et Mémoires de Mathieu Marais, avocat au parlement de Paris, sur la régence et le règne de Louis XV (1715—1737), publiés pour la première fois . . . . par M. de Lescure. T. II. III. 8. (497 p. 597 p.) Paris, F. Didot.

Matthieu Marais ist ein weit interessanterer Schriftsteller als sein Zunstgenosse Barbier, bessen Journal über dieselbe Epoche schon länger bekannt ist. Er war ein gebildeter, geistreicher Mann mit seiner Beobachtungsgabe, welcher viel neues und pitantes zur Sittengeschichte seiner Zeit ausgezeichnet hat. Sein eigentliches Journal ist uns nur bruchstückweise sabre 1715—1717 erhalten; es solgt dann eine dreizährige Lück, worauf das Journal von April 1720 bis October 1727 in täglichen Auszeichnungen berichtet, was damals namentlich in der Pariser Welt vorgieng. Die zweite Hälste des dritten Bandes ist mit der Correspondenz zwischen Marais und dem Präsidenten Bouhier ausgefüllt, welche meist literärische Gegenstände betrifft.

Correspondance inédite de Collé, faisant suite à son journal... publiée sur les manuscrits autographes originaux; avec une introduction et des notes, par Hon. Bonhomme. 8. (499 p.) Paris, Plon.

Journal et mémoires du marquis d'Argenson, publiés pour la première fois d'après les manuscrits autographes de la bibl. du Louvre... par E. J. B. Rathery. T. VI. VII. 8. (507 p. 492 p.) Paris, Vve J. Renouard.

Der sechste Band des obigen Tagebuches, welches, da sein Berf. alle Seiten des staatlichen Lebens mit Interesse verfolgte, ein getreues Bild der Zeit giebt, geht vom 1. Juli bis zum 30. Sept. 1751. Diesen Memoiren giebt der Umstand besondern Werth, daß d'Argenson zuerst in den Kreis sen der Aristokratie die kommende Revolution ahnt und mit klaren und ern= sten Worten ankündigt. Die endlosen kleinlichen Streitigkeiten zwischen Regierung, Parlament und Klerus wegen der Bulle Unigenitus, die finanzielle Verwirrung des Staates, die Intriguen der Regierenden unter eine ander und die Schilderung der Künste der Pompadour, um ihren Einstaß auf den König zu erhalten, füllen sowohl diesen Band als auch den folgenden, der die Erzählung bis zum 30. April 1753 führt. Hier ist dann noch die genaue Aufzeichnung aller jener nur wenig bekannten Emeuten in Paris und jener zahlreichen Bauernaufstande in den Provinzen besonders hervorzuheben. R.

Mémoires du duc de Luynes sur la cour de Louis XV (1735—1758); publiés . . . . par Mm. L. Dussieux et E. Soulié. T. XIV—XVI. 1755—1756. 1756—1757. 1757—1758. 8. (516 p. 522 p. 516 p.) Paris, F. Didot frères.

Mémoires de Mme d'Epinay. Edit. nouv... par P. Boiteau. 2 vol. 18. (VIII. 968 p.) Paris, Charpentier.

Deffand, Mme du, Lettres de la marquise du Deffand à Horace Walpole, écrites dans les années 1766 à 1780. Nouvédit. . . . par A. Thiers. 2 vol. 18. (XXX. 1110 p.) Paris, F. Didot frères.

Der Briefwechsel ber siebenzigjährigen blinden Marquise übt den Reiz nicht aus, den man von ihrem Namen erwarten könnte. Die historische Chronik ist im Grunde mager genug, und die Schreiberin dieser Briefe sindet ihr Hauptvergnügen darin, den um zwanzig Jahre jüngeren Staatsmann mit den leidenschaftlichen Ergüssen einer Zärtlichkeit, die sich komisch genug ausnimmt, zu überschütten; ein wenig standalöser Klatsch mischt sich unter lange Klagen über Gesundheit u. s. w. Der Hauptwerth dieser Briefe beschänkt sich jedensalls darauf, zu einer künstigen Biographie der Marquise Du Deffand ein ziemliches Material zu liesern. Sie umsassen die Jahre 1766 bis 1780; beigesügt sind einige Briefe von der Du Deffand an Boltaire aus den Jahren 1759 bis 1775, welche nach den zu Strawberry-Hill besindlichen Originalien abgedruckt sind. Die biographische

Notiz von Thiers ist nicht neu, sondern ein Jugendwerk des Verfs. und befindet sich bereits, aber ohne Unterschrift, in der Ausgabe von 1824; die letztere ist hier nach der Londner Ausgabe von 1810 vervollständigt worden.

Feuillet de Conches, F., Louis XVI, Marie-Antoinette et Mme Elisabeth, lettres et documents inédits. T. I. II. 8. (LVIII. 501 p. 539 p.) Paris, Plon.

Briefe u. Urkunden v. Endwig XVI., Marie Antoinette u. Madame Elisabeth. Nach den Orig.-Handschriften veröffentlicht v. F. Feuillet de Conches, getreu nach d. Franz. in's Deutsche übertragen. 1. Bb. Mit 1 Photogr. (L u. 427 S.) Brünn, Rohrer.

Correspondance inédite de Marie Antoinette, publiée sur les documents originaux, par le comte Paul Vogt d'Hunolstein. 1e-3e édit. 8. (IV. 308 p. IV. 308 p. XXXI. 333 p.) Paris, Dentu.

Supplément à la Correspondance inédite de Marie-Antoinette, publiée... par le comte Paul Vogt d'Hunolstein. 8. (XXIII. 31 p.) Paris, Dentu.

Correspondenz der Königin Marie Antoinette [1770—1792.] Rach den Orig.-Handschriften hreg. v. Grafen Paul Bogt d'Hunolstein. Mit 1 Photogr. 8. (190 S.) Brünn, Rohrer.

Marie Antoinette. Ein Lebensbild in Briefen v. eigener Hand. Nach den Orig.-Handschriften hreg. v. Graf Paul Bogt v. Hunolstein. Aus d. Franz. 8. (222 S.) Berlin, Hasselberg.

— — ihr Leben u. Wirken, geschildert in ihren eigenen Briefen. Nach den Orig.-Handschriften veröffentlicht v. Graf Paul Bogt v. Hunolstein. Volksausg 8. (287 S.) Prag, Benfinger.

Oeuvres de Louis XVI, précédées d'une histoire de ce monarque et d'une lettre de M. Berryer. T. II. 8. (460 p.) Abbeville, impr. Briez.

Chauvelot, B., Lettres de Louis XVI et preuves de leur authenticité. 2e édit. 8. (260 p.) Paris, Dillet.

Proth, Mario, Lettres d'amour de Mirabeau, préc. d'une étude sur Mirabeau, et de la marquise de Monnier. Nouv. édit. 18. (360 p.) Paris, libr. centrale.

Journal du baron de Gauville, député de la noblesse aux états généraux, depuis le 4 mars 1789 jusqu'au 1er juillet 1790. Publié pour la première fois d'après le manuscrit autographe. Précédé d'une

introduction par Edouard de Barthélemy. 12. (XXVIII. 87 p.) Paris, Gay.

Mémoires de madame Roland, écrits durant sa captivité. Nouv. édit. . . . . par P. Faugère. 2 vol. 18. (XXIII. 797 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Mémoires de madame Roland. Seule édit. entièrement conforme an manuscrit autographe etc. publiée avec des notes par C. A. Dauban. 8. (447 p.) Paris, Plon.

Faugère, P., La vérité vraie sur la publication des Mémoires de Mme Roland. 8. (48 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

La verité sur madame Roland et sur les deux éditions de ses Mémoires publiées simultanément. 8. (32 p.) Paris, impr. Plon.

Dauban, C. A.. La vérité sur madame Roland et sur les deux éditions de ses Mémoires publiées simultanément. 2e édit., augm. d'une append. 8. (36 p.) Paris, impr. Pion.

Archives par lementaires, recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises de 1800 à 1860, faisant suite à la réimpression de l'ancien Moniteur et comprenant un grand nombre de doc. inéd. T. II. 2. partie. T. III 1 et 2. p. Du 5 ventôse an IX au 29 pluviôse an XI. 8 à 2 col. (401. 810 p.) Paris, Dupont.

Mémoires d'un exilé irlandais de 1798, Miles Byrne chef de bataillon au service de la France, édits par sa veuve, traduits de l'Anglais dar A. Hédouin. 2 vol. 8. (VIII. 496 et 515 p.) Paris, Bos sangé et Comp.

Die Memoiren zerfallen in drei Abschnitte; der erste und bei weistem interessanteste umsaßt die Geschichte der irländischen Empörungen in den Jahren von 1798—1803. Der Bers. schildert als Augenzeuge; seine sonstige Glaubwürdigkeit beeinträchtigt einigermaßen der tiese Haß gegen England, welchen er kundgiebt. Der zweite Abschnitt ist den Feldzügen des Kaiserreichs gewidmet, die der Bers. in der von Napoleon errichteten Irischen Legion mitmachte. Im weiteren endlich werden die sernern wesniger anziehenden Schicksale des Bers. erzählt, der im J. 1862 zu Parris starb.

Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de Napoléon III. 4. T. 14-16. (786 p. 747 p. VIII. 667 p.) Paris, impr. impér.

<sup>--- 8.</sup> T. 14. 15. (641 p. 608 p) Paris, Plon.

Memoirs of Queen Hortense, mother of Napoleon III. Compiled by Sir Lascelles Wraxall, Bart, and Rob. Wehrhan. New edit. 8. (VII. 436 p.) London, Hurst and Blackett.

Bonnet, Jules, Mes souvenirs du barreau depuis 1804. 8. (VI. 439 p.) Paris, Dorand.

Gerando, de, Souvenirs épistolaires de madame Récamier et de madame de Staël. 8. (47 p.) Metz, impr. Blanc. (Extr. des Mém. de l'acad. impér. de Metz.)

Bonnechose, Em. de, Christophe Sauval, chronique du temps de la Restauration. 2e édit. 8. (IV. 479 p.) Paris, Dupray de la Mahérie.

Fragments de mémoires inédits écrits en 1817 sous le titre de Souvenirs militaires d'un officier de dragons pendant les campagnes de la Grande armée des années 1804 à 1811; armée d'Espagne, 4e corps, commandant général, comte Sébastiani; juillet 1809. 8. (100 p.) Mortagne, impr. Daupeley frères.

Boucher de Perthes, Sous dix rois. Souvenirs de 1791 à 1860. Tome VI. 12, (588 p.) Paris, Jung-Treuttel.

Der vorlette Band dieser Lebenserinnerungen; er umsaßt die Correspondenz des Versassers, der bis 1852 im Staatsdienst seine Muße mit archäol. und nationalöl. Studien aussüllte, während der Jahre 1847—1853 und zeigt uns mit etwas weniger Geist vielleicht und wohl auch weniger satirischer Bitterkeit einen französischen Varnhagen von Ense. Ein klarer Kopf, schildert er die politischen und socialen Zustände mit Scharssinn und Humor; zwei Monate nach der Februarrevolution äußert er: "Das verblüffte Frankreich wird eines schönen Tages entdeden, daß durch die Vermittlung der Pariser Demokraten diese große Revolution zu Gunsten des h. Janatius und des h. Napoleon gemacht worden ist." R.

Guizot, Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps. T. VI. 8. (536 p.) Paris, M. Lévy frères.

— — — T. VI. 8. (532 p.) Leipzig, Brockhaus.

Lettres choises de Béranger à Mme Hortense Allart de Méritens. 12. (80 p.) Paris, tous les libr.

Lettres du maréchal de St. Arnaud. 1832—54. Se éd., préc. d'une notice par St.-Beuve. 2 vol. 18. (886 p.) Paris, M. Lévy frères.

Mémoires de M. de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville. 13e vol. Suite des Esquisses. 1834—1837. 14e vol. 1838—1840. 15e vol. 1841—1848. 8. (576 p. 601 p. 531 p.) Paris, M Lévy frères. Correspondance... de F. Lamennais, publiées.... par E. D. Forgues. Nouv. édit. 2 vol. 18. (1031 p.) Paris, Didier et Ce.

Eugénie de Guérin, journal et fragments publiés, avec l'assentiment de sa famille, par G. S. Trébutien. 11e édit. 18. (XII. 453 p.) Paris, Didier et Ce.

Trébutien, G. S., Lettres d'Eugénie de Guérin. 8. (VII. 520 p.) Paris, Didier et Ce.

Lamartine, A. de, Mémoires politiques. T. IV. 8. (467 p.)
Paris, l'auteur. (Oeuvres complètes. T. 40.)

Périer, L., Histoire de ma vie. 8. (44 p.) Limoges, impr. Chaponlaud frères.

Lettres de Colombine. 18. (360 p.) Paris, Dentu.

Bonaparte's, Louis Napoleon, geheime Memoiren. Hreg. v. L. Schubar [Dr. Lubarsch]. 128—157. Lfg. gr. 8. (10. Bb. 1. Abthl. S. 809—816, 2. Abthl. 758 S. u. 3. Abthl. S. 1—672.) Berlin, Lubarsch's Selbstverl.

Complot des Italiens. Attentat contre la vie de l'empereur. Procès complet. 32. (143 p.) Paris, Lebigre Duquesne.

Walsh, le vicomte de, Souvenirs historiques, 8e édit. 18. (359 p.) Paris, Vermot.

Silva, F. de, Souvenirs et esquisses. 12. (345 p.) Paris, Putois-Cretté.

Villemain, Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature. 1re partie. Nouv. édit 18. (498 p.) Paris, Didier et Ce.

Ischitella, Mémoires et souvenirs de ma vie. 8. (64 p.) Paris, impr. Renon et Maulde.

Lamothe, Al. de, Mémoires d'un déporté à la Guyane française. 9e édit. 18. (188 p.) Paris, Blériot.

Devoille, A., Mémoires d'un curé de campagne. Nouv. édit. 18. (390 p.) Paris, Vermot.

Clercq, de, Recueil des traités de la France. T. I. 1713-1802. T. II. 1803-1815. 8. (XV. 627 p. X. 715 p.) Paris, Amyot.

Latour-Du-Moulin, C., Lettres sur la constitution de 1852. 4e édit. 18. (331 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Négociations entre la France et la Chine en 1860. Livre jaune du baron Gros etc. 4. (252 p.) Paris, Dumaine. Gillot, J. L., Recueil de documents officiels commerciaux et maritimes. 3e année. 4. (152 p.) Le Havre, Costey frères.

Pierre, V., Les élections de 1863. Nouv. édit. 18. (X. 416 p.) Paris, Dentu.

Annuaire diplomatique de l'empire français pour l'année 1864. 7e année. 16. (CXXVI. 220 p.) Paris, Vve Berger-Levrault.

# II. Geschichte Frankreichs im allgemeinen und in einzelnen Zeitabschnitten.

Bardin, E., Précis de l'histoire de France. Depuis l'avénement des Valois jusqu'à Louis XIV. 8. (489 p.) Grenoble, impr. Allier.

Bonnechose, Emile de, Histoire de France, considérablement augmentée et continuée . . . . jusqu'a à la révolution de 1848. 12e édit. 2 vol. 12. (1216 p.) 13e édit. T. I. II. 8. (XXIV. 1467 p.) Paris, F. Didot.

Wer in türzerer Uebersicht die französische Geschichte studiren will, dem sei dieses Buch warm empsohlen. Es ist kein Schulbuch, sondern eine Schrift sur das große Publicum im besten Sinne des Wortes. Bruster des CardinalsErzbischofs von Rouen aber selbst Protestant, saßt der Vers. die Geschichte Frs. unpartheisscher auf als die meisten seiner Landssleute, er schreibt einen einsachen aber edlen Styl und weiß ebensowohl anzuziehen als zu belehren. Die 13. Ausgabe enthält die Fortsetzung der franz. Geschichte bis zum Jahr 1848.

Boreau, V., Histoire de France. 8e édit. 18. (304 p.) Paris, Jouby.

Brewer, Rev. Dr. E. Cobham, Smaller history of France; ocial, political and literary. 18. (XVIII. 314 p.) London, Jarrold.

Chantrel, J., Histoire de France. T. 2. Depuis l'avénement des Valois jusqu'à la révolution de 1789. 12. (VI. 480 p.) Paris, Putois-Crété.

Courval, Histoire de France. 9e édit. 2 vol. 18. (VIII. 827 p.) Paris, Vve Poussielgue-Rusand.

Duruy, V., Histoire de France. Nouv. édit. 18. (XLIII. 1858 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Gabourd, A., Histoire de France depuis les origines gauloises jusqu'à nos jours. 4eme édition. 3 voll. 12. Paris, Lecoffre et Comp. Das genannte Werk verdient vor vielen ähnlichen lobende Erwähsnung. Es ist nicht ganz frei von katholisirenden Neigungen, aber im ganzen doch unpartheilich gehalten und besonders durch geschickte Eintheislung und durch eingehende Schilderung der Literatur, Kunst und Wissensschaft ausgezeichnet. Die Erzählung geht dis zur Juli-Nevolution; für das spätere dis 1859 ist nur noch ein chronologisches Verzeichnis der Reitgeschichte gegeben.

Gouet, Am., Histoire nationale de France, d'après les documents originaux. T. I. Gaulois et Franks. T. II. Temps féodaux. 8. (512 p. 508 p.) Paris, Pagnerre.

Lavallée, Théoph., Histoire des Français depuis les temps des Gaulois jusqu'en 1848. 15e édit. T. II—VI. 8. (2722 p.) Paris, Charpentier.

Martin, Aug., Abrégé de l'histoire de France en arabe. Texte arabe. 8. (180 p.) Alger. Paris, Challamel.

St. Ouen, L. de, Histoire de France depuis l'établissement des Francs dans les Gaules jusqu'à nos jours. Nouv. édit. 18. (198 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Trognon, Aug., Histoire de France. 2e partie. La France moderne. 1483 à 1789. T. IV. 8. (583 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Charrier et Boblet, Chronologie des rois de France. 8. (16 p.) Paris, Colas.

Lesieur, A., Les rois de France et la chronologie des principaux événements de leur règne. 18. (36 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Mary-Lafon, La France ancienne et moderne. 8. (632 p.) Paris, Morizot.

Guizot, Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'empire romain. 9e édit 4 vol. 12. (VII. 1747 p.) Paris, Didier et Ce.

Paul, Révolutions françaises de César à Napoléon III. T. 2. France féodale. 8. (656 p.) Paris, Durand.

Le Marin de Tyr, La France avant César. 4. (48 p.) Le Mans, impr. Beauvais.

Bernard, A., La Gaule, gouvernement représentatif sous les Romains. 8. (12 p.) Paris, Didier et Ce.; Franck; Durand. (Extrait de la Revue archeologique.)

Thierry, Aug., Récits des temps mérovingiens, pré-

cédés de considérations sur l'histoire de France. 8e édit., revue et corrigée. 2 vol. 18. (710 p.) Paris, Furne et Ce.

Gérard, P. A. F., Histoire des Francs d'Austrasie. T. I. 8. Bruxelles, Rosez.

Chevallier, Précis d'histoire de France et du moyen à ge, du Ve au XIVe siècle. 2e édit. 12. (688 p.) Paris, J. Delalain.

Duruy, V., Histoire de France et du moyen âge, du Ve au XIVe siècle. Nouv. édit. 12. (526 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Wallon, H., Richard II, épisode de la rivalité de la France et de l'Angleterre. 2 vol. 8. (1096 p.) Paris, L. Hachette et Co.

Michelet, J., Histoire de France au XVIesiècle. Guerres de religion. 3e édit. 8. (XII. 484 p.) Paris, impr. Raçon et Ce.

Les massacres de la St. Barthélemy, récit historique des événements extraordinaires et terribles, des cruautés et crimes qui ont ensanglanté la France à cette malheureuse époque. 18. (108 p.) Paris, Le Bailly.

Duruy, C., Histoire de France et des temps modernes depuis l'avénement de Louis XIV jusqu'à 1815. Nouv. édit. 12. (566 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Bonnemère, La France sous Louis XIV, (1643-1715). 2 vol. 8. (1098 p.) Paris, libr. internat.

In der Auffassung der Epoche Ludwigs XIV hat in der letten Beit ein bedeutender Umschwung stattgesunden. Schon Henri Martin hatte in seiner französischen Geschichte die Schattenseiten dieser langen Regierung start beleuchtet, besonders aber ist dieß von Michelet geschehen. Auch das vorliegende Wert begnügt sich nicht mehr mit der Schilderung des prächtigen Hossebens oder einiger Schlachten, sondern es lätt einen Blick thun in das tiese Elend des französischen Boltes zu jener Zeit. Schon lange war in den Memoiren der Zeitgenossen und besonders in den neuessten Werten und Actensammlungen von Rousset über Louvois und Clement über Colbert der Stoff zu einer solchen Arbeit vorhanden. Aus ihnen und aus weiteren archivalischen Quellen hat der Verf. geschöpft und das hier gesundene in einsacher aber eben hierdurch nachdrücklicher Darsstellung wiedergegeben.

Jobez, Alph., La France sous Louis XV (1715—1774). T. 1. Introduction. Règne de Louis XIV. La Régence. 8. (VI. 575 p.) Paris, Didier et Co.

Die Veröffentlichung reichen Materiales in jüngster Zeit hat es bem Geschichtschreiber ermöglicht, die nächste Vergangenheit Frankreichs auf sicher rer urkundlicher Grundlage barzustellen. Solchem Bestreben ist auch obisges Werk entsprungen und verdient in dieser Beziehung volle Anerkennung; neben sleißiger Benutzung des gedruckten Materials hat der Verf. zahlreiche ungedruckte Dokumente auf den Pariser Bibliotheken und Archiven zu Rath gezogen, welche besonders über die innere Verwaltung neues Licht verdreisten. Der erste Band beginnt mit einem langen Rückblick auf die Regierrung Ludwigs XIV und führt die Geschichte der Regentschaft dis zum Jahr 1717; der zweite umfaßt den Schluß der Regentschaft, das Ministerium des Herzogs von Bourbon und den Ansang des langen Ministeriums Fleury dis zum Januar 1732.

Bonaparte, P. Napoléon, La bataille de Calenzana, 14 janvier 1732. 4. (70 p.) Paris, impr. Plon.

The operations of the French fleet under the count De Grasse in 1781-82. 4. (216 p.) New-York 1864.

Mirande, Dominique, Un mot sur la révolution française. Aperçu histor. à propos de la vie du général Delzons. 8. (60 p.) Aurillac, Ferary frères.

Blanc, L., Histoire de la révolution française. 2e édit. T. III. V. 8. (486. 488 p.) Paris, Pagnerre.

Villiaumé, N., Histoire de la Révolution française (1789). 6e édit. 3 vol. 8. (427 p. 444 p. 503 p.) Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven et Ce.

Gabourd, Amédée, Histoire de la révolution et de l'empire. 2e édit. Empire. T. I. 8. (512 p.) Paris, Lecoffre.

La trahison du comte de Mirabeau. 8. (7 p.) Paris, impr. Tinterlin et Ce.

Mortimer-Ternaux, Histoire de la Terreur. 1792—1794, d'après des docum. authentiques et inédits. T. IV. 8. (586 p.) Paris, M. Lévy.

Mortimer-Ternaux, Le peuple aux Tuileries. 20 juin 1792. 1e et 2e édit. 18. (VII. 259 p.) Paris, M. Lévy frères.

Mortimer-Ternaux, La chute de la royauté. 10 août 1792. 18. (VII. 263 p.) Paris, M. Lévy frères.

Ségur, Anatole de, Un episode de la Terreur. Barthélemy B. de La Roche. 18. (181 p.) St. Germain, Bray.

Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres Differifée Beitférift. XIV. Band.

civiles des Français de puis 1792. Nouv. édit. T. XI. 8. (647 p.) Paris, F. Didot.

Renouard, vorm. Hauptm. C., Geschichte bes französischen Revolutionstrieges im J. 1792. Mit 6 Beil. u. 1 Uebersichtstarte. 8. (XII u. 496 S.) Cassel 1865, Fischer.

Piérart, Z. J., La grande épopée de l'an II, souvenirs, rapprochements, rectifications et faits inédits relatifs aux batailles de Wattignies, de Fleurus, et aux passages de la Sambre en 1793 et 1794.

18. (215 p.) Paris, bureau de la revue spiritualiste.

Ladimir, F., et E. Moreau, Histoire militaire de la Révolution française, du Consulat et de l'Empire. 2 vol. 8. (612 p.) Paris, Renault et Ce.

Jurien de La Gravière, E., Guerres maritimes sous la république et l'empire. 4e édit. 2 vol. 18. (XVI. 812 p.) Paris, Charpentier.

Goncourt, Edm. et Jules de, Histoire de la société française pendant la révolution. 3e édit. 18. (454 p.) Paris, Didier et Ce.

Goncourt, Jules de, Histoire de la société française pendant le directoire. 3e édit. 12. (439 p.) Paris, Didier et Ce.

Thiers, A., Histoire du Consulat et de l'empire. Ed. illustr. 2e tirage. T. XIII—XX. 8. (587 p. 690 p. 618 p. 699 p. 916 p. 661 p. 676 p. 816 p.) Paris, Lheureux.

Saintes, A. E. de, Les guerres de l'empire, racontées par un grenadier de la vieille garde. Nouv. édit. 18. (141 p.) Limoges et Isle, M. Ardant frères.

Pick, Eug., Les gloires, triomphes et grandeurs de la France impériale. 16. (304 p.) Paris, impr. Dupont.

Vaulabelle, Ach. de, Histoire des deux restaurations jusqu'à l'avénement de Louis-Philippe (de janvier 1813 à octobre 1830). 3e édit. 8 vol. 8. (3946 p.) Paris, Perrotin.

Viel-Castel, L. de, Histoire de la Restauration. T. VII. 8. (564 p.) Paris, M. Lévy frères.

Lallemand, Aug., Souvenirs de 1814. Les drapeaux des invalides. 12. (23 p.] Paris, Aubry.

Duvergier de Hauranne, Histoire de gouvernement parlementaire en France, 1814—1848. T. VI. 8. (664 p.) Paris, M. Lévy frères.

Langlois, Alph., Rapprochement des circonstances et événements qui ont précédé et suivi la chute de Charles X. et de Louis-Philippe Ier. 9e édit. Fol. à 2 col. (1 p.) Paris, impr. Lahure.

Duvergier de Hauranne, P., Révolution de 1830. 8 à 2 col. (4 p.) Strasbourg, impr. Vve Berger-Levrault.

Montaliret, M. le Comte de, ancien ministre. Rien! Dixhuit années de gouvernement parlementaire. 18. (251 p.)./ Paris, Michel Lévy.

Beim Beginn der Session des gesetzgebenden Körpers erklärte einer der Minister, daß in 18 Jahren die Julisdynastie nichts sür Frankreich gethan hätte. Der Vers. langjähriger Minister Ludwigsphilipps fühlte sich gedrungen auf diesen Vorwurf zu antworten; daher das vorliegende Werk. Es ist eine mit Geschied und Würde, wenn auch natürlich einseistig geschriedene Apologie des Juliskönigthums. Dieselbe beginnt mit dem Rachweis, daß die Orléans die Shre und Macht Frankreichs nach außen hin zu wahren gewußt, und bespricht sodann Ludwigsphilipps Vers dienste um die innere Entwickelung des Landes.

Lamartine, A. de, La France parlementaire (1834—1851). 1re série. 1834—1840. T. I—IV. 8. (CIV. 1810 p.) Paris, libr. internat.

Martin, H., Le 24 Février. Etude sur l'Histoire de la Révolution de 1848, de Garnier Pagès. 18. (108 p.) Paris, Furne & Cie.

Stefanoni, Luigi, Le due repubbliche e il due Dicembre. 2 vol. 16. Milano, Robecchi.

Massas, Charles de, Etudes sur la seconde république et le second empire. 1re partie, Souvenirs de 1848. 8. (48 p.) Paris, Dentu.

Chantrel, J., Histoire contemporaine, complétement de l'hist. de France etc. 3 vol. 18. (XVI. 1053 p.) Paris, Putois-Cretté.

Beaumont-Vassy, de, Histoire de mon temps. 2e série. Présidence décennale. Second empire. T. I. 8. (III. 410 p.) Paris, Amyot.

Duval, Ernest, La France sous Napoléon III. 12. (340 p.) Paris, Rome.

Almanach des victoires Napoléon III. 16. (128 p.) Paris, Delarue.

Pruvost, Quelques traits de sa vie, souvenirs de la guerre de Crimée. 2e édit. 18. (141 p.) Lille, Lefort.

Bardenet. Jules, Campagne de Napoléon III en Italie. 8. (14 p.) Vesoul, impr. Suchaux.

La trahison d'Emile Ollivier. Une page d'histoire contemporaine. 8. (32 p.) Paris, Dentu.

Augu, H., Les Français sur le Rhin. 4 à 2 col. (128 p.)

Paris, Charlieu et Huillery.

Moreau, H., La politique française en Amérique, 1861—1864. 8. (176 p.) Paris, Dentu.

Duval, J., Les colonies et la politique coloniale de la France. 8. (XX. 526 p.) Paris, A. Bertrand.

#### III. Biographien. Genealogien.

Lesieur, A., Les rois de France etc. 18. (36 p) Paris, L. Hachette et Ce.

Histoire des reines de France. 8. (16 p.) Paris, impr. Appert.

Montrond, Max. de, St. Martin, évêque de Tours. 8. (XVI. 240 p.) Lille, Lefort.

Vie de s. Martin, évêque de Tours. 12. (VI. 270 p.) Tours, impr. Mame.

Thoinan, Fr., Déploration de Guillaume Crétin sur le trépas de Jean Okeghem, musicien, premier chapelain du roi de France, et tresorier de St. Martin de Tours, remise au jour, précédée d'une introduction biographique et critique. 8. (48 p.) Paris, Claudin.

Alcuni tratti di Luigi IX il re santo di Francia. 8. (15 p.) Modena, tip. dell' immacol. concezione.

Stade, L., Bertrand die Gnesclin. 8. (IX u. 120 S.) Oldenburg 1865, Stalling.

Jameson, D. F., The life and times of Bertrand Du Guesclin, a history of the 14th century. 2 vols. 8. (600 p.) London 1864.

En sell, Gymn. Sauptlehr. Dr. Geo. Frdr., Johanna d'Arc, genannt die Jungfrau von Orleans. 8. (VIII u. 744 S.) Regensburg, Manz.

Martin, H., Jeanne Darc. 1re et 2e édit. 12. (48 p.) Paris, Didier et Ce. Furne.

Vie de Jeanne d'Arc. 18. (350 p.) Paris, M. Lévy.

Seit Quicherat sammtliche auf die Jungfrau von Orleans bezügliche Quellenschriften, Procesacten u. s. w. herausgegeben, sind zahlreiche Biosgraphien berselben zu Tage getreten, unter benen die vorliegende eine der anziehendsten, nicht sowohl durch wissenschaftliche Tiese als durch liebes volles Eingehen in den Charatter der Heldin ist. Wenn man den Namen der Verfasserin tennt (Gräfin von Harcourt), welche auch in Deutsche land durch ihr Leben der Herzogin Helene von Orleans bekannt geworden, so wundert man sich nicht mehr über die vollendete Kunst der Erzählung. Leider sinden sich in dem Buche ziemlich viele historische Verstöße.

R.

Villiaumé, N., Histoire de Jeanne d'Arc et réfutation des diverses erreurs publiées jusqu' aujourd'hui. 3e édit. 8. (416 p.) Paris, libr. internat.

Maffre, Camille, Gerson. 32. (77 p.) Paris, Meyrueis et Ce. (Hist. pop. des réformateurs.)

Chereau, Achille, Jean-Michel de Pierre-vive, premier médecin de Charles VIII, roi de France. 8. (24 p.) Paris, Techener.

Rouard, François Ier chez Mme de Boisy. 4. (VIII. 86 p.) Paris, Aubry.

Histoire du chevalier Bayard.... d'après Guyard de Berville. 5e édit. 12. (191 p.) Lille, Lefort.

Vaïsse, Emile, Lucilio Vanini, sa vie, sa doctrine, sa mort (1515—1619.) 8. (32 p.) Toulouse, impr. Rouget frères et Delahaut. (Extr. des Mém. de l'ac. . . de Toulouse.)

Desmaze, Ch., P. Ramus, professeur au collége de France, sa vie, ses écrits, sa mort (1515-1572). 18. (141 p.) Paris, Cherbuliez.

Gine kurze Lebensbeschreibung des berühmten Prosessors am Colslege de France; wem das Werk von Waddington über Ramus (Paris 1855) zu weitschichtig ist, der wird in vorliegender Schrift eine klare und sakliche Schilderung der Schicksale des Philosophen sinden, welcher an der Pariser Universität zuerst wieder den Aristoteles bekämpste, und dann als Protestant duldete, dis er zwei Tage nach der Bartholomäusnacht, am 26. August 1572, auf Anstisten seiner philosopischen Gegner und personslichen Feinde als Reper ermordet wurde. Der Berf., obgleich Ratholik, schreibt mit großer Unpartheilichkeit, bisweilen sogar mit zu großer Bes

wunderung für seinen berühmten Landsmann; beibe stammen nämlich aus der Picardie. R.

Les magistrats les plus célèbres de la France. Juvénal des Ursins, Michel de Lhopital, Mathieu Molé, d'Aguesseau, Pothier etc. 3e édit. 12. (203 p.) Lille, Lefort.

Teulet, Alex., Liste chronologique et alphabétique des chevaliers et des officiers de l'ordre du St.-Esprit depuis sa création, en 1578, jusqu'à son extinction, en 1830. 8. (194 p.) Paris, impr. Lahure.

Trollope, T. A., Die Jugendjahre der Catharine von Medici. Aus dem Engl. von L. v. Bischoffshausen. 8. (VIII u. 336 S.) Hannover 1865, C. Rümpler.

Capefigue Les héroïnes de la ligue et les Mignons de Henri III. 18. (VIII. 237 p.) Paris, Amyot.

Ponson du Terrail, La jeunesse du roi Henri. 8. (352 p.) Paris 1864.

Hennet du Vigneux. Questions d'histoire. Henri IV. Napoléon ler. Réfutation des études historiques de M. de Nervo. 8. (16 p.) Paris, Amyot.

Lescure, de, Les amours de Henri IV. 18. (XXVIII. 442 p.) Paris, H. Faure.

Galitzin, Aug., Jeanne de Matel, 1596-1670. 8. (37 p.)
Paris, Douniol.

La Ferrière, le comte Hector de, L'histoire de France en Russie. Marie de Médicis et Louis XIII, d'après des lettres inédites. 2e partie. 8. (15 p.) Paris, Aubry.

Baschet, Armand, Le roi chez la reine, ou histoire secrète du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, d'après le journal de la santé du roi, les dépêches du nonce et autres pièces d'état. 8. (XII. 372 p.) Paris, Aubry.

Freer, M. W., Married life of Anne of Austria, queen of France, mother of Louis XIV etc. From numerous unpublished sources. 2 vols. 8. (808 p.) London, Tinsley.

Du Fresne de Beaucourt, G., Un diplomate à la cour de Charles Ier: le comte de Tillières. Un officier général sous le premier empire: le duc de Fezensac. 8. (14 p.) Lille, impr. Béhague.

Le Roi, J. A., Curiosités historiques sur Louis XIII, Louis XIV, Madame de Maintenon, Madame de Pompadour, Madame Du Barry etc.; précédées d'une introduction par M. Théophile Lavallée. 8. (XXIII. 381 p.) Paris, Plon.

Capefigue, Ninon de Lenclos et les précieuses de la Place Royale. 12. Paris, Amyot.

Das Buch ist nicht, wie man von Capesigue erwarten sollte, eine nur galante Lebensbeschreibung, sondern bietet auf Grund sorgfältiger. Benutzung der ganzen Memoirenliteratur eine sesselnde Chronit der Hoffsund Stadtgeschichten unter Ludwig XIII und während der Jugend Ludwigs XIV. Freilich steht der Verf. auf einem moralischen Standpunkt, der dem Ernst der Geschichte ebenso sehr als den Forderungen der Gegenswart widerspricht.

Melun, Vie de mademoiselle de Melun (1618-1679). 3e édit. 12. (XVI. 324 p.) Paris, Vve Poussielgue-Rusand.

Notice historique sur les reliques et souvenirs de saint Vincent de Paul 18. (71 p.) Paris, impr. Renou et Maulde.

Pérennès, Franç., Histoire de saint François de Sales, évêque et prince de Genève. 2 vol. 18. (XXIII. 1058 p.) Paris, Bray.

Capello, P., Della vita di s. Francesco di Sales, vescovo e principe di Ginevra 8. (XI. 786 p.) Milano 1862, Ditta Boniardi-Pogliani.

Huot, P., Goetzmann et sa famille (1649-1794). 8. (22 p.) Colmar, Decker. (Extrait de la Revue d'Alsace.)

Samazeuilh, J. M. F., L'île des Faisans. E pisode des noces de Louis XIV, avec plan de cette île, dressé en 1659. 8. (56 p.) Agen, impr. Noubel.

Herpin, J. Ch., Notice historique sur la vie et les travaux de Jean Méry....chirurgien de Marie-Therèse, reine de France (épouse de Louis XIV) etc. 8. (43 p.) Paris, J. B. Baillière et fils.

Gay, S., Marie-Louise d'Orléans. 18. (324 p.) Paris, M. Lévy.

Houssaye, Arsène, Mademoiselle de Lavallière, études histor. sur la cour de Louis XIV. 6 édit. 18. (199 p.) Paris, Plon.

-, -, Madame de Montespan, étude histor. sur la cour de Louis XIV. 6e édit. 18. (193 p.) Paris, Plon.

Cousin, V., La jeunesse de Mme de Longueville, études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle. 5e édit. 12. (XVI. 588 p.) Paris, Didier et Ce.

Lecoeur, Raoul, Madame de Maintenon et l'éducation au XVIIe siècle. 8. (123 p.) Rouen, impr. Cagniard.

Lamartine, A. de, Madame de Sévigné. 18. (274 p.) Paris, M. Lévy frères.

Rousset, Cam., Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire. 3e édit. T. I. II. III. IV. 8. (XXII. 2269 p.) Paris, Didier et Ce.

Chéruel, A., Mémoires sur la vie publique et privée de Fouquet, surintendant des finances, d'après ses lettres et des pièces inédites conservées à la bibl. impériale. 2 vol. 8. (XV. 1090 p.) Paris 1864. (Bergl. diese Beitschr. X 483 ff.)

Roy, J. E., Histoire du maréchal de Villars. 3. édit. 18. (144 p.) Lille, Lefort.

Histoire du célèbre Jean-Bart, chef d'escadre, suivie de la vie de l'intrépide Duquesne, lieutenant-général des armées navales sous Louis XIV. 18. (108 p.) Paris, Le Bailly.

Belin, F., Etude littér. sur le génie et les écrits du Cardinal de Retz. 8. (49 p.) Avignon, impr. Bonnet fils.

Mazon, A., Jean Bruyère. 18. (287 p.) Paris, Dentu.

Floquet, A., Bossuet, précepteur du dauphin, fils du Louis XIV, et évêque à la cour (1670—1682). 8. (XIV. 627 p.) Paris, F. Didot frères.

Eine Fortsetzung ber Studien bes Berf. über Bossuet, bessen Leben er in den drei Banden Etudes sur la vio de Bossuet (1627—1670) bis zum Eintritt in das Umt als Erzieher des Dauphins geführt hatte. Das Buch zerfällt in zwei Abschnitte; in dem ersten wird B. während der 11 Jahre seiner Erzieherthätigkeit, in dem zweiten seine sonstige Wirksamkeit am Hose, als Redner in den Versammlungen des Klerus u. s. w. während desselben Zeitraumes geschildert. Das Buch enthält unstreitig eine ungeheuere Gelehrsamkeit; leider aber sind Form und Styl schwerzsällig, und die ultramontanen Tendenzen des Verf. sühren ihn nicht nur dazu, aus Vossuet gegen alle historische Wahrheit einen ultramontanen Bischof zu machen, sondern trüben auch seinen Blick vollständig, wenn er auf Bossuets Controversen mit den Protestanten zu sprechen kommt. R.

Bossuet, évêque de Meaux, dévoilé par un prêtre de son diocèse en 1690. 8. (39 p.) Paris, Cherbuliez.

Lamartine, A.de, Bossuet. 18. (324 p.) Paris, M. Lévy frères.

—, — —, Fénelon. 18. (261 p.) Paris, M. Lévy frères.

Gandar, E., Fénelon et son temps (1687-1715). 8. (26 p.) Paris, impr. Thunot et Ce.

Rolland, A. de, Biographie d'Antony Lamotte. 2e édit. 32. (56 p.) Lyon, impr. Chanvine.

Jaques Saurin, sa vie et sa correspondance; première partie: biographie de J. Saurin par J. Gaberel. Seconde partie: Correspondance de J. Saurin par Des Hours-Farel. 18. (225 p.) Genêve et Paris, J. Cherbuliez.

Bisher war das Leben des berühmtesten unter den protestantischen Ranzelrednern Frankreichs wenig bekannt. Es ist nun ein sehr umfangrei= der Brieswechsel zwischen Saurin und einem Fraulein von Montcalm aufgefunden worden, welchen der Besitzer Marquis von Montcalm ben beiden Herausgebern zur Benutung und Veröffentlichung überlassen hat. Hilfe dieser Briefe hat nun Hr. Gaberel die Biographie des Predigers vom Haag wiederhergestellt, welcher im Jahr 1686 mit seinen Eltern aus Nismes nach Genf floh, später bort seine theologischen Studien begann, die er von 1694—97 unterbrach, um in einem Regimente von Réfugiés im Dienste Savoyens zu kampfen. Im Jahr 1701 wurde er nach London als Prediger an die französische Gemeinde berufen, welche Stelle er schon 1705 mit einer andern im Haag vertauschte. Seine dortige Thatigkeit als Redner, Schriftsteller u. s. w. bis zu seinem Tode im Jahre 1730 bildet den Hauptinhalt vorliegender Schrift. — Im zweiten Theil folgen diejenigen Briefe Saurins, welche im ersten noch nicht angeführt ober benust worden, insofern sie allgemeineres Interesse bieten. Einige geneas logische und andere Notizen bilben den Schluß des Werkes. R.

Poisot, Ch., Notice biogr. sur Jean Phil. Rameau. 32. (31 p.) Dijon, Decailly.

Arohn, Dr. Wilh., Die letten Lebensjahre Ludwigs XIV. Geschichtliche Studie. Borstudie zu einer "Geschichte der Regentschaft." 8. (XVI n. 399 S.) Jena 1865, Costenoble. (Besprechung bleibt vorbehalten.)

De pping, Guill., Etudes sur la famille palatine. Le père de

Mad. Duchesse d'Orléans. (XVIIIe siècle.) 8. (35 p.) St. Germain, impr. Toinon et Ce.

Delsner, L., Elisabeth Charlotte, Herzogin von Orleans. (Raumer, Hist. Taschenb. 4. Folge. 5. Jahrg. 1864.)

Dufresne de Beaucourt, G., Etude sur Madame Elisabeth, d'après sa correspondance; suivie de lettres inédites et autres documents. 8. (VII. 121 p.) Paris, Aubry.

La reine Marie Leckzinska, étude historique; par la comtesse D\*\*\*, née de Ségur. 18. (317 p.) Paris, Didier et Ce.

Dash, Les dernières amours de Mme Du Barry. 8. (387 p.) Paris, Plon.

Seilhac, le comte de, Les bâtards des rois. Le maréchal de Saxe. 18. (288 p.) Paris, Amyot.

Anot, A., Etudes sur Voltaire. 8. (52 p.) Poitiers, Oudin. Condorcet, Vie de Voltaire. 32. (192 p.) Paris, Marpon.

Houssaye, Arsène, Le roi Voltaire, sa généalogie, sa jeunesse etc. 5e édit. 8. (IV. 412 p.) Paris, Plon.

Les cure, de, La princesse de Lamballe, Marie-Thérèse, Louise de Savoie-Carignan, sa vie, sa mort (1749—1792), d'après des documents inédits. 8. (484 p.) Paris, Plon.

Seubert, L., L'intrigue du collier, épisode du règne de Louis XVI (1785-1786). 18. (180 p.) Paris, J. Tardieu.

Seubert, L., Der Halsband Proceß. Episode aus der Regierungsgeschichte Ludwigs XVI. (1785—1786.) 8. (96 S.) Leipzig, Bergson, Sonenberg.

Campaux, Ant., Les Legs de Marie-Antointte. 8. (XIV. 232 p.) Strasbourg, Derivaux.

Du Fresne de Beaucourt, G., Marie-Antoinette, ses derniers historiens. Une supercherie littéraire: Lettres inédites de Louis 'XVI. Les récents travaux sur la Terreur. 8. (14 p.) Lille, impr. Béhague.

La Reine Marie-Antoinette à la conciergerie. 8. (23 p.) Bourbonne-les-Bains, Guillemin.

Savornin, Notice histor. sur les faits et particularités qui se rattachent à la chapelle expiatoire de Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, d'après docum. officiels etc. 18. (VIII. 343 p.) Paris, Vaton.

Nettement, F., Histoire populaire de Louis XVII. 18. (VII. 316 p.) Paris, Dillet.

Gastineau, B., Les amours de Mirabeau et de Sophie de Monnier, suivies de lettres choisies de Mirabeau à Sophie etc. par J. Janin. 8. (241 p.) Paris.

Poupin, V., Les Labourdière (1789-1859). 32. (191 p.) Paris, Dubuisson.

Les cure, de, Le panthé on révolutionnaire démoli, portraits historiques et politiques. 8. (XIV. 357 p.) Paris, Dupray de la Mahérie.

Dauban, C. A., Etude sur Mme Roland et son temps, suivie des lettres de Mme Roland à Buzot et d'autres documents inédits. 8. (CCLXXI. 76 p.) Paris, Plon.

Chéron de Villiers, Marie-Anne-Charlotte de Corday d'Armant. Sa vie, son temps, ses écrits, son procès, sa mort. 8. (VIII. 473 p. 21 pl.) Paris, Amyot.

Jorissen, Thdr., Charlotte de Corday. Eene historische studie. 8. (XIX. 110 p.) Groningen 1864.

Enduran, L., Madem. de Sombreuil, épisode de la terreur. 2e édit. 18. (148 p.) Lille, Lefort.

Quenault, L., L'abbé Toulorge (épisode en 1793.) 8. (12 p.) Coutances, Daireaux.

Cordier, Alphonse, Martyrs et bourreaux de 1793. 2e édit. 3 vol. 18. (XXXVI. 1110 p.) Paris, Vivès.

Tridon, G., Les Hébertistes, plainte contre une calomnie de l'histoire. 8. (48 p.) Paris, impr. Jouaust et fils.

Thompson, J. W, Cesar de Melville, een republikein uit de tijden der fransche omwenteling. 8. (II. 376 bl.) Rotterdam, G. W. van Belle.

Mémoires sur Carnot. 1753—1823; par son fils. T. II. 2e partie. 8. (p. 249-640.) Paris, Pagnerre.

Glaser, J. C., Graf Joseph Maistre. Lex.-8. (131 S.) Berlin 1865, Heinede. (Aus den Jahrbb. für Gesellschafts- und Staatswissenschaften. 2. Band.)

Norvis, de, Storia di Napoleone I. e del suo grand' esercito. 2 vol. 8. Milano, tip. Pagnoni.

The state of the s

Renault, B., Histoire de Napoléon Ier, empereur des Français. 8. (387 p.) Paris, Renault et Ce.

Doublet, V., Histoire de Napoléon Ier. 12. (120 p.) Limoges et Isle, Mart. Ardant.

Huard, Ad., Le martyr de St. Hélène, hist. de la captivité de Napoléon Ier. 12. (407 p.) Paris, Rome.

De Napoleoniden, korte levensschetsen etc. 8. (IV. 296 bl.) Amsterdam, J. C. van Kesteren en Zoon.

Les trois Napoléon, hist populaire de Napoléon I, Napoléon II et Napoléon III. 12. (264 p.) Paris, Renault et Ce.

Francon, Ant., Histoire critique de Napoléon le Grand. 10. opuse. 8. (16. p.) Riom, Jouvet.

Lascaux, Paul de, Napoléon Ier et la dynastie napoléonienne. 32. (96 p.) Mirecourt, Humbert.

Hennet du Vigneux, Napoléon Ier et ses travaux. Réfut. des études histor. de M. de Nervo. 8. (16 p.) Paris, Amyot.

Pohonc, J. Aug., Napoleon I. a jeho wójny. 8. (98 p.) Bautzen, Schmaler & Pech.

Beauterne, de, Sentiment de Napoléon Ier sur le christianisme. Nouv. édit. 18. (216 p.) Paris, Bray.

Poullain, Ed., Jugement philosophique, politique et historique sur Napoléon le Grand. 12. (471 p.) Amiens, Prévost-Allo.

Fourmestraux, E., La Reine Hortense. 8. (IV. 423 p.) 32. (IV. 416 p.) Paris, Lebigre-Duquesne.

Joly, Ch., Le maréchal Davoust, prince d'Eckmuhl. 8. (VII. 158 p.) Auxerre, impr. Perriquet.

Amic, Aug., Histoire de Masséna. 8. (559 p.) Paris, Dentu.

Duheaume, A., Un soldat sous Napoléon Ier. 18. (66 p.) Paris, impr. Dupray de La Mahérie.

Erckmann-Chatrian, Histoire d'un conscrit de 1813. 1e-3e édit. 18. (314 p.) Paris, Hetzel et Lacroix.

Grouchy, de, Le maréchal de Grouchy du 16 au 19 juin 1815, avec documents historiques inédits et réfutation de M. Thiers. 12. (227 p.) Paris, Dentu.

Peigne, J. M., Lamennais, sa vie intime à La Chênaie. Youv. édit. 32. (103 p.) Paris, Bachelin-Deflorenne.

1

Arnould, Arth., Béranger, ses amis, ses ennemis et ses critiques. 2 vol. 8. (XII. 764 p.) Paris 1864.

Durande, Amédée, Joseph, Carle et Horace Vernet. Correspondance et biographies. 18. (364 p.) Paris, Hetzel.

Lemonnier, H., Notes biographiques sur Carle et Horace Vernet. 18. (16 p.) Paris, impr. Lainé et Havard.

Bassanville, Mme la comtesse de, Les salons d'autrefois, souvenir intimes. 3e série. Casimir Delavigne. La marquiss d'Osmond. Kalkbrenner. La duchesse de Laviano. 18. (304 p.) Paris, P. Brunet.

Mullois, M., Histoire de Napoléon III. 18. (278 p.) Paris, Fontaine.

Der Raiser Napoleon III. und seine Herrschaft. 8. (VI und 177 S.) Dresden, Meinhold und Söhne. (Ebendaselbst in franzos. Uebersetzung erschienen.)

Napoleon III. und Machiavelli. Eine Beleuchtung ber napoleonischen Politik. 8. (XXIV u. 212 S.) Bamberg, Buchner.

Bellemare, A. G., La société du Prince impérial. 8. (64 p.) Pau, impr. Vignancour.

Montazio, Enrico, Il principe Napoleone e la principessa Clotilde. Biografia con ritratti. 32 Torino, Unione tip.-editr.

Le capitaine Pruvost, quelques traits de sa vie, souvenirs de la guerre de Crimée. 2e édit. 18. (141 p.) Lille, Lefort.

Mariage du comte de Paris avec la princesse Isabelle d'Orléans. 8. (32 p.) Paris, impr. Thunot et Ce.

Vie et correspondance de J. Théophane Vénard, . . . . décapité pour la foi au Tong-king, le 2 février 1861. 18. (VIII. 488 p.) Poitiers, Oudin.

Daniel, Ch., Madame Swetchine, sa vie et son influence religieuse. 8. (49 p.) Paris, Douniol.

Naville, Ernest, Madame Swetchine. 2e édit. 8. (83 p.) Paris, Vaton.

Pichard, Armand de, Mme Swetchine et le comte de Maistre. 8. (40 p.) Bordeanx, impr. Coderc.

Robinet, Notice sur l'oeuvre et sur la vie d'Auguste Comte. 2e édit. 8. (XVI. 668 p.) Paris, Pincebourbe.

Ruelle, Ch. Em., Notice biogr. sur Aug. Le Comte. 8. (11 p.)
Paris, P. Dupont.

とませい アイン

Veuillot, Eug., Louis Veuillot. 8. (16 p.) Paris, Palmé.

Guidée, Ach., Notice historique sur le R. P. François Renault... mort le 8 déc. 1860. 18. (259 p.) Paris, Douniol.

Freppel, Prof. A., Renan als Gelehrter, Bollsfreund und Ge's schäftsmann. Nach dem Franz. von Lehr. J. Molzberger. 8. (16 S.)
- Frankfurt a. M., Berlag f. Kunst und Wiss.

Carfort, Ad. de, et Francis Bazouge, Biographie de Ernest Renan. 8. (104 p.) Paris, Douniol.

Marrot, La vie de Renan. 4e édit. 8. (92 p.) Toulouse, Delboy.

La Roquette, Notice sur la vie et les travaux de M. Peter-Andreas Munch. 8. (12 p.) Paris, impr. Martinet.

Notice sur la vie . . . . d'Emile Baudement, professeur au conservatoire impér. des arts etc. 8. (13 p.) Paris, Lacroix.

Polo, Aug., Notice sur J. J. Ampère. 8. (8 p.) Paris, Dentu.

Cantaloube, Amédée, Eugène Delacroix, l'homme et l'artiste, ses amis et ses critiques. 18. (106 p.) Paris, Dentu.

Silvestre, Théoph., Eugène Delacroix, documents nouveaux. 18. (VII. 100 p.) Paris, M. Lévy frères.

Beulé, Notice sur la vie et les ouvrages de Hipp. Flandrin. 4. (23 p.) Paris, impr. F. Didot.

Poncet, J. B., Hippolyte Flandrin. 8. (72 p.) Paris, Martin-Beaupré.

Rey, Ed. Gabr., Hippolyte Flandrin. 8. (15 p.) Paris, Repos.

St.-Pulgent, de, Hippolyte Flandrin et ses oeuvres. 8. (24 p.) Lyon, impr. Vingtrinier.

Lebailly, Armand, Hégésippe Moreau, documents inédits. Nouv. édit. 12. (X. 123 p.) Paris, Bachelin-Deflorenne.

Roy, Al., L'hydroscope Jos. Gautherot, sa vie et ses travaux. 8. (48 p.) Paris, Miard.

Clément Salvy, capitaine de vaisseau. (Notice) 8. (23 p.) Toulon, impr. Aurel.

Notice biographique sur MM. les députés au Corps législatif. Elections de 1863. 18. (72 p.) Paris, F. Henry.

Artaud, F., Notice sur P. T., Dechazelle. 8. (37 p.) Lyon, impr. Vingtrinier.

Baudet-Lafarge, Notice biogr. sur le docteur Jusseraud. 8. (18 p.) Clermont-Ferrand, Hubler.

Baunard, L., Le comte Edmond de La Touanne. 8. (62 p.) Orléans, impr. Jacob.

Bausset-Roquefort, de, Notice sur le marquis Achille de Jouffroy d'Abbans. 8. (28 p.) Lyon, impr. Vingtrinier.

Berenger, Vie de Jean Rabot. 8. (42 p.) Grenoble, impr. Baratier.

Biographie popul. du maréchal comte de Castellane. 18. (36 p.) Lyon, Mera.

Brunel, Ad., Biographie d'Aimé Bonpland. 2e édit 8. (75 p.) Toulon, Aurel.

Cauvet, Jules, Notice biographique sur M. Blanchard, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées. 8. (12 p.) Caen, Hardel.

Chamoux, Vie du vénérable César de Bus. 12. (XI. 474 p.) Carpentras, Pinet et Floret.

Charencey, de, Notice biogr. sur M. le comte de Beaurepaire-Louvagny. 8. (30 p.) Tours, impr. Leblanc-Hardel.

Chassériaux, F., Biographie de M. le chevalier du Pavillon. 8. (IV. 43 p.) Jonzac, impr. Ollière.

Claretie, Jules, Elisa Mercoeur. Hippolyte de La Morvonnais. George Farcy. Ch. Dovalle. Alph. Rabbe. 18. (X. 117 p.) Paris, Bachelin-Deflorenne. (Collect. du Bibliophile français.)

Cochinat, V., Lacenaire, ses crimes, son procès et sa mort. 2e édit. 18. (XII. 366 p.) Paris, Laisné.

Del planque, E., Notice . . . sur B. Jouggla. 8. (16 p.) Douai, impr. Crépin.

Diday, P., Notice historique sur le docteur Rougier. 8. (16 p.) Lyon, impr. Vingtrinier.

Emy, Charles, Notice biogr. sur Antoine-Marie Augoyat, colonel du génie en retraite. (74 p.) Paris, Tanera.

Faucheur, Théod., Biographie de Debureau. 4. (4 p.) Paris, Dechaume.

Flourens, Eloge historique d'André-Marie-Constant Duméril 4. (24 p.) Paris, impr. F. Didot.

Foisset, M. Frantin. 8. (43 p.) Dijon, impr. Rabutot.

Gandar, E., A. Rolland. Notice sur sa vie et ses ouvrages. 4. (60 p.) Metz, impr. Blanc. Garnier, Aug., Notice sur le général baron Delzons. 8. (276 p.) Paris, E. Belin.

d'Hust, Vie de Mme la marquise de Vareilles, comtesse d'Hust. 12. (VII. 294 p.) Paris, A. Le Clerc et Ce.

Kergorlay, le comte L. de, Le comte de Ludre. 8. (14 p.) Paris, impr. Dubuisson et Ce.

Lapasse, de, Notice nécrologique sur le comte Alex. de Sers. 8. (7 p.) Toulouse, impr. Rouget.

Legouvé, E., Jean Reynaud. 18. (138 p.) Paris, Charpentier.

Lejeal, A., Note sur le comte Guillaume de Roggendorf, fondateur du château de l'Ermitage. 8. (8 p.) Valenciennes, impr. Henry.

Liotard, Ch., Etude sur Joachim Du Bellay. 8. (24 p) Nimes, impr. Clavel-Ballivet et Ce.

Lombard, Etude sur Joubert. 8. (24 p.) Nancy, impr. Vve Raybois.

Montaiglon, Anatole de, Notice sur M. de l'Escalopier. 8. (13 p.) Paris, impr. Lahure.

Montaigu, C. de, Notice biogr. sur M. le marquis de Brignole-Sale. 8. (12 p.) St. Germain, impr. Toinon et Ce.

Montels, F., Notice nécrologique sur M. Daunassans. 8. (7 p.) Toulouse, impr. Rouget et Delahaut.

Mullois, Vie du R. P. de Ravignan. 16. (57 p.) Paris, Fontaine.

Anne-Paule-Dominique de Noailles, marquis de Montagne. 2e édit. 18. (450 p.) Paris, Dentu.

Notice sur madam. Marie-Denis du Péage. 16. (54 p.) Lille, Lefort.

Peigné, J. M., Le comte Marot de La Garaye, étude biogr. d'après les récits contemporains 8. (VII. 60 p.) Psris, Mme Bachelin-Deflorenne.

Portmartin, Armand de, Fernand de Besplas. 12. (24 p.) Paris, impr. Raçon et Ce.

Preux, Notice nécrol. sur M. Lagarde père. 8. (16 p.) Douai, impr. Crépin.

Prévost-Paradol, Etude sur Etienne de La Boétie. 8. (18 p.) Périgueux, impr. Bouret.

Réaume, Notice biogr. sur M. Dominique Rives, ancien cons. d'état. 8. (30 p.) Méaux, Le Blondel.

Regnault, A., Notice biographique sur Benjamin Constant de Rebecque. 8. (8 p.) Poligny, impr. Mareschal.

Renzi, A., Notice biographique sur Denis Foyatier, artiste statuaire. 8. (16 p.) St. Germain, impr. Toinon et Ce.

Roche, Franç., Biographie de M. Laferrière. 8. (30 p.) Berlin 1865, Peiser. (Ebendas. in discher. Uebers. ersch.)

Roumain de La Rallave, Léonce, St. Yves, juge, avocat et prêtre. 18. (144 p.) Lille, Lefort.

Salmon, Etude sur M. le comte de Serre. 8. (VII. 272 p.) Metz, Alcan.

Salmon, Etude sur M. le comte de Serre. 8. (44 p.) Metz, impr. Blanc. (Extr. des Mém de l'acad. impr. de Metz, 1863-64.)

Ségur, de, Le général Dourakine. 2e édit. 18. (VI. 384 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Suchet, Dominique Parrenin. 8. (31 p.) Besançon, impr. Jacquin.

Talon, Notice nécrol. sur M. Maugin. 8. (46 p.) Douai, impr. Wartelle.

Vidal, Notice sur messire P. Bertrand. 8. (63 p.) Toulon. impr. Aurel.

Noury, J., Vie du père Gautier, de la comp. de Jésus. 12. (IV. 151 p.) Paris, Douniol.

Dash, Mademoiselle de la Tour du Pin. 18. (811 p.) Paris, M. Lévy.

Dash, La duchesse de Lauzun. 3 vol. 18. (925 p.) Paris, M. Lévy frères.

Boullée, A., Victor Perrin, Claude, duc de Bellune. 8 à 2 col. (15 p.) Paris, impr. Plon.

Dubois, Ambr., Quelques mots sur Pierre de Cugnières. 8. (12 p.) Sens, impr. Duchemin.

Maison Viry de Viry, notice généalogique. 8. (16 p.) Paris, bureau du cabinet historique.

Généalogie de la famille Compaign, Compain et Compin, de 1305 à 1863. 8 (40 p.) Châlon, impr. Montalan.

Montgrand, Godefroy de, Généalogie de la maison de Sifteriste Reitschrift. XIV. Bend. £ 25

Mont grand, dressée sur les titres de famille vers la fin du XVIIe siècle, et continuée jusqu'à ce jour d'après les titres et documents authentiques. 8. (31 p.) Marseille, impr. Arnaud et Ce.

Notice historique sur la maison de Chabannes on de Chabannées, suivie de l'armorial de ses alliances. 4. (187 p.) Clermont-Ferrand, Thibaud.

La Porte, Armand de, Etudes archéol. sur les familles du nom de La Porte des Vaux, avec les branches Du Theil et de Forges (en Marche et Poitou). 8. (48 p.) Paris, Dumoulin.

La Chenaye-Desbois et Badier, de, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de la France. Se édit. T. III. 4 à 2 col. (496 p.) Paris, Schlesinger frères.

Regnault, A., Notice sur les grands chanceliers de la Légion d'honneur. 8. (96 p.) Poligny, impr. Mareschal.

## IV. Provingialgeschichte.

1. Isle de France. Champagne. Orléanais.

Robert, J.B., Origines de Paris. T. I. Irelivr. 8. (XXXVIII. 126 p.) Paris, Dumoulin.

Gabourd, Am., Histoire de Paris, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. T. II. III. 8. (528 p. 524 p.) Paris, Gaume frères et Duprey.

La Bédollière, Emile de, Histoire de Paris, suivie de Paris agrandi. 18. (187 p.) Paris, Barba.

Lebeuf, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris. Nouv. édit. . . . par Hippolyte Cocheris. T. II. 8. (768 p.) Paris, Durand.

'Gaudry, Histoire du barreau de Paris depuis son origine jusqu'à 1830. 2 vol. 8. (LV. 109 p.) Paris, Durand.

Registre criminel du Châtelet de Paris, du 6 septembre 1389 an 18 mai 1392; publié pour la première fois. T. II. 8. (628 p.) Paris, Techener. Aubry.

Entrada de Carlos V en Paris, el año 1540. 4. (VII. 12 p.) Lyon, Schleuring. Tailhand, P. C., Etude sur Gilbert Genebraud, docteur de la faculté de théologie de Paris (XVIe siècle), professeur du roi, ès lettres saintes et hébraïques. 8. (44 p.) Riom, impr. Jouvet.

Garasse, François, Histoire des jésuites de Paris pendant trois années (1624—1626)... publiée par Aug. Carayon. 8. (LVI. 240 p.) Paris, L'Ecureux.

Bouix, D., La vérité sur la faculté de théologie de Paris de 1663 à 1682, d'après des documents inédits. 8. (113 p.) Arras, Rousseau-Leroy.

Berriat St.-Prix, Ch., La justice révolution naire à Paris et dans les départ., d'après les documents originaux en partie inédits. 8. (19 p.) Paris, impr. Pillet fils aîné. (Extr. du Cabinet historique.)

Yriarte, Ch., Les cercles de Paris. 1828-1864. 8. (315 p.)
Paris, Dupray de La Mahérie.

Duplès-Agier, H., Notice sur Aleaume Cachemarée, clerc criminel de la prévôté de Paris. 8. (XXVIII p.) Paris, impr. Lahure

Fabre, Paul, Ordonnances et établissements de St.-Louis. 8. (71 p.) Paris, Cosse, Marchal et Ce.

Quicherat, J., Histoire de St.-Barbe, collége, communauté, institution. T. IIIe et dernier. 8. (432 p.) Paris, L. Hachetta et Ce.

Briois, La Tour-St.-Jacques de Paris. 3 vol. 8. (XLVIII. 1300 p.) Paris, Dubuisson et Ce.

Fisquet, H., Histoire archéologique et descriptive de Notre-Dame de Paris. 8. (LVI p.) Paris, Lépos.

Pavy, L. A. A., Histoire de Notre-Dame d'Afrique. 4e édit. 8. (80 p.) Paris, Repos.

Bertrand de Beuvron, H. de, Notice sur le monastère du Val-de-Grâce. 12. (36 p.) Paris, Giraud.

Jacot, S., Notice historique et descriptive du cimetière du Père-Lachaise. 8. (16 p.) Paris, impr. Morris et Ce.

Linguet, Mémoires sur la Bastille. 32. (192 p.) Paris, Dubuisson et Ce.

Notice historique sur les manufactures impériales de tapis se ries des gobelins et de tapis de la Savonnerie. 8. (88 p.) Paris, impr. Plon.

Elwart, A., Histoire des concerts populaires de mu-

sique classique, contenant les programmes annotés de tous les concerts donnés au Cirque Napoléon depuis leur fondation jusqu'à ce jour. 18. (142 p.) Paris, Castel.

Fournier, Ed, Chroniques et légendes des rues de Paris. 18. (408 p.) Paris, Dentu

Heuzey, Ferd., Curiosités de la cité de Paris, histoire étymologique de ses rues nouvelles, anciennes ou supprimées. Recherches archéol. sur ses antiquités, monuments et maisons remarquables. 18. (VIII. 220 p.) Paris, Dentu.

Malarce, A. de, La maison royale des Filles de St. Louis et la maison de Notre-Dame des Arts, histoire, état et administr. des institutions sociales. 8. (19 p.) Paris, Amyot.

Lefeuve, Les anciennes maisons des rues de la Tourd'Auvergne, Lamartine. Neuve-Coquenard, etc. Notices historiques. 16. (32 p.) Paris.

Le feuve, Les anciennes maisons des rues Neuve-St.-Denis, des Gravilliers, du Poirier, du Renard etc. 16. (31 p.) Paris, impr. Dupray de La Mahérie.

Lefeuve, Les anciennes maisons du quai de la Tournelle et des rues St.-Louis en l'Ile, Michel-le-Comte, Grenier-Saint-Lazare. 16. (32 p.) Paris, impr. Dupray de La Mahérie)

Lefeuve, Les anciennes maisons des boulevards de l'Hôpital, des Gobelins, St.-Jacques, d'Enfer etc. Notices histor. 16. (32 p.) Paris, impr. Dupray de La Mahérie.

Lefeuve, Les Inciennes maisons des rues Guérin-Boisseau, Grenéta, aux Ours, des Prêcheurs, etc. 16. (32 p.) Paris, impr. Dupray de La Mahérie.

Cochin, Aug., Paris, sa population, son industrie. 8. (86 p.) Paris, Durand.

Forgeais, Arthur, Collection de plombs historiés trouvés dans la Seine et recueillis. 3e série. Variétés numismatiques. 8. (210 p.) Paris, Aubry.

Troche, Notice historique sur l'ancienne commune de Belleville, annexée à Paris. 12. (X. 98 p.) Paris, impr. J. Inteau et fils.

Lalande, Ed., Notre-Dame de la Salette. Nouv. édit. 18. (86 p.) Corbeil, impr. Crété. Paris, Sarlit.

1

Maurel, A., Histoire de Notre-Dame du Laur. 3e édit. 32. (XLIV. 166 p.) Paris, Repos.

Malo, Léon, Notre-Dame de Brou. 12. (213 p.) Paris, Dentu.

Hahn, Al., Essai sur l'histoire de Luzarches et de ses environs. 8. (87 p.) Paris, Ducrocq.

Cordouan, F., Histoire de la commune de Lorgues. ?
8. (268 p.) Paris, Aubry.

Warmont, Aug.. Notice sur les falences anciennes de Sinceny. 8. (16 p.) Paris, Aubry.

Warmont, A., Recherches histor. sur les faïences de Sinceny, Rouy et Ognes. 8. (75 p.) Paris, Aubry. (Chauny.)

Partie inédite des chroniques de St.-Denis, suivie d'un récit également inédit de la campagne de Flandre en 1382. 8. (XII. 78 p.) Paris, impr. Lahure.

Duparcque, Notice . . . sur le docteur Rigaud . . . du dép. de la Seine. 8. (7 p.) Paris, V. Masson.

Versailles et Trianon. 7e édit. 8. (24 p.) Paris, bur. des galeries histor. de Versailles.

St.-Albin, Ph. de, et Armand Durantin, Le palais de St.-Cloud, résidence impériale. 18. (263 p.) Paris, libr. centr.

Duché de Montmorency. Notice historique et généalogique. 8. (19 p.) Paris, impr. Pillet. (Extr. du Cabinet historique.)

Lemaire, Inventaire sommaire des archives départ. antérieures à 1790. Seine-et-Marne. Archives ecclésiastiques. Séries G. et H. T. II. 4 à 2 col. (238 p.) Paris, P. Dupont.

Almanach historique, topographique et statistique du département de Seine-et-Marne et du diocèse de Meaux. 4e année. 1864. 18. (234 p.) Meaux. Paris, Henri.

— — — 5e année. 1865. 18. (190 p.) Meaux, Le Blondel.

Delaforge. E, Perthes et le château féodal de Mémorant (près Melun, Seine-et-Marne). 18. (44 p.) Melun, impr. Dalmers.

Peigné-Delacourt, Fac- simile de quatre chartes du XII e siècle (1102, 1110, 1153, 1187), concernant Compiègne, Pierrefords et Noyon. 4 à 2 col. (16 p. et 4 pl.) Paris, impr. Claye.

Demarsy, Arthur, Armorial des évêques de Noyon.

8. (20 p.) Noyon, impr. Andrieux. (Extr. du tome 2 des annales du comité archéol. de Noyon.)

Marville, C. P. H. M., Notice histor. sur Rouy-Amigny. 8. (23 p.) Noyon, impr. Andrieux.

Merlette et Hauvion, Les ruines gallo-romaines de Champlieu (Oise). 8à 2 col. (19 p.) St-Germain, impr. Toinon et Ce.

Comptes rendus et Mémoires du comité archéol. de Senlis. Année 1862-1863. 8. (LXVII. 272 p.) Senlis, impr. Duriez-

Melleville, Le passage de l'Aisne par J. César, l'assiette de son camp et la situation de Bibrax. Nouv. recherches sur ces divers points de la guerre des Gaules. 8. (46 p.) Paris, Dumoulin.

Vertus, A. de, Histoire de Fère et de ses environs. 8. (96 p.) Fère, Pestel.

Marville, C. P. H. M., Notice historique sur le village et le monastère de St.-Paul-aux-Bois. 8. (39 p.) Laon, impr. de-Coquet et Stenger.

Voille mier, Essai pour servir à l'histoire des monnaies de Soissons et de ses comtes. 8. (64 p.) Amiens, Lemer aîné.

Rotrou, Eustache de, Dreux, ses antiquités. Chapelle St.-Louis. Abrégé historique de cette ville et de son comté. 12. (96 p.) Dreux, Lacroix.

Lefèvre, Ed, Documents historiques sur la commune de Chaudon, arrondissement de Dreux. 8. (56 p.) Chartres, impr. Garnier.

Vie du R. P. Ch. Isid. Baizé . . . . de Chavannes en Paillers. T. I. 18. (292 p.) Paris, Palmé.

Romancero de Champagne. Se et 4e partie. Chants historiques. 1550—1750. 1750—1829. 8. (XXIV. 263 p. XVIII. 268 p.) Reims, Dubois.

Almanach de la Champagne et de la Brie. 12e année. 1864. 32. (224 p.) Troyes.

Finot, J. P., Recherches sur les Cossard, peintres à Troyes. 8. (15 p.) Troyes, Caffé.

Gontard, Nic., Guerre du calvinisme et de la Ligue à Nogent et pays circonvoisins (1553—1583). 8. (48 p. Nogent-sur-Seine, impr. Faverot.

Mémoires de la Soc... de la Marne. Année 1864. 8. (182 p. Châlons-sur-Marne, impr. Laurent.

Almanach historique etc. de la Marne. 7e année. 1865. 18. (182 p.) Reims, Matot-Brainne.

Barthélemy, Ed. de, Variétés historiques et archéologiques sur Châlons-sur-Marne et son diocèse ancien. 8. (185 p.) Paris, Aubry.

Bailly, Notice biogr. sur Mgr. Jean-Honoré Bara, évêque de Châlons. 8. (12 p.) Châlons-sur-Marne, impr. Laurent.

Histoire de la ville de Reims depuis sa fondation jusqu'à nos jours. 2e édit. 18. (221 p.) Reims, Brissart-Binet.

Fisquet, H., La France pontificale (Gallia christiana), histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de tous les diocèses de France. Métropole de Reims. 8. (236 p.) Paris, Repos.

Tourneur, V., Description historique et archéol. de Notre-Dame de Reims. 16. (60 p.) Reims, Brissart-Binet.

Givelet, Ch., Le mont Notre-Dame, histoire et description. 8. (42 p.) Reims, impr. Dubois.

Annuaire historique, statisque etc. de l'arrondissement de Reims. 1864. 12. (446 p.) Reims, Lagarde-Huet.

Travaux de l'acad. impér, de Reims, 37e vol. Année 1862—1863. No. 1 et 2. 8. (325 p.) Paris, Didron.

Journal des états tenus à Vitry-le-François en 1744, rédigé par Bertin du Rocheret, président et grand voyer de l'élection d'Épernay, lieutenant criminel au bailliage et gouvernement de cette ville . . . . publié avec une étude sur la vie et les oeuvres de Bertin du Rocheret, par Aug. Nicaise. 12. (XXI. 332 p.) Paris, Durand. Aubry. Dumoulin.

Im Jahre 1744 wurden die Stände der Champagne zu Vitry versammelt, um einige Artikel der Coutumes zu modificiren, welche der Bailli zu Ungunsten der Grundbesitzer mißbraucht haben sollte. An und für sich war also die Versammlung von geringem Interesse. Der Bericht jedoch über die Sitzungen der Stände wurde von einem Manne niedergeschrieben, welcher es verstanden hat, den Gegenstand äußerst anziehend zu machen. Bertin du Rocheret, Criminal-Lieutenant in Epernay, war ein Mann von Geist und Wit, Bewunderer Voltaires, Versasser

The property of the

zahlreicher Werke im Sinne der Philosophie des XVIII Jahrhots., die er jedoch weislich ungedruckt ließ, um seiner offiziellen Stellung nicht zu scharben; dieser hat uns nun hier ein merkwürdiges Bild der in jener Zeit freilich sehr verkummerten Provinzialskände hinterlassen, mit Anekdoten und Schilderungen damaliger Persönlichkeiten gewörzt.

Poullain, Abel, De quelques restes celtiques . . . . dans la forêt d'Arc-en-Barrois. 8. (15 p.) Chaumont Lhuillier.

Documents historiques sur le P. Honoré de Paris (Bochart de Champigny)... et la ville de Chaumont. 8. (160 p.) Chaumont. Paris.

Revue historique des Ardennes... publ. par Ed. Sénemaud. 1re année. 1re livr. 8. (120 p.) Mézières, Devin.

Colin. Hubert, Biographies et chroniques populaires du départ. des Ardennes. 3e série. 12. (357 p.) Vouziers, Lapie.

Senemaud, Ed., Les archives des Ardennes. Notice historique. 8. (39 p.) Mézières, impr. Devin.

Almanach administratif, his tori que et statistique de l'Yonne. Année 1864. 18. (303 p.) Anxerre, Gallot.

Bibliothèque historique de l'Yonne, ou collection de légendes, chroniques et documents divers, pour servir à l'histoire des différentes contrées qui forment aujourdhui ce département; publ. par la soc. des sciences histor. . . . de l'Yonne, sous la dir. de L. M. Duru. T. II. 8. (XXVIII. 669 p.) Paris 1864.

Brullée, Vie du R. P. Muard . . . . ancien curé de Jouxla-Ville et de St.-Martin d'Avallon. 2e édit. 12. (XXVII. 576 p.) Sens, Pénard.

Desboeuf, Notice biographique sur Ch Am. Joux, docteur en méd. et en chir. à La Ferté-Gaucher. 8. (16 p.) Coulommiers, impr. Moussin.

Oriou, Ch., Guillaume Briçonnet. évêque de Meaux. 8. (54 p.) Strasbourg, impr. Silbermann.

Torquat, de, Conciles d'Orléans, ou Assemblées générales des évêques de la Gaule à Orléans au VIe siècle. 8. (76 p.) Orléans, Gatineau.

Jarry, L. Histoire de l'abbaye de la Cour-Dieu, ordre de Cîteaux. diocèse d'Orléans (1118—1793). 8. (XIX 236 p). Orléans, Herluison.

La Roque, L. de, et Ed. de Barthélemy, Catalogue des gentils hommes de l'Orléanais, Blaisois, Beauce et Vendômois qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux états généraux de 1789, publié d'après les procès-verbaux officiels. 8. (55 p.) Paris, Dentu.

Bellier de La Chevignerie, E., Chroniques de St., Mathurin de Larchant en Gastinais. 8. (130 p.) Pithiviers, improchenu. Paris, Aubry.

Petit, Notice sur Château-Renard (Loiret) et ses châteaux. 8. (132 p.) Orléans, Gatineau.

Vilmorin, de, Exposé historique . . . de l'école forestière des Barres (Loiret). 8. (64 p.) Paris, Vve Bouchard-Huzard.

Desnoyers, Notice biographique sur M. F. Dupuis, conseiller à la cour impériale d'Orléans. 8. (21 p.) Orléans, imp. Jacob.

Patrou, Recherches historiques sur St:-Jean-de Braye. 8. (101 p.) Orléans, Blanchard.

Torquat, Em. de, Notice biographique sur M. C. L. de Vassal de Montviel. 8. (12 p.) Orléans, impr. Jacob. (Extr. du Bull. de la soc. arch. de l'Orléansis.)

Annuaire statistique.... et historique du départ. d'Edre-et-Loir, pour 1864, publ. par E. Lefèvre. 12. (468 p.) Chartres, Petrot-Garnier.

Lecoq, Ad., Notice sur Jehan le maçon, fondeur chartrain. 8. (16 p.) Chartres, impr. Garnier.

Met-Gaubert, G., Notice sur Florent d'Illiers, gouverneur de Chateaudun. 8. (12 p.) Chartres, impr. Garnier.

Boudevillain, Notice topographique, historique etc. sur Ruan. 8. (40 p.) Châteaudun, Pouillier-Vaudecraine.

Notes sur les !tableaux vendus, pillés, soccagés et sauvés de mon pauvre chateau de la Goupillère par Mme de Prat. Blois 1798 recueillies et publieés par le marquis de Prat. 8. Versailles, Beau. (Nicht im Sandel.)

Unter diesem wunderlichen Titel sind äußerst interessante Familiens memoiren einer alten Dame verborgen, welche dieselben im Gefängniß von Blois während der Schreckenszeit für ihren emigrirten Sohn zu schreis ben ansieug und im Jahr 1798 vollendete. Ihr Entel hat sie nun ver-

ί,

d38
dffe
im
nic
ba dffentlicht, leider aber nicht in den Buchhandel gebracht. Es sind dieß im wahren Sinne des Wortes Familienmemoiren, worin von Politik nicht die Rede ist; wohl aber gewinnen wir einen werthvollen Ginblick in das Familienleben des französischen Abels in der zweiten Hälfte des vori= gen Jahrhunderts; und da die Marquise bürgerlicher Abkunft war, so ift es nicht nur die Aristokratie, sondern auch der Bürgerstand, aus dessen Mitte uns die geistreiche Dame Personlichkeiten mit unübertrefflichem humor vorführt. R

La Saussaye, L. de, Le château de Chambord. 10e édit. revue, corrigée et augm. 8. (VII. 112 p.) Paris, Aubry.

Déservillers, de, Vie d'Hildebert. 8. (20 p.) Vendôme, impr. Lemercier.

Neilz, Notice sur Beaufou. Recherches sur le lieu où fut livrée la bataille dite de Fréteval, en 1194. 8. (11 p.) Vendôme, impr. Lemercier.

Bouchet, Ch., Les Anglais dans le Vendômois en 1380. Mémoire. 8. (26 p.) Vendôme, impr. Lemercier.

Landau, E., Notre-Dame de Villethiou, diocèse de Blois. Compte rendu, par C. Bouchet. 8. (7 p.) Vendôme, impr. Lemercier.

2. Rordweftliche Probingen.

Lambert, Ed., Essai sur la numismatique gauloise du nord-ouest de la France. 2e partie. 4. (141 p.) Paris, Derache.

Damiens, P. Ch., Recherches sur les historiographes de Picardie et sur l'histoire de cette ancienne province. 8. (31 p.) Paris, Dumoulin.

Mémoires de la société des antiquaires de Picardie. 2e série. T. IX. 8. (596 p.) Paris, Dumoulin.

Mémoires de l'académie des sciences etc. du dép. de la Somme. 2e sér. T. III. 8. (556 p.) Amiens, impr. Yvert.

Boyer de Sainte-Suzanne, de, Aperçu sigillographique des archives départ. de la Somme. 8. (27 p.) Amiens, impr.

Lempereur, H., Notice sur la voie romaine qui passe Legeby (Somme). 8. (11 p.) Amiens, Lemer.

Peigné-Delacourt, Recherches sur divers lieux du pays des Silvanectes. Etudes sur les anciens chemins de cette contrée: gaulois, romains, gaulois romanisés et mérovingiens. 8. (116 p.) Amiens, Lemer.

Courtillier, Etude sur la société de médecine d'Amiens, commentaire historique, biographique etc. 8. (544 p.) Paris, Asselin.

Belleval, René de, Nobiliaire de Ponthieu et de Vimeu. T. II. 8. (VI. 356 p.) Amiens, Lemer.

Dusevel, H., Etude archéologique et historique sur l'église de St.-Riquier. 8. (23 p.) Amiens, Lenoël-Hérouart. (Extrait de Picardie. 1863.)

Gomart, Ch., Ham, son château et ses prisonniers. 8. (VIII. 372 p.) St.-Quentin, Doloy.

Pièces et documents relatifs au siège de la ville de Péronne en 1536. 8. (100 p.) Paris, Techener.

Peigné-Delacourt, Notice sur divers monuments de l'époque celtique dans le départ. de l'Aisne. 8. (16 p.) Paris, Durand.

Du Fresne de Beaucourt, G., Blanche d'Aurebruche, vicomtesse d'Acy, et ses trois maris. 8. (27 p.) Amiens, Lemer. (Extr. du T. 19 des Mém. de la soc. des antiquaires de Picardie.)

Cousin, L., Nouveaux éclair cissements sur l'emplacement du Quentowic. 8. (84 p.) Dunkerque, impr. Vve Kien. (Extr. des Mém. de la Soc. dunkerquoise.)

Laurent, Un mot sur l'emplacement de Quentowic. Examen des raisons de M. G. Souquet pour le fixer à Etaples. 8. (32 p.) Amiens, impr. Lenoel-Hérouart.

Delaplane, Henry, L'abbaye de Clairmarais, d'après ses archives. 8. (LVI. 411 p) St.-Omer, Tumerel.

Mémoires de la soc. des antiquaires de la Morinie. T. XI. 1861—1864. 8. (LVI. 413 p.) St.-Omer, Tumerel.

Van Drival, E., Les tapisseries d'Arras, étude artistique et historique. 8. (195 p.) Arras, impr. Courtin.

Laroche, A., Notice biogr. et littéraire sur A. X. Harduin, secrét... de l'ancienne acad. d'Arras. 8. (87 p.) Arras, impr. Courtin.

Paris, A. J., Histoire de Joseph le Bon et des tribunaux révolutionnaires d'Arras et de Cambrai. 8. (VIII. 674 p.) Arras, Rousseau-Leroy.

— — — 2e édit. 2 vol. 8. (VIII. 782 p.) Arras, Rousseau-Leroy. 440 1re Mémoires de la Soc. d'émulation de Cambrai. T. 28. 1re partie. 8. (488 p.) Cambrai, impr. Carion.

Annales du Comité Flamand de France. Tome VII. 1863—1864. 8. Dunkerque 1864.

Aus dem Inhalte: P. J. E. de Smyttere, Mémoire sur l'apamage de Robert de Cassel (1320). — de Queux de St. Hilaire, Les fabulistes flamands et hollandais antérieurs au XVIII siècle. - H. Dufeutrel, Notes sur Steenvoorde et le couvent de Notre-Dame de Sept-Fonteines. — A. Desplanque, Des remaniements qu'a subis la province belge des Carmes durant les guerres de Louis XIV. Notes pour servir à l'hist. des couvents d'Ypres, de Rousbrugge et de Steenvoorde. - E. de Coussemaker, Elections aux Etats-Généraux de 1749 dans la Flandre maritime. Procès verbaux, cahiers de doléances et autres documents, recueilles et publiés. — J. J. Carlier, Souvenir de St. Thomas de Canterbury. Etude biographique. — V. Derode, Rôles de la maison de Bourgogne. (Suite et fin.) — A. Bonvarlet, Epigraphie des Flamands de France.

Bulletin du Comité Flamand de France. T. III. Nro. 7-12. 8. Lille et Dunkerque. 1864.

Aus bem Inhalte: V. Derode, La procession à Dunkerque. — D. Carnel, Notes sur l'ancien diocèse d'Ypres (suite et fin). — D. Carnel, Revue du mouvement flamand. — L. de Burbure, Notice sur les auteurs de l'ancien jubé de l'église de St. Jean-Baptiste, à Bourbourg. — de Smytterre, Notes sur d'anciens registres et archives de la cour et de la ville de Cassel. - E. van der Straeten, Notes sur les Sociétés de Rhétorique de la Flandre maritime. — A. Bonvarlet, Notes pour servir à l'histoire les maisons religieuses ou hospitalières et des églises de la Flandre maritime. — C. de la Roière, La ville de Bergues port de mer. — Gilles de Braecht, bel langagier en françois et en flamencq. — Lettre de rémission en faveur de Francequin van Bierst. — Note à propos de l'acte de 1383.

Coussemaker, G. de, Elections aux Etats généraux de 1789 dans la Flandre maritime. 8. (134 p.) Paris, Aubry.

Melun, de, Histoire des états de Lille. 2e partie. 8. (87 p.) Lille, impr. Danel. (Extr. des Mém. de la Soc. impér. . . . de Lille. 1864.)

Pajot, H., Notes bibliogr. III. Les poëtes de Lille. 8. (XVIII. 94 p.) Lille, impr. Horemans.

Chantrel, J., Notre-Dame de Liesse. 2e édit. 18. (143 p.) Lille, Lefort.

Houzé de l'Aulnoit, Notice sur un tableau de Van Dyck appartenant aux hospices de Lille. 8. (11 p.) Lille, impr. Danel.

Paeile, Ch., Archives municipales de Lille. 8. (40 p.)
Lille, impr. Horemans.

Mémoires de la société impér. . . . de Lille. 11e série.
10e vol. 8. (606 p.) Lille, Quarré.

Statistique archéol. du départ. du Nord. Arrondissement de Valenciennes. 8. (108 p.) Lille, impr. Danel.

Pajot, H., Notes bibliographiques. II. Catalogus raisonné des écrits de feu André Le Glay, archiviste du départ. du Nord. 8. (25 p.) Lille, impr. Danel.

Les églises de Valenciennes: Le culte de Notre-Dame du St. Cordon à Valenciennes, du XIe au XIXe siècle; par J. N. 16. (192 p.) Valenciennes, Giard.

Caffiaux, H., Abattis de maisons à Gommagnies, Crespin et St.-Saulve, 1348—1352. 8. (30 p.) Valenciennes, impr. Vve Henry.

Lejeal, A., Entrée de Philippe II à Valenciennes. 1549. 8. (11 p.) Valenciennes, impr. Henry.

Le Boucq, P. Jos., Histoire des troubles advenus à Valenciennes à cause des hérésies, 1562—1579, tirée de plusieurs écrits, en 1669. Publié avec notice et annotations par A. P. L. de Robeaulx de Soumoy. 8. (XIII. 179 p.) Bruxelles 1864.

Leuridan, Th., Histoire de la fabrique de Roubaix. 8. (400 p.) Roubaix, impr. Vve Beghin.

Desailly, B., L'abbaye de St.-Amand au XVIIe siècle. 8. (7 p.) Valenciennes, impr. Henry.

Duthilloeul, H. R., Galerie douaisienne, ou Biographie des hommes remarquables de la ville de Douai et des communes qui l'avoisinent. 2e série. 8. (167 p.) Douai, impr. Wartelle.

Asselin, A., et Dehaisnes, Recherches sur l'artà Douai aux XIVe, XVe et XVIe siècles. 8. (22 p.) Paris. impr. impér.

Bertrand, Raymond de, Notice historique sur la souspréfecture de Dunkerque. 8. (24 p.) Dunkerque, Bacquet. 442

Mémoires de la Société dunkerquoise... des sciences etc. 9e vol. 1862—1864. 8. (630 p.) Dunkerque, impr. Vve Kien.

Mus bem Inhalte: V. Derode, Des poids et mesures en Flandre. — Le même, L'agriculture dans la Flandre. — Raymond de Bertrand, Le port et le commerce maritime de Dunkerque au XVIII. siècle. — L. Cousin, Nouveaux éclaircissements sur l'emplacement de Quentowic. — Appendice: Anciens textes reproduits par ordre de date et qui mentionnent Quentowic.

## 3. Weften.

Revue de la Normandie. 1864.

en 1863. — Cochet, Chronique normande. — R. Lecoeur, Mme de Maintenon et l'éducation au XVIIe siècle (fin). — L. Léger, Les tombeaux de Montmorency. — Cochet, Les origines de Rouen (5 art.) — de Blosseville, St.-Louis des Français. — E. Gosslin, Pierre Corneille le père. De la Sicotière, A propos d'autographes: Marie-Antoinette. — Mme Roland. — Charlotte Corday. — Cochet, Note archéologique sur un cimetière gaulois découvert au Vaudreuil (Eure) en 1858 et en 1859. — Brianchon, Chronique normande. — Vingtrinier, Examen des comptes de la justice criminelle en France. — H. Frère, Chronique normande. — A. Flocquet, Bossuet, précepteur du dauphin, fils de Louis XIV, et evêque à la cour 1670—1682 (avant-propos). — J. Hardy, Les Dieppois en Guinée en 1364. — H. Frère et Raoul Lecoeur, Chronique normande. — Bulletin bibliogr. de la Normandie.

Delis le, Léop., Recueil de jugements de l'Echiquier de Normandie au XIIIe siècle (1207—1270), suivi d'un Mémoire sur les anciennes collections de ces jugements. 4. (293 p.) Paris, impr. impér.

Cobourg, H., Alix Deschamps, chronique normande du XVe siècle. 8. (195 p.) St.-Michiel, impr. Vve Casner.

Hippeau, C., Le gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Documents tirés des archives du château d'Harcourt. 1re partie. Guerre et marine. III. 8. (VII. 524 p.) Caen, impr. Goussiaume de Laporte.

Magny, E. de, Nobiliaire de Normandie, publié par

une société de généalogistes, avec le concours des principales familles nobles de la province. T. II. 8. (628 p.) Paris, Aubry.

Notice biographique et généalogique sur Duquesne et sa famille. 8. (12 p.) Paris, Aubry. (Extrait du t. 2 du Nobiliaire de Normandie.)

Puiseux, Léon, Etude sur une grande ville de bois construite en Normandie pour une expédition en Angleterre en 1886. 4. (26 p.) Caen, Hardel.

- -, Les docteurs normands au commencement du XVe siècle. 8. (29 p.) Paris, impr. impériale.

Gosselin, E., Les barbiers et les chirurgiens en Normandie avant 1792. 8. (30 p.) Rouen, impr. Cagniard.

Discours des causes pour lesquelles le sieur de Civille, gentilhomme de Normandie, se dit avoir été mort, enterré et ressuscité. 8. (XXIV. 28 p.) Rouen, impr. Boissel.

Cochet, La Seine-Inférieure historique et archéol. 4. (552 p.) Paris, Derache.

Procès-verbaux de la commission départ. des antiquités de la Seine-Inférieure. T. I. 1818 à 1848. 8. (VIII. 486 p.) Rouen, impr. Boissel.

Robillard de Beaurepaire, Ch. de, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Seine-Inférieure. Archives civiles. Séries C et D. T. I. 4 à 2 col. (479 p.) Paris, P. Dupont.

Funérailles de Georges d'Amboise, archevêque de Rouen, cardinal, légat du pape, ministre de Louis XII et gouverneur de la Normandie, célébrées à Lyon et à Rouen du 25 mai au 20 juin 1510. Relation publ. . . . . par Ed. Frère. 4. (XXII. 27 p.) Rouen, impr. Boissel.

Discours de l'entrée de Louis XIV en sa ville de Rouen, capitule de la province et du duché de Normandie, et séjour qu'il y fit en février 1650 . . . . ; publié pour la première fois d'après le registre des délibérations du conseil de la ville de Rouen, et précédé d'une notice par Ed. Frère. 8. (XII. 28 p.) Rouen, impr. Boissel.

Armengaud, Biographie de M. Lethuillier-Pinel, de Rouen. 8. (14 p.) St. Nicolas, près Nancy, impr. Trenel. (Extr. du vol. 27 du génie industriel.)

Gosselin, E., Pierre Corneille (le père), maître des eaux et forêts et sa maison de campagne. 8. (47 p.) Rouen, impr Cagniard. (Extr. de la Revue de la Normandie 1864.)

La Quérière, E. de, Notice histor... sur l'ancien hôtel de ville etc. de Rouen. 4. (80 p.) Paris, Aubry.

Bréard, J., Le cimetière monumental de Rouen. Histoire etc. 1re et 2e tivr. 8. (72 p.) Rouen, Cagniard.

De la bigne-Villeneuve, P., Notice sur les Bourgneuf de Cucé. 12. (2? p.) Rouen, impr. Catel et Ce.

Touchard-Lafosse, Chroniques de l'Oeil-de-Boeuf. 1re-6e série. 18. (332 p. 328 p. 331 p. 328 p. 340 p. 348 p.) Paris, G. Barba.

— — — — 7e et 8e série. 2 vol. 18. (643 p.) Paris, G. Barba. Bachelet, Le Havre, son passé, son present etc. 8. (11 p.) Le Havre, impr. Costey.

Jourdain, Eliacim, La duchesse de Longueville à Dieppe, 1650. 8. (16 p.) Dieppe, Marais.

Projets de M. le maréchal de Vauban pour fortifier la ville de Dieppe (1694-1699), publiés sous la direction de M. Jules Thieury. 8. (VII. 92 p.) Dieppe, Marais.

Lennier, G., Notice nécrologique sur Josse Hardy, ornithologiste die ppois. 8. (7 p.) Le Havre, impr. Costey frères.

Le Prevost, Aug., Mémoires et notes pour servir à l'histoire du départ. de l'Eure, recueillis et publiés par L. De lisle et L. Passy. Tome II. 1re partie. 8 (304 p.) Evreux, impr. Hérissey.

Boivin-Champeaux, L., Notices pour servir à l'histoire de la révol. dans le départ. de l'Eure. 8. (123 p.) Evreux Huet.

Annuaire . . . . historique du département de l'Eure. 2e série. 3e année. 1864. 12. (375 p.) Evreux, Huet.

Cochet, Note archéol. sur un cimetière gaulois, découvert au Vau dreuil (Eure), en 1858 et en 1859. 8. (14 p.) Rouen, impr. Gagniard.

Joly, A., Les lettres de cachet dans la généralité de Caen au XVIIIe siècle, d'après des documents inédits. 8. (62 p.) Paris, impr. impér.

Mémoires de l'acad. impér. de Caen. 8. (505 p.) Caen, Hardel.

1

Notice sur la vie et les oeuvres de M. Montargis curé de l'église de St.-Pierre de Caen. 18. (36 p.) Caen, Chénel.

Renault, Excursion archéol. dans les arrondissements de Louviers et des Andelys. 8. (32 p.) Caen, Hardel.

Toulmon, de, Excursion archéologique à St.-Eloi de. Nassandres. 8. (31 p.) Caen, Hardel.

Vasseur, Ch., Notice historique et archéologique sur la Maison-Dieu et les Mathurins de Lizieux. 8. (83 p.) Caen, Hardel.

Quenault, L., Recherches historiques et archéologiques sur la basse Normandie. 12. (325 p.) Coutances, Salettes.

Delauney, Notice sur l'égl. Notre-Dame de St.-Lô. 8. (108 p.) St.-Lô, impr. Elie.

Quenault, L., Recherches archéologiques, historiques et statistiques sur la ville de Coutances. 2e éd., considér. augmentée. 8. (VII. 391 p.) Coutances, Salettes.

- —, —, sousprefet de Coutances, La Terreur dans une ville de province. 8. (VIII. 97 p.) Coutances, Salettes.
- —, —, Recherches archéologiques et historiques sur le Cotentin. 8. (239 p.) Coutances, Daireaux.

Sauvage, H., Mortainais historique et monumental. XIV. 8. (16 p.) Mortain, impr. Lebel.

Dubosc, Inventaire sommaire des archives département a la manche de la Manche. 1 re livr. 4. (252 p.) St.-Lò, Jacqueline.

Annuaire de l'Orne, historique etc. 1864. 18. (341 p.) Alençon, impr. De Broise.

Mannoury, Du comté d'Alençon, d'où il dépendait, et quels princes l'ont possédé; publ. par Gravelle-Desulis. 3. (116 p.) Paris, Richelieu.

Blanchetière, Le doyen de Domfront (Orne). 8. (8 p.) Caen, Hardel.

Wohnsitze ber gallischen Bevölkerung ber Bretagne und Rormanbie. (Zeitschr. für allg. Erdlunde. N. F. 17. Band. 1864.)

Halléguen, E., L'Armorique bretonne. T. I. L'Armorique romaine et religieuse. 8. (CVI. 484 p.) Paris, Durand.

Bifterifde Reitfdrift. XIV. Banb.

Lacarlatte, Essai histor. sur les monuments de Dol, le pays dolois, l'établissement du royaume, de la province Armorique, de l'archevêché de Dol. 8. (80 p.) Paris, Hérold.

Aussant, J., Etude de numismatique bretonne. 8. (12 p.) Rennes, impr. Catel et Ce.

Faux, Quelques réflexions sur d'anciennes monnaies bretonnes. 8. (52 p.) Amiens, impr. Lenoël-Herouart.

Drohojowska, La bienheureuse Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne. 18. (323 p.) Paris, Vrayet de Surcy.

Notice sur deux gentilhommes bretons. 8. (88 p.) St. Brieuc, Prud'homme.

Le Menant Des Chesnais, Mathurin-Joseph, Notice histor. sur le Petit-Saint-Méen. aujourd'hui asile départ. d'Ille-et-Vilaine. Fol. (44 p.) Rennes, Leroy.

Massabiau, La cathédrale de Rennes, notice histor. 8. (23 p.) Nantes, impr. Forest et Grimaud.

Perron, E., Les seigneurs de Fouvent, du XIe au XVe siècle, histoire locale. 16. (7 p.) Rennes, impr. Oberthur.

Gratiolet, P., Notice historique sur Félix Dujardin, professeur . . . . de Rennes. 8. (28 p.) Paris, impr. Lahure.

Vie de M. Bachelot, curé de Pleine-Fougères. 32, (110 p.) Rennes, Onnée.

Evesché de St.-Malo, anciennes réformations, reproduction textuelle d'un manuscrit ayant appartenu à M. Charles Cunat et Montre, de 1472, de l'archidiaconé de Dinan, documents inédits, publiés par H. Des Salles. 8. (XII. 332 p.) Paris 1864.

Fierville, Ch., Histoire du collége de Quimper. 8. (176 p) Paris, L. Hachette et Ce.

Levot, P., Histoire de la ville et du port de Brest. T. I. La ville et le port jusqu'en 1681. 8. (XL. 363 p.) Paris, libr. Mme Bachelin-Deflorenne.

Rosenzweig, Répertoire archéologique du départ. du Morbihan. 4. (123 p.) Paris, impr. impér.

— —, Recherches historiques dans les archives départ., communales et hospitalières du Morbihan. Arch. hosp. 8. (p. 43-94.) Vannes, impr. Galles.

Le Faouédic Lisivy, Etude introductive à l'histoire de Lorient. 8. (140 p.) Lorient, impr. Cerfmat.

Ropartz, S., Notice sur la ville de Ploërmel. 18. (216 p.) Rennes, Ganche.

Loiseleur, J., Les Résidences royales de la Loire. 18. (X. 381 p.) Paris 1863, Dentu.

Mantellier, P., Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire et fleuves descendant en icelle. T. 2. 8. (562 p.) Orléans 1863, impr. Jacob.

Princes et comtes, seigneurs de Nantes, depuis les Romains jusqu'à l'an 1750. 8. (32 p.) Nantes, impr. Guéraud et Ce.

La Rallaye, Léonce de, Nantes et la Loire-Inférieure, vieilles légendes et récits nouveaux. 12. (120 p.) Tournai, Castermann.

La Nicollière, Stéph. de, Considérations sur les origines religieuses du diocèse et de la cathédrale de Nantes. 8. (14 p.) Nantes, Guéraud et Ce.

La Nicollière, Stéph. de, Une charte de Conan III et le prieuré de la Madelaine des Ports de Nantes. 8. (13 p.) Nantes, impr. Guéraud et Ce.

Maupoint, Armand-René, Vie de Mgr. Jean-François de Hercé, évêque de Nantes. 2e édit. 12. (X. 503 p.) Paris, Bray.

Fournier, F., Notice sur M. l'abbé Audrain, chanoine-archiprêtre, curé de St.-Pierre. 12. (22 p.) Nantes, Mazeau.

Brehier, de, Chartes relatives au prieuré de Pont-Château (diocèse de Nantes). 8. (24 p.) Nantes, Guéraud et Ce.

Marionneau, Ch., Souvenirs de La Roberdière, lieu de naissance du général Bedeau. 8. (27 p.) Nantes, Guéraud et Ce.

Hucher, Eug., Sceaux de la cour du Mans. 8. (7 p.) Caen, Hardel.

La Roque, L. de, et Ed. de Barthélemy, Catalogue des gentilshommes du Maine, du Perche et du Thimerais, qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux états-généraux de 1789. 8. (36 p.) Paris, Dentu.

Annuaire . . . historique . . . . de la Mayenne. 1864. 8. (103 p) Laval, Mary-Beauchêne. Moutié, E. L., et Ad. Joanne, De Paris à Nantes par le Mans et Angers, itinéraire descr. et historique. 18. (VIII. 364 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Espinay, G. d', Les cartulaires angevins, étude sur le droit de l'Anjou au moyen âge. 8. (VII. 342 p.) Angers, impr. Cosnier et Lachèse.

Gasté, Eug., Les Angevins et Bussy d'Amboise, scènes de la vie au XVIe siècle. Angers, Lemesle.

Lafargue, E., Joachim du Bellay, poëte angevin du XVIe siècle (1525—1560). 8. (15 p.) Angers, impr. Cosnier et Lachèse.

Pletteau, Evêques et moines angevins, ou l'Anjou ecclésiastique. 8. (44 p.) Angers, impr. Cosnier et Lachèse.

Mémoires de la société académique de Maine- et Loire 13e-16e vol. 8. (745 p.) Angers, impr. Cosnier et Lachèse.

Annuaire statistique de Maine et Loire pour l'année 1864. 80e année. 12. (381 p.) Angers, Cosnier et Lachèse.

Bardin, Châteauneuf, son origine et ses développements. 8. (IX. 173 p.) Orléans, Colas.

Bineau, La ville de Saumur. 8. (103 p.) Saumur, Javaud. Maupoint, Amand-René. Vie de M. Jean-René Forest... curé de St.-Pierre de Saumur. 12. (502 p.) Paris, Bray.

Sécher, A., Quelques mots sur la vie et la mort de M. l'abbé Poisson, curé de Montjean (Maine-et-Loire). 8. (16 p.) Angers, Lemesle.

Catalogue des gentils-hommes de Touraine et Berry qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux états généraux de 1789 publie . . . par L. de La Roque et Edouard de Barthélemy. 8. (32 p.) Paris, Dentu. Aubry.

Lambron de Lignim, Procès-verbal des séances de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, assemblé à Tours, le 16 mars 1789. 8. (178 p.) Tours, impr. Ladevèze.

Carré de Busserolle, J. X., Souvenirs de la révolution dans le départ. d'Indre-et-Loire (de 1790 à 1798). 12. (360 p.) Tours, impr. Ladevèze.

Richard-Desaiz, Ulr., Société du Berry. Le Berry aux salons de peinture et les artistes en Berry depuis trente ans. Supplément. 8. (66 p.) Paris, impr. Chaix et Ce.

Chatelard, Description et antiquités de Mézières en Brenne. Avec notes de M. Desplanque. 8. (19 p.) Paris, impr. Chaix et Ce. (Extr. du Compte rendu des travaux de la soc. du Berri. 11e année.)

Désplanque, A., Mézières en Brenne et la famille Turquet de Mayenne, notice historique. 8. (64 p.) Paris, impr. Chaix et Ce. (Extr. du compte rendu des travaux de la Soc. du Berry. 1863—1864.)

Tramblais, de la, Les voies romaines dans les environs du Blanc et d'Argenton. 8. (120 p.) Paris, impr. Chaix et Ce.

Guy-Coquille, La coutume de Nivernais, accompagnée d'extraits du commentaire de cette coutume. Nouv. édit. avec une introduction etc. par M. Dupin. 8. (XXIV. 513 p.) Paris, Plon.

Dupin, La coutume du Nivernais. (Ac. des sc. mor. et polit. T. 67. 1864.)

Bégat, Prosper, Notice sur l'imprimerie à Nevers. 8. (87 p.) Nevers, impr. Bégat.

Annuaire général de l'Allier, administratif, statistique etc. pour 1864. 19e année. 16. (899 p. et carte.) Moulins, Place.

Petit, P., Dreux-Brézé, évêque de Moulins. 18. (24 p.) Paris, Palmé.

Vichy et les bains chauds du Bourbonnais au XVIe siècle, d'après un manuscrit inédit, rédigé en 1567 pour Catherine de Médicis; par Nicolas de Nicolay . . . . publié pour la prémière fois . . . . par Victor Advielle. 8. (24 p.) Paris, Dentu.

Catalogue des gentilshommes de Poitou qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés au x états généraux de 1789, publié . . . . par L. de La Roque et Ed. de Barthélemy. 8. (52 p.) Paris, Dentu.

Auber, L'église St.-Paule de Poitiers et son histoire. 8. (36 p.) Poitiers, impr. Dupré.

Vie du R. P. Ch.- Isidore Baizé... de Chavagnes-en-Paillers. T. II. 18. (287 p.) Poitiers, Oudin.

Chabaudy, Vie du seu Antoine Baugier, ancien maire et ex-député des Deux-Sèvres. 8. (162 p.) Niort, impr. Mercier.

Richard, Alfr., Remarques sur l'ouvrage intitulé: Es-

sai historique sur l'abbaye de St.-Maixent et sur ses abbés, depuis 459 jusqu'à 1791. 8. (14 p.) St.-Maixent, impr. Reversé.

Fillon, B., L'art de terre chez les Poitevins, suivie d'une étude sur l'ancienneté de la fabrication du verre en Poitou. 4 (XIII. 222 p.) Niort, Clouzot.

Baudry, Notice sur des tessères du XIe siècle trouvées & Curzon (Vendée). 8. (3 p.) Poitiers, impr. Dupré.

Walsh, Lettres vendéennes, ou Correspondance de trois amis en 1823. Nouv. édit. 2 vol. 18. (714 p.) Paris, Vermot.

Delayant, L., Historiens de La Rochelle. 8. (307 p.) La Rochelle, impr. Maréchal.

Callot, S., La Rochelle protestante, recherches politiques et religieuses, 1126—1792. Origine de la commune et de ses priviléges; naissance et progrès du protestantisme; guerres religieuses; décadence; les religionnaires depuis la révocation de l'édit de Nantes jusqu'à la révolution; preuves et notes. 8. (140 p.) La Rochelle, les principaux libr.

Phelipot, Th., Notice historique sur Rivedoux (île de Ré) et sur ses anciens seigneurs etc. 4. (80 p.) St.-Jean d'Angély, Lemarié.

Rondier, R. F., Histoire de l'atelier monétaire de St.-Jean-d'Angély. 8. (31 p.) St.-Jean-d'Angély, Lemarié. (Extr. du Bull. . . se la Soc. histor et scientif. de St.-Jean-d'Angély.)

Jonain, P., Notice pop. sur Bernard Palissy. 16. (48 p.) La Rochelle, impr. Siret. Paris, Chamerot. (Schriftsteller b. Saintogne.)

Catalogue des gentilshommes de Périgord, Aunis, Saintonge et Angoumois, qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux états généraux de 1789, publié d'aprés les procès verbaux officiels, par L. de La Roque et Ed. de Barthélemy. 8. (54 p.) Paris, Aubry.

Marvaud, F., Répertoire archéol. du départ. de la Charente. 8. (48 p.) Angoulême, impr. Nadaud et Ce.

Catalogue des gentilshommes de la Marche et du Limousin qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux états-généraux de 1789, publié d'après les procès-verbaux officiels, par L. de la Roque et Ed. Barthélemy. 8. (38 p.) Paris, Dentu. Terrier de l'église de Beaumont, près Peyrat. 8. (11 p.) Limoges, impr. Chapoulaud fils. (Extr. du Bull. de la Soc. archéol. et histor. du Limousin. T. XIII.)

Guibert, L., Le château de Chalucet, notice histor. et descr. 12. (51 p.) Limoges, impr. Sourilas-Ardillier.

Albert, Galerie de portraits des hommes illustres du départ. de la Corrèze. 4. (36 p.) Limoges, impr. Ducourtieux.

Chassériaux, F., Biographie de M. le chevalier du Pavillon.... d'après le chroniqueur du Périgord et du Limousin. 8. (IV. 43 p.) Jonzac, impr. Ollière.

Delor, H, Mgr. Berteaud, évêque de Tulle 18. (36 p.) Paris, Ruffet et Ce.

## 4. Often.

Danglard, J., De litteris apud Arvernos a Io ad VIum usque seculum. 8. (82 p.) Clermont-Ferrand, Thibaud.

Mémoires de l'académie des sciences . . . . de Clermont-Ferrand, Nouv. série T. IV. 8. (255 p.) Clermont-Ferrand, Thibaud.

Tardieu, Ambr., Histoire généalogique de la maison de Bosredon, en Auvergne. 4. (426 p. et 23 pl.) Clermont-Ferrand, impr. Thibaud.

Généalogie de l'une des branches de la famille de l'Hopital (Auvergne). 4. (36 p.) Clermont-Ferrand, Thibaud.

Sarrazin, Allyre de, Notice historique sur la maison de Sarrazin, originaire d'Auvergne. 8. (VIII. 74 p.) Poitiers, impr. Oudin.

Description archéol. des Saintes-Chapelles de l'Auvergne. 8. (24 p.) Clermont-Ferrand, Thibaud.

St.-Joanny, Simples notes pour servir à l'histoire de la ville de Thiers aux trois derniers siècles. I. La coutellerie thiernoise de 1500 à 1800. Clermont-Ferrand, Thibaud.

Dufay, J. C., Mémorial de l'invasion de la Bresse par les Dauphinois en 1468 et 1469. 8. (51 p.) Bourg, impr. Milliet-Bottier.

Peignot, G., Ambassade des Bartavelles du Dauphiné. 8. (15 p.) Paris, Aubry.

Guy-Allard, Dictionnaire historique etc. du Dau-

4

**3** 

phiné... publiée · . . . par H. Gariel. T. I. 8. (XI. 854 p.) Grenoble, impr. Allier. (Bibl. hist. et littér. du Dauphiné. T. II.)

Der um die Geschichte seiner Provinz wohlverdiente Berfasserstarb im Jahre 1720 in Grenoble, zahlreiche Manuscripte hinterlassend, das wichtigste unter ihnen, eine Art historischer Provinzial-Encytlopädie, wird nun hier von dem Stadtbibliothetar von Grenoble zum erstenmal veröffentlicht. Es enthält Notizen über alle möglichen Puntte, welche mit der Geschichte, der Archäologie, den kirchlichen und dürgerlichen Berhältznissen, den Sitten und Gebrauchen des Delphinats in Berbindung stehen, und bietet so eine Masse werthvollen Materials. Einzelne Artikel haben einen bedeutenden Umsang, da der Berf. z. B. unter der Rubrit: avocats ein sehr genaues Berzeichniß sämmtlicher Advolaten am Parlament zu Grenoble seit dem Ende des XVI. Jahrhunderts giebt, oder unter dem Artikel: guerres alle Schlachten, bei denen Delphinaten zugegen gewesen, schildert und die Namen dersenigen, welche sich ausgezeichnet, angiebt. Sehr zahlreich sind auch die Notizen über die ablichen Geschlechter der Provinz.

R.

Grand, V., Les Dauphinois. I. Hippolyte Sauvageon. 18 (35 p.) Lyon, Méra.

Trepier, Notes et observations sur l'origine de la domination des comtes Guigues à Grenoble et dans la Graisivaudan et sur la valeur historique des cartulaires de St.-Hugues. 8. (XIV. 153 p.) Grenoble 1864.

Revillout, Ch., L'ancienne académie delphinale et la bibl. publique de Grenoble. 8. (45 p.) Grenoble, Merle et Ce.

Blanchet, H., Recherches historiques sur le Voironnais. Fol. à 2 col. (66 p.) Voiron, impr. Durand.

Annuaire.... historique de l'arrondissement de Vienne, pour 1864. 1re année. 12. (120 p.) Vienne, impr. Timou.

Martel, Aug., Histoire du sanctuaire de Notre-Dame du Laus (Hautes-Alpes). 4e édit. 32. (256 p.) Gap, impr. Jouglard.

Vanleemputten, H., Notice sur la ville de Romans et le bourg du Péage. 8. (40 p.) Toulouse, impr. Dupin.

Rochas, Ad., La noblesse de l'élection de Romans. Notices généalogiques. 8. (25 p.) Grenoble, impr. Allier.

Petit, P, Lyonnet, évêque de Valence. 18. (16 p.) Paris, Palmé.

Didelot, Notice sur la vie . . . de M. l'abbé J. B. Bletou . . . . de Valence. 32. (47 p.) Valence, Favier.

Annales de l'abbaye d'Aiguebelle... depuis sa fondation jusqu'à nos jours (1045—1863). T. II. 8. (622 p.) Valence, impr. Céas et fils.

Vincent, A., Notice historique sur Monteléger (Drôme). 8. (30 p.) Valence, impr. Chaléat.

Vincent, A., Notice historique sur la baronie de Clérieux (Drôme). 16. (72 p.) Valence, impr. Chaléat.

Vincent, A., Notice historique sur Soyans (Drôme). 8. (52 p.) Valence, impr. Chaléat.

Mémoires et documents publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie. T. VII. 8. (XLIV. 483 p. et 2 pl.) Chambéry, impr. Bottero.

Mémoire de l'acad. impér. de Savoie. 2e série. T. VI. 8. (XXVI. 712 p.) Chambéry, impr. Puthod fils.

Revue savoisienne. 1864.

Mus dem Inhalte: Poulet, Note sur l'abbaye de Talloires. — Desor, Archéologie. — L. Revons, Fouilles de Gevrier. — A. Valabrèques, Poésie chinoise à l'époque des Tang. — Ducis, Inscription du Larioz. — A. Despine, Recherches sur les poésies en dialecte savoyard. — G. Saussac, Ais-les-Bains. — F. Troyon, Tombeaux de Bel-Air, près Lausanne.

Burnier, Eug., Histoire du sénat de Savoie et des autres compagnies judiciaires de la même province. T. I. Période de 1329 à 1630. T. II. Période de 1630 à 1848. 8. (XI. 716 p. 586 p.) Chambéry, impr, Puthod fils.

Foras, E. Amédée de, Armorial et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie. 1re livr. Fol. (20 p.) Grenoble, Allier.

Dousseau, A., La Savoie française. 8. (27 p.) Le Havre, impr. Lepelletier.

Annuaire administratif et statistique du département de la Haute-Savoie. 1864. 1. année. 16. (128 p.) Annecy, libr. Monnet et Burdet.

Charvet, Léon, Recherches sur l'abbaye d'Abondance, en Chablais. 8. (VIL 135 p.) Lyon, impr. Perrin.

Ducis, La vallée de Beaufort en Savoie. 8. (VIII. 87 p.) Annecy, Didier-Monnet et Abry. Mandray, Notre-Dame de l'Aumône, à Rumilly. Notice histor. 8. (37 p.) Chambéry, impr. Puthod.

Vachez, A., Les vieux châteaux du Lyonnais, étude historique et archéol. 1re livr. 8. (39 p.) Lyon, Brun.

Valous, Vital de, Essai d'un nobiliaire lyonnais. 8. (60 p.) Lyon, Brun.

Gauthier, Inventaire sommaire desarchives départantérieures à 1790. Rhône. Archives civiles. Séries A à D. T. I. 4 à 2 col. (275 p.) Paris, P. Dupont.

Allmer, A., Notice sur plusieurs inscriptions de Lyon. 8. (39 p.) Vienne, impr. Savigné.

St.-Olive, Paul, Mélanges historiques sur Lyon. 8. (455 p.) Lyon, impr. Vingtrinier.

Rolle, F., Documents relatifs au passage de s. François de Paul à Lyon (1483). 8. (23 p.) Lyon, Vingtrinier.

Perrin, Barreau de Lyon. Claude Henrys, conseiller et premier avocat du roi au présidial de Montbrison. 8. (47 p.) Lyon, impreprin.

Mémoires de l'académie impér. . . . de Lyon. T. XIII. 8. (386 p.) Paris, Durand.

Mémoires de l'académie impériale... de Lyon. Classe des lettres. Nouv. série. T. XI. 8. (556 p.) Paris, Durand.

Mémoires de la Soc. littéraire de Lyon. Année 1861— 1862. Mélanges historiques sur Lyon. 8. (340 p.) Lyon, impr. Vingtrinier.

Pétrequin, J. E., Aperçu historique sur l'enseignement médical à Lyon depuis la restauration des lettres par Charlemagne. 8. (62 p.) Paris, Delahaye.

Dufay, C. J., Essai biographique sur Jehan Perréal, dit Jehan de Paris, peintre et architecte lyonnais. 8. (104 p.) Lyon, Brun.

Perret de la Menue, Ferdinand Delamonce, architecte à Lyon, essai biographique. 8. (37 p.) Lyon, impr. Vingtrinier.

Artaud, F., Notice sur Pierre-Toussaint Dechazelle. 8. (37 p.) Lyon, impr. Vingtrinier. (Extr. de la Revue du Lyonnais.)

Vertus, A. de, Histoire de Coincy, Fère, Oulchy et des villages etc. environnants. 8. (XI. 424 p.) Lyon, impr Coquet et Stenger.

Boissieu Alph. de, Ainay, son autel, son amphithéâtre, ses martyrs. 8. (141 p.) Lyon, Scheuring.

Guigue, C., Cartulaire de l'église collégiale Notre-Dame de Beaujeu. 4. (64 p.) Trévoux, impr. Damour.

Prost, Notice histor. sur la commune de St.-Bonnet-le-Courreau, canton de St.-Georges-en-Couzan (Loire). 8. (239 p.) Montbrison, impr. Conrot.

La vie de . . . Jeanne de Matel (forézienne), fondatrice de l'ordre du Verbe-Incarné. 18. (XII. 392 p.) Paris, Douniol.

La Tour de Varan, J. A. de, Essai sur la formation d'une bibliothèque forézienne, principalement pour établir le catalogue des ouvrages, mémoires, cartes etc. relatifs à l'histoire ancienne du Forez comme province, et à son histoire moderne comme département de la Loire. 8. (422 p.) St.-Etienne, Chevalier.

Pautet, J., Les maitres de requêtes et les Etats de Bourgogne. 8. (64 p.) Paris, Durand.

La Cuisine, de, Le parlement de Bourgogne depuis son origine jusqu'à sa chute. 2e édit. 3 vol. 8. (CXXXIV. 1212 p.) Dijon, Rabutot.

Beaune, H., et Jules d'Arbaumont, La noblesse aux états de Bourgogne de 1350 à 1789. 4. (XCII. 360 p. et 100 pl. d'armoiries.) Dijon, Lamarche.

Rossignol et Garnier, Inventaire sommaire des archives départ. antérieures à 1790 Côte-d'Or. Archives civiles. Série B. Chambres des comptes de Bourgogne, nros 3633 à 7264. T. II. 4 à 2 col. (244 p.) Paris, P. Dupont.

Garnier, Jos., Annuaire départemental de la Côte d'Or. 7e année. 12. (XVI. 444 p.) Dijon.

Un curé de Plombières-les-Dijon, de 16<sup>8</sup>3 à 1724. 16. (19 p.) Dijon, impr. Rabutot.

Notice biographique sur Paul Leniept, directeur de la Soc. chorale de Dijon. 8. (24 p.) Dijon, impr. Rabutot.

Gaspard, B., Notice historique sur la commune de Montrêt (arrondissement de Louhans). 4. (68 p.) Châlon-sur-Saone, impr. Dejussieu.

Charmasse, A. de, Notice sur la correspondance littéraire de Bénigne Germain. chanoine théologal de l'eglise d'Autun. 8. (128 p.) Autun, imp. Dejussieu. Baux, Jules, Nobiliaire du départ. de l'Ain (XVIIe et XVIIIe siècles). Bugey et Pays de Gex. 8. (512 p.) Bourg, Martin-Bottier.

Gy, Amé de, Chroniques et légendes de l'Ain. (Bresse et Bugey.) 12. (120 p.) Tournai, Castermann.

Allmer, A., Notice sur une inscription antique trouvée à Genay, dans le dép. de l'Ain. 8. (19 p.) Paris, impr. Lahure. (Extr. du 27e vol. des Mémoires de la Soc. impér. des antiquaires de France.)

Richard, Notice sur M. l'abbé Jean Meunier, curé d'Oncieu (Ain). 8. (18 p.) Belley, impr. Leguay.

Table méthod. des Mémoires de Trévoux (1701—1775). 1re partie.... précédée d'une notice histor. par P. C. Sommervogel. 12. (CL 202 p.) Paris, Durand.

Sommervogel, C., Essai historique sur les Mémoires de Trévoux. 12. (101 p.) Paris, Durand.

Hébrard, Cl., Notice biogr. sur l'abbé Gorini, chanoine honor. de Belley. 8. (36 p.) Lyon, Girard et Josserand.

Mémoires pour servir à l'histoire de Dombes; par Louis Aubret, conseiller au parlement de Dombes (1695—1748). Publiés . . . . par C. Guigue. 1re livr. 4. (48 p.) Trévoux, Damour.

Bibliotheca Dumbensis, ou Recueil de chartes, titres et documents relatifs à l'histoire de Dombes, publ. par M. Valentin Smith. 4. (746 p.) Trévoux, impr. Damour.

Monnin, Alfr., Le curé d'Ars, vie de Jean-Baptiste-Marie Vianney. 9e édit. 2 vol. 18. (1007 p.) Paris, Douniol.

Esquisse biogr. sur J. M. B. Vianey, curé d'Ars. 18. (36 p.) Châlon-sur-Saône, imp. Landa.

Vie merveilleuse de M. J. M. B. Vianney, curé d'Ars. 18. (VII. 212 p.) Lyon. Paris, Pélagaud.

Annuaire du Doubs et de la Franche-Comté pour 1864, par P. Laurens. 52. année. 8. (607 p.) Beşançon, Jacquin.

Mémoires de la Société d'émulation du départ. du Doubs. 3e série. 7e vol. 1862. 8. (XXVIII. 495 p.) Besançon, impr. Dodivers et Ce.

Mémoires de l'académie . . . . de Besançon 8. (170 p.) Besançon, imp. Dodivers et Ce.

Jacquenet, J. B. S., Histoire du séminaire de Besançon. T. I. 8. (XXXII. 600 p.) Reims, Bonnesoy.

Castan, Aug., Notice sur Hugolin Folain, doyen du chap. métropolitain de Besançon et vice-amiral de la flotte du pape Calixte III. 8. (15 p.) Paris, impr. impér-

Notice sur M. Busson, doyen des chanoines de l'égl. métropole de Besançon. 12. (23 p.) Besançon, Jacquin.

Coudriet et l'abbé Chatelet, Histoire de la seigneurle de Jonvelle et de ses environs. 8. (599 p.) Besançon, impr. Jacquin.

Colin, G., Coup d'oeil sur les origines de Pontarlier. 8. (32 p.) Besançon, Jacquin.

St.-Marc, Corneille, Le siège de St.-Amour en 1617, épisode de la guerre de Dix ans en Franch-Comté de Bourgogne. 8. (20 p.) Poligny, impr. Maréchal.

Suchaux, L., Galerie biographique du département de la Haute-Saône. 8. (XXIV. 424 p.) Vesoul, impr. Suchaux.

Goguel, G., Hommes connus dans le monde savant en France et à l'étranger, nés ou élevés à Montbéliar d. 12. (VIII. 710 p.) Paris, Grassart.

Bulletin de la Société pour la conservation des Monuments historiques d'Alsace. 2e série. T. II. (1863—1864.) Deuxième partie. 8. Paris et Strasbourg, Vve Berger-Levrault et fils.

Suhalt: Napol. Nicklés, Helvetus et ses environs (Ehl près Benfeld) au cinquième siècle. — L. Spach, St-Léon IX.. le pape alsacien. — P. Ristelhuber, La marche d'Aguillée. — de Morlet, Notice sur les cimetières gaulois et germaniques decouverts dans les environs de Strasbourg. — Jér. Ans. Siffer, Analyse d'une charte datée du 26. mai 1415, faisant mention, entre autres de Ramshardt, de Cronenbruch et de Buchhurst. —

Le Bibliographe alsacien. 1864.

Aus dem 3 nhaîte: Jung, bibliothécaire de la ville de Strasbourg. — Les imprimeurs d'Alsace. — Une lettre inédite de Vivant Denon. — Baroche et Basoche. — Béranger et M le pasteur Leblois. — L'Alsace ancienne et moderne. — Anciennes industries d'Alsace et de Lorraine. Manufactures de porcelaine et de faïence. — Un recueil d'autographes de Jean Hermann. — Variétés. — Les armoiries de Sainte-Marie-aux-Mines. — Stöber, A., Alfatia, Beiträge zur elsässischen Geschichte, Sage, Sitte und Sprache. Neue Folge. 1862—1864. 1. Abthl. Mithschansen. 8. (225 S.) Basel, Bahnmaier.

Les Alsaciens illustres. 2e livr.: Martin Schoenn, Séb. Brant, Dietrich, Oberlin. 8. (8 p.) Strasbourg, Schmidt.

Spach, L, Ecrivains alsaciens du XVIIe siècle. 8. (34 p.) Colmar, impr. Decker-

Description du départ. du Bas-Rhin. T. II 2e partie. 8. (p. 853-1071.) Strasbourg, Vve Berger-Levrault.

Spach, L., Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Bas-Rhin. Archives civiles. Séries A. et E. T. I. 4. (VI. 240 p.) Strasbourg, Vve Berger-Levrault et fils.

Les sociétés politiques de Strasbourg pendant les années 1790 à 1795. Extraits de leurs procès-verbaux publiés par F. C. Heitz. 8. (VIII. 400 p.) Strasbourg, Heitz.

Leblois, L., Comment une église tombe et se relève. Une page de l'histoire de Strasbourg. 2e édit. 8. (26 p.) Strasbourg, impr. Silbermann.

Notice sur la cathédrale de Strasbourg. 7e édit. 18. (85 p.) Strasbourg, impr. Silbermann.

Stoeber, V., et G. Tourdes, Topographie et histoire médicale de Strasbourg et du départ. du Bas-Rhin. 8. (621 p.) Strasbourg, Vve Berger-Levrault.

Morlet, de, Notice sur les cimetières gaulois et germaniques découverts dans les environs de Strasbourg. 8. (14 p.) Strasbourg, Vve Berger-Levrault.

Straub, A., L'église de Waldbourg. 8. (11 p.) Strasbourg, Vve Berger-Levrault.

Thilloy, Jules, Herbitzheim, étude. 8. (31 p.) Strasbourg, Vve Berger-Levrault.

Nicklès, Napoléon, Helvetus (Ehl, près Benfeld). 8. (12 p.) Strasbourg, impr. Silbermann.

Nicklès, Napol., Helvetus et ses environs (Ehl près Benfeld) au Ve siècle. Fol. (50 p.) Strasbourg, Vve Berger-Levrault.

Les vicissitudes du protestantisme à Obernai, dans le cours du XVIe siècle. 8. (80 p.) Strasbourg, impr. Le Roux.

Bentz, J., Appendice à la description historique et

archéologique de Lauterbourg. 8. (13 p.) Strasbourg, impr. Silbermann.

Rheinwald, J., L'abbaye et la ville de Wissembourg. 8. (XIX. 513 p.) Wissembourg, Wentzel fils.

Morlet, de, Notice sur quelques découvertes archéologiques dans les cantons de Saar-Union et de Drulingen (arrondissement de Saverne). 8. (8 p.) Strasbourg, Vve Berger-Levrault.

La prise de Colmar en 1663, racontée par le doyen du chapitre de Cette ville. 8. (16 p.) Colmar, impr. Decker. (Extr. des Curiosités d'Alsace. 4e livr. 2e année.)

Chronique de Thann. T. I. 8. (XXVII. 740 p.) Colmar, impr. Hoffmann.

Die kleine Stadt Thann, am Fuße der Bogesen, auf der Grenze bes Sundgaus und des Obern-Elsasses gelegen, hat zu keiner Zeit in der Geschichte, selbst nicht in der Provinzialgeschichte eine bedeutendere Rolle gespielt; von allgemeinerem Interesse konnte daher bei vorliegender Chros nit von vorn herein nicht wohl die Rede sein. Noch bazu ist sie aus spater Zeit und von wenig competenter Seite verfaßt. Der Pater Malachias Tschamsen, ihr Compilator, wurde im Jahr 1678 zu Thann geboren, in Lugern erzogen, erlangte die Stelle eines Borftebers des Minori= tenklosters in Thann und starb 1742 daselbst als Ordenscommissar für Der Verf. hat seine Chronik, die nicht so wohl der die Proving Elsaß. Geschichte der Stadt Thann als den Schicksalen des Baarfüßerordens gewidmet ist, im Jahr 1724 verfaßt. Seine Erzählung ist eigenem Geständniß nach theilweise "aus historicis und andern Scribenten" geschöpft, theils aus den Archiven der Stadt und des Klosters. Die Ausbeute aus ben Papieren bes letteren kann übrigens nicht fehr groß gewesen sein, da der Verf. erzöhlt, wie das ganze Archiv im Jahr 1609 bereits zum drittenmale abbrannte. Bezeichnend für den Bildungsgrad des Verfe., eines Zeitgenossen Voltaires, sind die mit frommem Glauben erzählten Wunders und Zaubergeschichten so wie sein großes Interesse für Herenprozesse. Erklärlicher ift sein nicht selten freilich in rober Aeußerung hervortretender haß gegen die Protestanten, ergöglich sind die baufigen neidischen Ausfälle auf andere reicher dotirte Monchsorden. der Vorrede des Abbé Merklen ausgesprochenen Lobsprüche über den "unschätbaren Werth" der Chronik haben somit wenig Grund. Der erste

ð.

Band beginnt mit dem Jahr 1182, dem Geburtsjahre des Franz von Assis, und geht bis 1516; der zweite umfaßt die Zeit von 1517—1700. Vielleicht bringt der dritte Band interessanteres. R.

Sabourin de Nanton, Les fortifications d'Huningue. 8. (7 p.) Strasbourg, Vve Berger-Levrault.

Spach, L., Une excommunication de Mulhouse au XIIIe siècle 8. (16 p.) Strasbourg, Vve Berger-Levrault.

Coste, Argentovaria, station galloromaine, retrouvée à Grussenheim (Haut-Rhin). 8. (7 p.) Strasbourg, impr. Vve Berger-Levrault.

Leupol, L., Précis de l'histoire de Lorraine. Se édit. 12. (XIII. 248 p.) Nancy, Grosjean.

Curicque, J. M., Notice historique sur la bienheureuse princesse palatine Marguerite de Bavière, duchesse de Lorraine (1373-1434). 12. (40 p.) Metz, Rousseau-Pallez.

Henry, Intervention de Charles VII, duc de Lorraine, dans les affaires de la Ligue en Champagne (1562-1596). 8. (66 p.) Nancy, impr. Lepage.

Chautard, J., Description de différentes monnaies trouvées en Lorraine. 8. (18 p.) Nancy, impr. Vve Raybois.

Clairet, Hipp. de, Une page tendre des mémoires du père Govin, garde champêtre à Laméville, moeurs lorraines. 18. (XII. 273 p.) Paris, M. Lévy frères.

Thilloy, Jules, Les institutions judiciaires de la Lorraine allemande avant 1789. 8. (67 p.) Metz, impr. Nouvian.

Neveu-Lemaire, De l'enseignement du droit en Lorraine. 8. (66 p.) Nancy, impr. Hinzelin et Ce.

Benoît, L., Notes sur la Lorraine allemande. Les corporations de Fénétrange. 8- (32 p.) Nancy, impr. Lepage.

Mémoires de la société d'archéologie lorraine. 2e série. 5e vol. 13e de la collection. 8. (XVII. 442 p. et 2 pl.) Nancy, impr. Lepage.

Joly, Alex., Notice biogr. sur P. L. Cyflé, de Bruges en Flandres, sculpteur du roi de Pologne, duc de Lorraine, à Lunéville. 8. (22 p.) Nancy, impr. Lepage.

Annuaire administratif, statistique, historique etc. de la

Meurthe, par H. Lepage et N. Grosjèan. 1864. 42. an. 12. (377 p.) Nancy.

Les armoiries de Melchior de La Vallée. Notice sur une gravure nancéienne du XVIIe siècle. 8. (10 p.) Nancy, impr. Lepage.

Mémoires de l'acad. de Stanislas. 1863. 8. (CIX. 686 p.J. Nancy, impr. Vve Raybois.

Mus dem 3nhait: Lombard, Étude sur Joudert. — Chautard, Description de monnaies trouvées récemment en Lorraine. — Maggiolo, Étude sur la philosophie morale de Pétrarque et particulièrement sur son traité intitulé, De contemptu mundi. — Meaume, Palissot et les philosophes du XVIIIe siècle.

Ancelon, E. A., Note sur l'origine de Dieuze. 8. (12 p.) Nancy, impr. Lepage.

Calmet, Dom Aug., Histoire du prieuré de Lay; publiée pour la première fois par H. Lepage. 8. (VI. 42 p.) Nancy, Lepage.

Deblaye, J. F., Inventaire du trésor de l'église de Mattaincourt en 1684. 8. (28 p.) Nancy, impr. Lepage.

Barthélemy de Beauregard, Histoire du B. P. Fourier, curé de Mattaincourt. 2 vol. 18. (XXXIII. 1116 p.) Bar-le-Duc, Contant-Laguerre et C.

Bach, J., Les origines de Metz, Toul et Verdun, études archéologiques. 8. (128 p.) Metz, Rousseau-Pallez. (Extrait des Mémoires de la Soc. d'archéol. et d'histoire de la Moselle.)

Lepage, H., Pouillé du diocèse de Toul, rédigé en 1402. 8. (144 p.) Nancy, Wiener.

Hequet, Ch., Fragments historiques sur le démembrement et la suppression du diocèse de Toul. 8. (15 p.) Vitry-le-Français, impr. Bitsch.

Chevreux, Notre-Dame des Vertus à Ligny-en Barrois (Meuse). 18. (104 p.) Bar-le-Duc, impr. Contant-Laguerre et Ce.

Tihay, V., Le maréchal de Marillac, gouverneur de Verdun (1630-1632). 8. (55 p.) Verdun, Laurent.

Roussel, N., Histoire ecclésiastique et civile de Verdun, avec le Pouillé, la carte du diocèse et le plan de la ville en 1745. Edit. revue. T. XI. 8. (310. CCXIX p.) Bar-le-Duc, Contant-Laguerre.

Ŋ

Mémoires de la soc. philomatique de Verdun (Meuse). T. VI. 8. (446 p.) Verdun, Laurent.

Le tisserand de Bar-le-Duc. Notice biographique. 18. (70 p.) Toulouse, Delhorbe.

Dumont, Nobiliaire de St.-Mihiel. T. I. 8. (470 p.) Nancy. Paris, Derache.

Abel, Ch, Des institutions communales dans le départ. de la Moselle. III. Les populations rurales avant les communes. 8. (p. 111-218.) Metz, impr. Leblanc.

Chabert, F. M., Annales du département de la Moselle. 1848-1858. 8. (488 p.) Metz, Lorette. (Tiré à 130 exemplaires.)

Mémoires de la société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, 1868. 8. (289 p) Metz, Rousseau-Pallez.

Worms, J., Histoire de la ville de Metz depuis l'établissement de la république jusqu'à la révolution française. 2e édit. 12. (VI. 338 p.) Metz, Alcan.

Klipffel, Les paraiges messins. Etude sur la république messine, du XIIIe au XIVe siècle. 8. (XI. 238 p.) Metz, Warion. Paris, Durand.

Journal du siège de Metz de 155? et notes historiques tirées de la bibl. de M. Lorette. 2e édit. . . . par J. B. Nimsgern. 8. (36 p.) Paris, Richard.

Mémoire de tout ce qui s'est passé à la démolition du lieu où est la citadelle et les lieux du retranchement de Guise et la place St.-Jacques comme aussi des autours de Metz; par F. M. Chabert. 8. (XI. 94 p.) Metz, Rousseau-Pallez.

Conférences littéraires à Metz au XVIe siècle. 4. (23 p.) Metz, impr. Blanc. (Extrait d'une ancienne chronique.)

Les trois ordres de la province, des évêchés et du Clermontois. Noblesse. Assemblées publiques tenues à Metz, 1787—1788—1789. Recherche de 1674. Ancienne chevalerie lorraine. 8. (79 p.) Metz, Rousseau-Pallez.

Chabert, F., Notice sur C. L. A. Fou cquet, duc de Belle is le, gouverneur de la province des Trois-Evêchés, fondateur de l'acad. roy. de Metz. 8. (51 p.) Metz, impr. Rousseau-Pallez.

Leclerc, L., Notice sur Mme la maréchale duchesse de Belle-Isle. 8. (56 p.) Metz, impr. Blanc. Thiel, Notice biogr. sur F. Munier, membre hon. de l'ac. imp. de Metz. 8. (12 p.) Metz, impr. Blanc.

Mémoires de l'acad. impér. de Metz. 44e année. 1862— 1863. 2e série. 11e année. 2 vol. 8. (848 p.) Metz, Rousseau-Pallez.

Raillard. Les princip aux ponts du moyen âge à Metz. 8. (101 p.) Metz, impr. Blanc.

Jacob, V., Recherches historiques sur la tour et la cloche de Mutte de la cathédrale de Metz. 8. (XII. 246 p.) Metz, Rousseau-Pallez.

Thilloy, Jules, Agnès, comtesse de Deux-Ponts, dame de Bitche en 1297. 8. (36 p.) Metz, Rousseau-Pallez. (Extr. des Mém. de la soc. d'archéol. et d'hist. de la Moselle. 1864.)

Michel, Emmanuel, Remarques sur les tournois de Chauvancy en 1285. 8. (100 p.) Metz, impr. Blanc.

## 5. Süben.

Ribadieu, H., Les campagnes du comte Derby en Guyenne. 8. (96 p.) Paris, Dentu.

La Roque, L. de, et Ed. de Barthélemy, Catalogue des gentilshommes de Guienne, Agénois et Bazadois qui ont pris part ou envoyés leur procuration aux assemblées de la noblesse, pour l'élection . . . . de 1789. 8. (56 p.) Paris, Dentu.

Petit-Lafitte, A., Un voyage agricole du Guienne et dans le Bordelais, en 1787. 16. (46 p.) Bordeaux, Coderc.

Gragnon-Lacoste, P., Fiefs et alleux en Guienne. 8. (31 p.) Bordeaux, impr. Coderc.

Gras, Inventaire sommaire des archives départ. antérieures à 1790. Giron de. Archives civiles. Série C. T. I. 4 à 2 col. (264 p.) Paris, P. Dupont.

Marchandon, Bordeaux, histoire de son origine ètc. 8. (VI. 256 p.) Bordeaux, Coderc.

Cirot de La Ville, Origines chrétiennes de Bordeaux. Histoire et descr. de l'église de St.-Seurin. 1re livr. 4. (XI. 4 p.) Bordeaux, impr. Vve Dupuy et Ce.

Peyrot, Du parlement de Bordeaux au XVIe siècle. 8. (39 p.) Bordeaux, impr. Gounouilhou.

Dezeimeris, Reinhold, De la renaissance des lettres

à Bordeaux au XVI siècle. 8. (66 p.) Bordeaux, impr. Gounouilhou. (Extr. des Actes de l'acad. impér. . . . de Bordeaux. 1863.)

Dubre uilh, Ch., Recherches histor. sur les établissements et régimes hospitaliers à Bordeaux. 8. (48 p.) Bordeaux, impr. Crugy.

Gergerès, J. B., Histoire et description de la bibliothèque publique de la ville de Bordeaux. 8. (276 p.) Bordeaux. Degréteau et Ce.

La cathédrale de Bordeaux, étude historique et archéol. 12. (225 p.) Bordeaux. impr. Vve Dupuy et Ce.

Notes pour servir à la biographie des hommes utiles ou célèbres de la ville de Bordeaux et du départ. de la Gironde. 2e édit. 8. (VIII. 72 p.) Paris, Derache.

Delpeuch, P. L., Histoire de Notre-Dame de Talence ou de Rama. 16. (132 p.) Bordeaux, impr. Vve Dupuy et Ce.

Labarrère, A., Histoire de Notre-Dame de Maylis. 18. (210 p.) Bordeaux, impr. Vve Dupuy et Ce.

Rauzan, E. de, Histoire de l'ermitage St.-Catherine de Lormont. 8. (8 p.) Bordeaux, impr. Bord.

Trapaud de Colombe, G., Les abbayes de Verteuil et de l'Isle. 8. (18 p.) Bordeaux, impr. Coderc.

Gourgues, de, Le dragon de Bergerac, étude sur une question histor. relative à la vic de s. Front. 8. (136 p.) Bordeaux, impr. Vve Dupuy et Ce.

Du Bartas, Saluste, Documents inédits, publiés par J. F. Bladé et Philippe Tamizey de Larroque. 8. (24 p.) Agen, impr. Noubel. (Extr. de la Revue d'Aquitaine. 1863 et 1864.)

Dufour, Emile, Etudes historiques sur le Quercy. 1re livr. 8. (212 p.) Cahors, impr. Plantade.

Notice de François-Noël Louis Devèze, vicaire général de la grande aumônerie, chanoine honor. de Montauban. 32. (57 p.) Paris, impr. Gaittet.

Lagrèze-Fossat, A., Etudes historiques sur Moissac. III. 8. (40 p.) Bordeaux, impr. Degréteau et Ce.

Ramon, Ed., Notice sur M. le baron Petit de Lafosse, receveur général des finances de l'Aveyron etc. 2e édit. 8. (170 p.) Paris, impr. Lainé et Havard.

Notice historique sur la chapelle de Notre-Dame des Buis, près St.-Geniez d'Olt (Aveyron). 18. (71 p.) Rodez, Carrère.

Viallet, Documents pour servir à l'histoire des hôpitaux et des institutions charitables existant ou ayant existé en Rovergue en 1790. 8. (16 p.) Caen 1864, Hardel. (Extrait du Compte rendu des séances tenues à Rodez, par la Soc. franç. d'archéol. 26e vol. Année 1864.)

Viallet. Histoire de l'hôpital St.-Jacques, Hôtel-Dieu de Rodez, depuis sa fondation, en 1346, jusqu'à nos jours. . 8. (40 p.) Rodez, Carrère.

Noulens, J., Maisons historiques de Gascogne, ou galerie nobiliaire de cette province. 8. (159 p.) Paris, Dumoulin.

Ladoue, de, Vie de Mgr de Salinis, évêque d'Amiens, archevêque d'Auch. 8. (IV. 536 p.) Paris. Tolra et Haton.

Tartière, H., Simples notes historiques. 18. (35 p.) Mont-de-Marsan, impr. Vve Leclercq. (Extr. de l'annuaire des Landes 1864.)

Cauna, de, Clergé et noblesse des Landes. Armorial. 2e édit. 8. (IV. 123 p.) Bordeaux, impr. Vve Dupuy et Ce.

Ducasse, F., Les Rois de Navarre à Nérac. Marguerite de Valois. Jeanne d'Albret. Henri IV. 2e éd. 8. (41 p.) Nérac, Sabla.

Samazeuilh, J. F., Dictionnaire géographique, historique et archéologique de l'arrondissement de Nérac (Lot-et-Garonne). 16. (209 p.) Nérac, impr. Bouchet.

Lagrèze, de, La féodalité dans les Pyrénées, comté de Bigorre. 8. (138 p.) Paris, Durand. (Extr. du Compte rendu de l'acad. des sciences morales et polit.)

Cenac Moncaut, Les richesses des Pyrénées françaises et espagnoles. 8. (VIII. 256 p.) Paris 1864.

Lespinasse, Les Bohémiens du pays basque. 8. (46 p.) Pau, impr. Vignancour.

St.-Maur, E. M. François, Promenades historiques dans le pays de Henri IV. Fol. (IX. 43 p.) Pau, impr Vignancour.

Menjoulet, Chronique du diocèse et du pays d'Oloron (Béarn méridional et Soule). T. I. 8. (VIII. 519 p.) Oloron, Marque.

Annuaire administratifetc. du dép. des Basses-Pyrénées pour l'an 1864. 43. année. 32. (373 p.) Pau.

٠,

La Roque, L. de, et Ed. de Barthélemy, Catalogue des gentilshommes de Roussillon, Foix, Comminges, Couseran, qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux états-généraux de 1789, publiés d'après les procès-verbaux officiels. 8. (36 p.) Paris, Dentu.

Le Roussillonnais, almanach commercial, historique, administratif etc. 18. (216 p.) Perpiguan, Alzine.

Barthélemy, Ed. de, Les trois conquêtes françaises de Roussillon, 1291. 1493. 1642. 8. (46 p.) Chaumont, impr. Cavaniol.

La Roque, L. de, Annuaire histor. et généalogique de la province le Languedoc. 2e année. 8. (183 p.) Paris, Dentu.

Annuaire général de la Haute-Garonne, historique, administratif, judiciaire et commercial pour l'année 1863 et 1864, par Alph. Bremond. 12. et 13. année. 16. (496 p. 520 p.) Toulouse 1863 et 1864, Pradel et Blanc.

Généalogie des comtes de Toulouse, ducs de Narbonne, marquis de Provence. Nouv. édit. 8. (38 p.) Toulouse, Bompard.

Barbier, J., La femme aux deux maris. Procès jugé en 1560 au parlement de Toulouse. 8. (5 p.) St.-Germain, impr. Toinon et Ce.

Latou, M., Vie de saint Saturnin . . . premier évêque de Toulouse et martyr. 8. (318 p.) Toulouse, Cluzon.

Annuaire de l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse pour l'année 1863—1864. 19. année. 82. (52 p.) Toulouse.

Rivières, Edm. de, Antiquités gallo-romaines et franques découvertes à Rivières (Tarn). 8. (22 p.) Caen, Hardel.

Rossignol, Elie A., Monographies communales, ou Etude statistique, historique et monumentale du départ. du Tarn. 1re partie. Arrondissement de Gaillac. T. 1 du départ. du Tarn et de l'arrondiss. de Gaillac. Canton de Cadalen. Histoire de l'abbaye de Candeil. T. I. II. 8. (390 p. 392 p.) Toulouse, Delboy. Paris, Dentu.

Farémont, H. de, Histoire populaire d'Arfons. 8. (16 p.) Castres, impr. Vve Grillon.

Mouynès, Inventaire sommaire des archives départ.

antérieures à 1790. Aude. Archives civiles. Série B. T. I. 4 à 2 col. (246 p.) Paris, P. Dupont.

Mahul, Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse et de l'arrondissement administratif de Carcassonne. Villes, villages, églises etc. Vol. IV. 4 (621 et 5 pl.) Carcassonne. Paris, Didron.

Tournal, Inscriptions înédites ou peu connues du musée de Narbonne. 8. (31 p.) Caen, Hardel.

Tournal, Catalogue du musée de Narbonne et notes histor. sur cette ville. 8. (XXIII. 202 p.) Narbonne, Caillar.

Faure, Hipp., Hospices de Narbonne. Supplément au classement des archives antérieurs à l'année 1790. Pièces données. Recherches nouvelles. 4. (VIII. 154 p.) Narbonne, impr. Caillard.

Annuaire administratif, historique etc. de l'Hérault pour l'année 1864; par Eug. Thomas. 32. (499 p.) Montpellier, Seguin.

Pelet, Aug., Excursion archéologique à Murviel (Hérault). 8. (8 p.) Nîmes, impr. Clavel-Ballivet.

Notre Dame de la Salette... par V. A. 32. (VI. 374 p.) Montpellier, Seguin.

Mémoires de l'acad. du Gard. 1863. 8. (574 p.) Nîmes, impr. Clavel-Ballivet et Ce.

Germer-Durand, E., Le prieuré et le pont de St.-Nicolas de Campagnac. 8. (184 p.) Nîmes, Giraud.

Histoire de l'Eglise réformée d'Anduze depuis son origine jusqu'à la Révolution française, écrite d'après des documents complètement inedits par J. P. Hugues, pasteur. 8. (VII et 845 p.) Montpellier, typograph. Boehm.

Das Werk, eine Frucht siebzehnschriger Studien, behandelt den eng begrenzten Gegenstand so, daß auch die allgemeinere Geschichtsforschung Rupen daraus ziehen kann. Anduze ist drei Jahrhunderte lang ein Hauptssitz des Protestantismus im mittäglichen Frankreich gewesen, die letzte Stütze der Camisarden in den Cevennenkriegen und nach deren Untergang ein Heerd des Calvinismus in den bedrängten Provinzen. Die Privatspapiere vieler protestantischer Familien, das Actenmaterial in Nimes und Montpellier, besonders aber die Archive von Genf und Paris und die Bibliotheken Hollands haben dem Verf. viel unbekannten oder unbenutzten Stoff geliesert. Seine Erzählung ist in drei Bücher getheilt; das erste umsatt die Geschichte der Resormation von Anduze dis zum Jahr 1598;

bas zweite geht bis zum Widerruf des Evicts von Rantes; das dritte endlich schließt mit dem Toleranzedict Ludwigs XVI. im Jahr 1787. Vinnen Jahresfrist hat das Buch bereits die zweite Ausgabe erlebt. R.

Annuaire du départ. de l'Ardèche, almanach admin., historique etc. 1864. 8. (264 p) Paris, Guiremand.

Almanach historique... de la Haute-Loire pour 1864. 14e année. 18. [340 p.) Le Puy, Jacquet-Chauve.

Calemard de Lafayette, Ch., Notice nécrol. sur M. Jos. Bertrand, ancien député de la Haute-Loire. 8. (16 p.) Le Puy, impr. Marchesson.

Le grand jubilé du Puy en 1864. Histoire etc. 18. (VI. 174 p.) Le Puy, Marchessou.

Aubais, le marquis d', Eloge de M. Des Hours de Mandajors. 1747. 8. (6 p.) Paris, Dentu. (Extr. de l'annuaire hist. etc. de Languedoc, 1862—1863.)

Almanach historique, biographique et littéraire de la Provence. 9e année. 1864. 8. (52 p.) Marseille, Gueidon. Paris, Aubry.

Reybaud, E., Etudes sur le parlement de Provence. Les troubles du semestre 1647—1649. 8. (52 p.) Aix, impr. Remondet-Aubin.

Gourdon de Genouillac, H., et le marquis de Piolence, Nobiliaire du département des Bouches-du-Rhône. Histoire. Généalogies. 8. (XIV. 244 p.) Paris, Dentu.

Mouan, Souvenirs historiques de la ville d'Aix 8. (20 p.) Aix, impr. Remondet-Aubin.

Chalandou, évêque d'Aix, portrait et biographie. 18. (24 p.) Paris, Palmé.

Aube, Fréd., Le Forum Voconii au Luc-en-Provence. 8 (20 p.) Aix, impr. Arnaud.

Montgrand, Godefroy de, Armorial de la ville de Marseille, recueil officiel dressé par les ordres de Louis XIV, publié pour la première fois. 8. (447 p.) Marseille, Gueidon.

Lafonet, Aug., Souvenirs marseillais. La peste de 1720. 8. (181 p.) Marseille, Vve Olive.

André, F., Histoire de l'abbaye des religieuses de Saint-Sauveur de Marseille, fondée au Ve siècle, d'après les documents inédits etc. 8. (X. 257 p.) Marseille, impr. Vial. (Tiré à 225 exemplaires.)

Notice sur les cryptes de l'abbaye St.-Victor-lez-Marseille. Précis historique. 8. (114 p.) Marseille, Vve Olive

Pilot, J. J. A., Quelques mots sur une famille de Marseille du nom de Corbeau ou Courbeau. 8. (15 p.) Paris, Dentu.

Ricard, Ant., Vie de Mgr. Jean-Baptiste Gault, évêque de Marseille (1595-1643) 8. (118 p.) Paris, Palmé.

Regis de la Colombière, Mel. de, Fêtes patronales et usages des corporations et associations qui existaient à Marseille avant 1789, leurs armoiries et celles des communautés etc. 8. (VIII. 231 p.) Marseille, Boy. Paris, Aubry.

Saurel, Alfr., Notice histor. sur St.-Jean de Garguier, l'abbaye de St.-Pons et Gémenos (Bouches-du-Rhône). 8. (75 p.) Marseille, impr. Vve Olive.

Visite à la St.-Baume et à St.-Maximin. 16. (76 p.) Paris, Bachelin-Deflorenne.

Jacquemin, L., Monographie du théâtre antique d'Arles. T. II. 8. (413 p.) Arles, impr. Dumas et Dayre.

Trichaud, J. M., Histoire de la sainte église d'Arles. T. IV. 8. (387 p.) Paris, Giraud.

Révoil, H., Notice sur la chapelle de St-Gabriel près Tarascon. 8. (12 p.) Nîmes, impr. Clavel-Ballivet et Ce.

Canonge, Jul., Notice historique sur la ville des Baux, en Provence 2e édit. 32. (XV. 148 p) Paris, Tardieu.

Teissier, Octave, Géographie historique, biographique et statistique du départ. du Var. Commune de Fréjus. Notice. 8. (15 p.) Toulon, impr. Vincent.

Pélabon, L., Les anciens troubadours du Var, leurs notices biographiques etc. 8. (48 p.) Toulon, les princ. libr.

Annuaire toulonnais historique etc. 18. (168 p.) Toulon, Aurel.

Disdier, J. B., Recherches historiques sur saint Léonce, évêque de Fréjus et patron du diocèse. 8. (183 p.) Dragnignan, impr. Gimbert.

Annuaire . . . historique du départ. de Vaucluse. 1864. 12. (472 p.) Avignon, Clément St.-Just.

í

Barjavel, C. F. H., Notre-Dame de St.-Garde-des-Champs. 2e édit. 8. (98 p.) Carpentras, impr. Rolland.

La Bresco d'Antoni-Blasy Crousillat. (1837-1864). 8. (XVI. 319 p.) Avignon, Roumanille.

Palliari, Lea, Notices historiques sur le comté et la ville de Nice, tirées d'anciens manuscrits et notes données par divers, recueillies. 8. (XIX. 23 p.) Nice, impr. Gilletta.

## V. Baria.

Rochambeau, A. L. de, Etude sur les origines de la Gaule, appliquée à le vallée du Loir dans le Vendômois. 2e édit. 8. (39 p.) Paris, J. B. Dumoulin.

Deloche, Max., Etudes sur la géographie historique de la Gaule, et spécialement sur les divisions territoriales du Limousin au moyen âge. 4. (p. 215-541.) Paris, impr. impér.

Bial, P., Chemins, habitations et oppidum de la Gaule au temps de César. 1re partie. Chemins celtiques. 8. (312 p.) Paris, Didier et Ce.

Peigné, A., Dictionnaire topographique, statistique etc. de la France. 3e édit. 8. (XXXVI. 788 p.) Paris, Cosse et Marchal.

Dictionnaire des Communes de la France, précédé d'une introduction géographique, statistique et descriptive par Ad. Joanne avec la collaboration d'une société d'archivistes. 8. (CLX. 2272 p.) Paris, L. Hachette.

Zwar tein eigentlich historisches Werk, aber doch ein sehr nützliches Hilfsmittel für das Studium der franz. Geschichte, da es eine eingehende Schilderung ökonomischer, physikalischer, administrativer und statistischer Verzhältnisse enthält; die Namen der kleinsten Ortschaften sind darin verzeichenet. Der historische Theil d. h. die historischen Notizen über jeden Ortsanamen sollen in einem zweiten Bande bald solgen. Die Einleitung von E. Reclus giebt einen vorzüglichen Ueberblick über das ganze; leider scheinen nicht alle Artikel mit gleicher Sorgsalt bearbeitet zu sein; dies jenigen über das Elsaß z. B. enthalten hie und da merkwürdige Unrichtigkeiten.

Maunoir, C., Aperçu historique sur la topographie militaire et les ingénieurs géographes français. 8. (28 p.) Paris, impr. Martinet. (Extrait du Spectateur militaire. 1864.)

Augoyat, Aperçu historique sur les fortifications, les ingénieurs et sur les corps du génie en France. T. III. 8. (628 p.) Paris, Tanera. Dumaine.

La Barre Duparcq, E. de, Histoire de l'art de la guerre. XIe partie. 8. (VII. 440 p.) Paris, Tanera.

— — —, —, L'art militaire pendant les guerres de religion. 8. (129 p.) Paris, Tanera.

Duhesme, Essai historique sur l'infanterie légère. 3e édit. 18. (XVI. 334 p.) Paris, Dumaine.

Gaertner, C., La garde impériale de Napoléon Ier et de Napoléon III. 8. (51 p.) Paris, Corréard.

Courrent, Histoire de l'armée de France. 2e partie. 12. (p. 155-292.) Toulouse, Gimet.

Beauverger, le baron Edm. de, Coup d'oeil historique et critique sur la législation militaire. 8. (40 p.) Orléans, impr. Colas. Paris. (Extr. du Compte rendu de l'ac. des sciences mor. et polit.)

Cabarrus, R., Aperçu historique sur l'origine et les transformations de l'administration forestière en France. 8. (16 p.) Paris, impr. Hennuyer et fils.

Bernard, M. P., Histoire de l'autorité paternelle en France. 8. (511 p.) Montdidier, impr. Radenez.

Francon, Ant., Histoire des préjugés en législation. 8. (32 p.) Riom, Jouvet.

Defourny, P. D., Laloi de Beaumont, coup d'oeil sur les libertés et les institutions du moyen âge. 8. (XIV. 262 p) Reims, Dubois.

Martin, A., Etude sur l'organisation de la juridiction civile en France de 1789 à 1810. 8. (47 p.) Paris, Pagnerre.

Batz-Trenquelléon, Ch. de, Variations de l'esprit public. Lois de sûreté générale (1820—1858.) 8. (47 p.) Bordeaux, impr. Vve Dupuy et Ce.

Beauverger, Edm. de, Les institutions civiles de la France, considérées dans leurs principes, leur histoire, leurs analogies. 8. (VIII. 464 p.) Paris, Leiber.

Bouchené-Lefer, Principes et notions élémentaires du droit public administratif ou précis de l'organisation politique et administrative de la France de 1789 à ce jour. 8. Paris, Cosse et Marchal.

Bure, Eug., Etudes sur le gouvernement de la France. 12. (312 p.) Paris, impr. Dubois et Vert.

Deshaires, Germain, De la décentralisation administrative. 18. (148 p.) Paris, P. Dupont.

Block, Maurice, Annuaire de l'administration française. 7e année. 1864. 12. (XII. 536 p.) Strasbourg, Vve Berger-Levrault et fils.

-, -, et Guillaumin, Annuaire de l'économie politique et de statistique pour 1864. 21e année. 18. (VIII. 628 p.) Paris, Guillaumin et Ce.

Charguéraud, L'economie politique et l'impôt; avec une introduction par Emile de Girardin. 8. (XLVIII. 301. p.) Paris, Guillaumin et Ce.

Nouguier, Etudes d'économie politique. Question des banques. La banque de France. 8. (24 p.) Paris, Dentu.

Pereire, Isaac, La banque de France. 1re et 2e édit. 8. (216 p.) Paris, P. Dupont.

La vergne, Léonce de, La banque de France et les banques départementales. 8. (23 p.) Paris, impr. Claye.

Legoyt, A., La France et l'étranger, études de statistique comparée. 8. (XVI. 640 p.) Strasbourg, Vve Berger-Levrault.

d'Audiffret, Système financière de la France. 3e édit. 5 vol. 8. Paris 1864.

Duval, Jules, Les colonies et la politique coloniale de la France. 8. (XX. 526 p.) Paris, A. Bertrand.

Lesueur, Ildef., Des rapports commerciaux entre l'Italie et la France. 8. (61 p.) Paris, impr. Bourdier et Ce. (Ne se vend pas.)

Tableau génér. du commerce de la France avec ses colonies et les puissances étrangères pendant l'année 1863. 4. (LXXI. 605 p.) Paris, impr. imp.

Le Play, F., La réforme sociale en France. 8 vol. 8. (XII. 920 p.) Paris, Plon.

Engländer, Sigm., Geschichte der französischen Arbeiter-zu Associationen. 4. (Schluß-)Thl. 8. (306 S.) Hamburg, Hoffmann & Campe.

Bernard, P., Etude historique sur le droit de réduction des libéralités faites aux établissements publics. 8. (55 p.) Paris, impr. Hennuyer et fils.

Le Lièvre, Notice histor. sur les postes en France, depuis leur origine jusqu'en 1789. 8. (28 p.) Nantes, Guérand et Ce.

Champion, Maur., Les inondations en France depuis le VIe siècle jusqu'à nos jours. T. IV—VI. 8. (DCCXI. 1772 p.) Paris. Dunod.

Bouthors, Etude historique... sur l'origine, les biens, les droits . . . des communes rurales. 8. (16 p.) Amiens, impr. Yvert.

St.-Joanny, G., Troisième Mém. sur l'importance des actes notariés antérieurs à 1790. 4. (45 p.) Thiers, Cuissac.

Lecuyer La Papotière, de, Le congrès, ou Essai sur l'influence française depuis le milieu du XVIIe jusqu'au milieu du XIXe siècle. 8. (31 p.) Paris, Dentu.

Roux. Les quatre grands siècles, ou le siècle de Louis XIV considérés dans ses rapports avec les siècles de Périclès, d'Auguste et de Léon X. 8. (28 p.) Bordeaux, impr. Coderc.

Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe, publié par Borel d'Hauterive. 21e année. 1864. (IV. 444 p.) Paris. Dentu.

Catalogue des certificats de noblesse délivrés par Chérin, pour le service militaire, 1781—1789, publié par MM. Louis de la Roque et Ed. de Barthélemy. 8. (35 p.) Paris, Dentu.

Rebold, Em., Histoire des trois grandes loges de francsmaçons en France. 8. (704 p.) Paris, Collignon.

Legouvé, Ernest, La femme en France au XIXe siècle. 18. (65 p.) Paris, Didier et Ce.

De l'instruction publique en France dans le passé et dans le présent. 8. (478 p.) Paris, Dentu.

Ś

Nisard, Ch., Histoire des livres populaires ou de la lit-

térature du colportage. 2e édit. 2 vol. 18. (VII. 1046 p.) Paris, Dentu.

Chereau, Achille, La bibliothèque d'un médecin au commencement du XVe siècle 8 (22 p.) Paris, Techener.

La politique et l'histoire contemporaines dans une école du clergé. 18. (72 p.) Paris, Dentu.

Poitou, Eug., Les philosophes français contemporains. 18. (XIX. 406 p.) Paris, Charpentier.

Jager, Histoire de l'église catholique en France, d'après les documents les plus authentiques, depuis son origine jusqu'au concordat de Pie VII. T. VII--IX. 8. (555 p. 523 p. 552 p.) Paris, Le Clere et Ce.

Maistre, le comte J. de, De l'église gallicaine dans son rapport avec le souverain Pontife. 8. (VIII. 360 p.) Lyon, Pélagaud.

Matter, Le mysticisme en France au temps de Fénelon. 8. (428 p.) Paris, Didier et Ce.

Der im vorigen Jahre verstorbene Verfasser beschäftigte sich in den letten Zeiten ausschließlich mit ber Geschichte bes Mysticismus. Das vorliegende Werk ist kein lediglich theologisches, enthält einerseits eine vollständige Lebensbeschreibung des Erzbischofs von Cambray und sucht sodann die ganze Frage des Quietismus im Zusammenhang mit der Zeitgeschichte zu behandeln. So schildert der Verf. benn auch die Vorgängerinnen der Mme. Gupon, die Baronin von Chantal; die Freundin des Franciscus von Sales, die Mme. de Miramion und andere; Fenelons erstes personliches Zusammentreffen mit der Gupon fällt in das Jahr 1688; doch erst 1693 bricht der Streit zwischen ihm und Bossuet los. Interessant ift bas Eingreifen Leibnipens in benselben. Die letten Capitel find von allgemeinerem Interesse; sie beziehen sich auf die politischen Plane Fenelons und seines mystischen Rreises, ber Herzoge von Chevreuse und Beauvilliers, welche durch den Tod des Herzoges von Bourgogne vereitelt wurden. R.

Bouvier, Théoph., Etude critique sur le jansénisme. 8. (32 p.) Strasbourg, impr. Silbermann.

Mathieu, P. F., Histoire des miraculés et des convulsionnaires de Saint-Medard. 12. Paris, Didier et Ce.

Die meist aus zeitgenössischen Memoiren und der Hauptquelle bem

Werke des Carré de Montgeron geschöpfte Schrift beginnt mit einigen allgemeinen Notizen über den Jansenismus und schildert dann das Leben des Diakonus Paris, dessen Grab die Convulsionisten bald zum Schauplat ihrer Thätigkeit machten. Sehr ausssührlich werden dann die Thatssachen und merkwürdigen Erscheinungen geschildert, welche seit Paris' Tode (1727) über vier Jahre hindurch die Bewohner der Hauptstadt auf den Kirchhof des hl. Medardus führten, bis die Polizei denselben im Jahr 1732 schießen ließ.

Chauffour-Kestner, V., L'église et la révolution. 8. (36 p.) St.-Germain, impr. Toinon et Ce.

Pressensé, Edm. de, L'église et la révolution française, histoire des relations de l'église et de l'état de 1789 à 1802. 8. (VII. 467 p.) Paris, Dentu.

Puaux, F., Histoire de la réformation française. T. VII. (dernier). 18. (378 p.) Paris, M. Lévy frères.

Der sechste Band umfaßt die Vorbereitungen zur Widerrufung des Edictes von Nantes seit dem Jahr 1665, die Geschichte des Widerrufs selbst und seine Folgen, endlich den Ausstand der Camisarden dis zum Jahr 1704. In dem siedenten, dem Schluß-Bande des Wertes, schildert der Vers. das Ende des Cevennenkrieges und die Leiden der Protestanten unter der Regentschaft und Ludwig XV. Der Vers. bleibt am Eingang der Revolution stehen; nur wenige Seiten sind noch dieser und dem Entstehen einer neuen Ordnung der Dinge unter Napoleon gewidmet. R.

Polenz, Glob. v., Geschichte b. französischen Calvinismus bis zur Rationalversammlung im J. 1789. 4. Bb. 8. (XX u. 888 S.) Gotha, F. A. Perthes.

Anquez, L., Un nouveau chapitre de l'histoire politique des Réformés de France (1621-1626). 8. (XXXI. 376 p.) Paris, Aug. Durand.

In einem früheren Werke, der Histoire des assemblées politiques des résormés de France, hatte der Bers. die politische Gesschichte des Calvinismus in den Jahren 1598—1621 geschildert. In dem vorliegenden Bande erzählt er nun die calvinischen Wirren seit dem Friesden von Montpellier (1622) dis zum Vertrag von Paris (1626). Seine, Erzählung ist hauptsächlich auf ein bisher unbekanntes Mscr. gegründet welches ein Zeitgenosse Anne Rulman versaßt hat. Dieser, ein calvinistis

scher Novotat in Nîmes, hessischer Abkunft, diente den streitenden Parteien in jenen Jahren oft als Unterhändler und war daher in die politischen Gescheimnisse der Zeit eingeweiht; schließlich hielt er sich ganz zur toniglichen Bartei und starb 1639 oder 1640 als Eriminal: Rath der Provinz Lanz guedoc. Rulman, der sehr viel geschrieben, und von dem auch manches gedruckt worden, versaßte unter andern auch eine Beschreibung und Geschichte der alten Narbonensis in drei dicken Foliobänden, welche auf der Bariser Bibliothet sich besindet. Der letzte Theil dieses Wertes, von dem sich auch in Nîmes eine volltommene Handschrift besindet, erzählt die zeitz genössische Geschichte die 1627. Außer Rulman hat der Verf. die unges druckten Briese und Memoiren des Herzogs von Rohan und noch andere Archivalien (siehe S. XXVIII) benutt. Obgleich Katholit ist der Verf. ganz parteilos in seinem Urtheil.

Vollet-Révillon, E. H., Etudes historiques sur l'origine, la formation et l'organisation des églises réformées de France. 8. (61 p.) Strasbourg, Treuttel et Wurtz.

Félice, G. de, Histoire des synodes nationaux des églises réformées de France. 18. (328 p.) Paris, Grassart.

Meist nach den Originalacten der Spnoden oder aus älteren Kirschenhistoritern gearbeitet giebt die Schrift eine anschauliche Geschichte der Spnodal-Versassung der resormirten Kirche Frankreichs von 1559 bis 1660, wo die letzte Spnode in Loudun stattsinden durste. Interessant ist dann die Schilderung jener Versammlungen in der Wüste, wo Prediger und Aelteste unter dem Druck der Versolgung ein Jahrhundert hindurch das Regiment der Kirche zu sühren suchten. Am Schlusse schildert uns der Vers. die Bestrebungen der großen Vorspnode zu Paris im Jahr 1848, die auf neue kirchliche Organisation gerichtet zulest ganz ersolglos blieben.

R.

Chateau, Léon, Histoire et caractères de l'architecture en France depuis l'époque druidique jusqu'à nos jours. 18. (XXXV. 624 p.) Paris, Morel et Ce.

Berty, Adolphe, La renaissance monumentale en France Livr. 46-50. Fol. (9 Rupfrtaf. u. 18 S. Text.) Paris. (Leipzig, T. O. Weigel.

Gailhabaud, Jules, Quelques notes sur Jean Goujon, architecte et sculpteur français du XVIe siècle. 8. (63 p.) Paris, impr. Pillet.

Cahier, Aug., Fragments de peintures du XVIe siècle, ... Nicaise Ladam, chroniqueur du XVIe siècle. 8. (20 p.) Douai, impr. Crépin.

Azevedo, Al., Félicien David. 8. (100 p.) Paris, au Ménestrel.

Aigueperse, P., Eloge de M. Etienne Hormisdas Thévenot, chef d'escadron, peintre sur verre. 8. (19 p.) Clermont-Ferrand, Thibaud.

Delaborde, H., Etudes sur les beaux-arts en France et en Italie. T. I. II. 8. (980 p.) Paris, Vve J. Renouard.

Pougin, A., Devienne. 8. (32 p.) Paris, impr. Chaix et Ce. (Musiciens franç. du XVIIIe siècle.)

Fournier, Ed., L'Espagne et ses comédiens en France en XVIIe siècle. 8. (24 p.) Paris, impr. Dupray de la Mahérie.

La comédie française racontée par un témoin de ses fautes. 1680-1863. 12. (72 p.) Paris, Albert.

Du Casse, A., Histoire anecdotique de l'ancien théâtre en France. T. II. 8. (390 p.) Paris, Dentu.

Léo, Les artistes contemporains, Amira Boschetti, danseuse. Delphine Champon, organiste. 16. (32 p.) Paris, tous les libr.

Congrès archéologique de France. 30e session. 8. (LXVIII. 616 p.) Caen, Hardel. Derache.

Vitet, L., Etudes sur l'histoire de l'art de l'acad. française. 3e et 4e séries. 18. (8?6 p.) Paris, M. Lévy frères.

Annuaire des sociétés savantes de la France et de l'étranger; par le comte Achmet d'Hericourt. T. I. France, Belgique, Hollande et Angleterre. T. II. Suisse. Confédération germanique. Danemark, Suède et Norwége. Turquie. Grèce. Italie. Espagne etc. 8. (476 p. 544 p.) Paris 1863 et 1864, Dumoulin.

Maury, Alfr., L'ancienne académie des sciences. Deux. édit. 12. (VIII. 895 p.) Paris, Didier et Ce.

Die vorliegende Arbeit wird künftig mancher gelehrten Nachsorschung die Mühe erleichtern, indem sie die Geschichte der gelehrten Alademien erzählt, aus denen das Institut entstanden ist. In Folge der französischen Centralisation war die Gelehrsamkeit der Zeit sast immer in den Pariser Alademien concentrict, und so wird das Werk, wenn es vollendet, eine Sisterische Zeitschrift. XIV. Bend.

förmliche Geschichte ber Wissenschaften in Frankreich während des 17. und 18. Jahrhunderts sein. Der erste Band umfaßt die Geschichte der Académie des sciences seit ihrer Gründung im Jahre 1666. In fortlaufens der Erzählung wird, mit biographischen Notizen vermischt, die Entwickelung der exacten und Naturwissenschaften mit steter Rücksicht auf die wichtigeren Arbeiten in den Mémoires der Akademie geschildert.

R.

Maury, Alfr., L'ancienne académie des inscriptions et belles-lettres. 2me édit. 12. (456 p.) Paris, Didier et Ce.

Die Geschichte der Atademie der Inscriptien und schönen Wissensschaften bildet den zweiten Theil des Werkes über die Akademien Franksreichs. Die Academie des inscriptions begann, als Colbert vier meist unbekannte Gelehrte beaustragte, zu den Siegesmünzen Ludwigs XIV die Inscriptien zu liesern. Erst im Jahr 1702 wurde sie offiziell organisiert. Besonderen Werth verleiht es dem Buche, daß der Verf. die Arsbeiten eines Fréret, SainterCroix, Anquetil, Lebeau, d'Anville, welche noch gekannt zu werden verdienen, deren Aussuchen in den Memoires der Akademie indeß sehr mühselig ist, in gewissenhastem und saslichem Auszuge mitgetheilt hat.

Bougeault, Alfr., Précis histor. et chronologique de la littérature française. 4e édit. 18. (367 p.) Paris, Tandou et Ce.

Chapellon, Alph., Cours abrégé de l'hist. de la littérature française. 12. (504 p.) Paris, impr. Lainé et Havard.

Demogeot, J., Histoire de la littérature française. 6e édit. 18. (XIII. 684 p.) Paris, Hachette et Ce.

Louandre, Ch., Histoire de la littérature française par les monuments. II. Poëtes. 18. (281 p.) Paris, Dupont.

Villemain, Cours de littérature française. Tableau de la littérature au moyen âge, en France, en Italie, en Espagne et en Angleterre, Nouv. édit. 2 vol. 8. (IV. 716 p.) Paris, Didier et Ce.

Lezat, Adrien. Etude sur la critique littéraire en France au XIVe siècle. 8. (39 p.) Toulouse, impr. Rouget frères et Delahaut.

Lefranc, Em., Histoire.... de la littérature française au moyen âge. Nouv. édit. 12. (XII. 492 p.) Paris, Lecoffre.

Follioley, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle. T. I. 12. (XI. 336 p.) Paris, E. Belin. Revillout, Ch., La prose française avant le XVIIe siècle.

8. (27 p.) Montpellier, impr. Martel.

Biré, Edm., et Em. Grimaud, Les poëtes lauréats de l'acad française. T. I. 1671—1830. T. II. 1830—1864. 18. (XL. 395 p. 416 p.) Paris, A. Bray.

Kreißig, Fr., Studien zur französischen Cultur- und Literaturgeschichte. 8. (III u. 528 S.) Berlin 1865, Nicolai.

In halt: Beranger. Scribe und seine Schule. Joseph de Maistre und Lamennais. Châteaubriand. Frau von Staël. Guizot. Lamartine. George Sand. Bictor Hugo in der Berbannung. Louis Napoleon.

Oeuvres de Rabelais... précédées d'une notice historique sur la vie et les ouvrages de Rabelais. Nouv. édit.... par L. Barré. 18. (XXXV. 612 p.) Paris, Garnier frères.

Audiot, L., André Mage de Fiefmelin, poëte du XVIe siècle. 8. (69 p.) Paris, Aubry.

Bimbenet, Eug., Les essais de Montaigne dans leurs rapports avec la législation moderne. 8. (73 p) Orléans, Herluison.

Jubinal, Achille, Rutebeuf, études nouv. sur un vieux poëte. 8. (16 p.) St.-Germain, impr. Toinon et Ce.

Fischer, Fr., Molière, ein Leitrag zur Körderung des Studiums dieses Dichters. (25 S.) Duisburg 1864. (Progr. d. Gymn.)

(Enthält namentlich eine Lebensgeschichte Molières.)

Blaise Pascal, Lettres inédites à un provincial, précédées de l'histoire des lettres provinc. d'après l'édit. de 1754 . . . . par Fr. de Neufchâteau. 18. (XX. 411 p.) Paris, Garnier frères.

Damas-Hinard, Buffon écrivain. 8. (°3 p.) Paris, Durand. (Extrait de la Revue crit. et bibliogr. 1864.)

Pensées du comte J. de Maistre sur la religion, la philos., la politique, l'histoire et la littérature. T. I. 12. (XX 326 p.) Toulouse, Privat.

Pensées de J. Joubert, précédées de sa correspondance, d'une notice sur sa vie, son caractère et ses travaux; par M Paul de Raynal; et des jugements littéraires de Mm. St.-Beuve, Sylvestre de Sacy, St.-Marc-Girardin, Géruzez et Poitou. 4e édit. 2 vol. 18. (CXLVII. 711 p.) Paris, Didier et Ce.

Benoit, Ch., Etude morale et littéraire sur Chateaubriand. 8. (111 p.) Paris, Ad. Le Clere et Ce. •

Littré, E., Auguste Comte et la philosophie positive. 2e édit. 8. (XI. 691 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Porry, Eug. de, Alfred de Vigny. Etude morale et littéraire, 16. (28 p.) Marseille, impr. Arnaud.

Boué de Villiers, A. L., Armand Lebailly, pages de la vie littéraire contemporaine. 8. (28 p.) Paris, Renaud.

Camoin de Vence, Etude sur l'avocat général Jérôme Bignon et ses oeuvres comme historien. 8. (20 p.) St.-Germain, impr. Toinon.

Campagnolles, A. de, Gustave de Larenaudière. Notice biographique et littéraire. 18. (62 p.) Vire, imp. Barbot

Gillet, Notice historique et biographique sur Chevrier. 8. (186 p.) Nancy, impr. Vve Raybois. (Extrait des Mém. de l'ac. de Stanislas. 1863.)

Lasne, J., Biographie de M. S. Neuwe, prêtre, professeur du petit séminaire. 8. (109 p.) Valenciennes, Giard.

Legrelle. A., Holberg considéré comme imitateur de Molière. 8. (VIII. 382 p.) Paris 1864.

Memorie di Victor Hugo, scritte da un testimonio della sua vita 4 vol. 18. (XVI. 158. 190. 200. 184 p.) Milano, Daelli.

Monselet, Ch., Fréron, ou l'illustre critique, sa vie, ses écrits, sa correspondance etc. 16. (143 p.) Paris, Pincebourbe.

Planchou, J. E., Notice sur la vie et les travaux de Jacques Cambessèdes. 8. (24 p.) Paris, impr. Martinet.

Pommier, Am., Profils contemporains. Madame la comtesse Agénor de Gasparin, écrivain Calvinist etc. 8. (104 p.) Bruxelles, Gerstmann.

Potton, F. F. A., Etudes historiques et critiques sur la vie, les travaux de Symphorien Champier. 8. (57 p.) Lyon, impr. Vingtrinier.

Valladier, R., Jean Reboul, étude biogr. et littér. 8. (16 p.) Toulouse, Delboy.

Yvoire, François d', Etudes littéraires. Notice sur la vie de M. Gorini, curé de la Tranclière et de St.-Denis. 16. (16 p.) Chambéry, impr. Pouchet et Ce.

Sainte-Beuve, C. A., Portraits littéraires. Nouv. édit. T. III. 18. (555 p.) Paris, Garnier frères. Dusolier, A., Nos gens de lettres, leur caractère et leurs oeuvres. 18. (XI. 292 p.) Corbeil, A. Faure.

La Brizolière, G. de, Les noms aimés. Etudes littéraires contemporaines. 1re série. 18. (250 p.) Paris, Dentu.

Vattier, G., Galerie des académiciens, portraits littéraires et artistiques. 2e série. Alfr. de Vigny. Legouvé. Oct. Feuillet. Beulé. Cousin. Dumont. 18. (223 p.) Paris, Amyot.

Edwards, Edward, Chapters of the biographical history of the French academy. 8. (VIII. 176 p.) London, Trübner.

Almanach, de la littérature, du théâtre etc. 13e année. 1865. 8. (95 p.) Paris, Pagnerre.

Pouy, F., Esquisses sur l'enseignement, les livres, les arts et les bibliographies sous la révolution française. 8. (16 p.) Paris, François.

Werdet, Edm., Histoire du livre en France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789. 3e partie. T. II. Etudes bibliogr. sur les imprimeurs et libraires de Paris les plus célèbres. 18. (XXVIII. 368 p.) Paris, Dentu.

— —, Etudes bibliographiques sur la famille des Didot, imprimeurs, libraires, graveurs, fondeurs de caractères, etc. (1718—1864). 8. (47 p.) Paris, Dentu. Aubry.

Chatelier, A. du, Du mouvement des études littéraires et scientifiques en province. 8. (75 p.) Orléans, impr. Colas. Paris, Dumoulin.

Kirwan, A. V., Modern France, its journalisme, literature and society. 8. (400 p.) London 1863.

## VI. Aus Beitschriften.

Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus. 1864.

Mus dem Inhalte: Wallon, La bataille de Rosebecque. — Daussigny, Sur des inscriptions nouvellement découvertes à Lyon. — V. Guérin, Rapport . . . . d'une mission scientifique en Palestine. — Renan, Sur les inscriptions hébraïque des synagogues de Kerf-Bereim en Galilée. — Boutaric, Sur la vie, les oeuvres et les doctrines

Pierre Du Bois, légiste du 14e siècle. — Brunet de Presle, Sur un règlement d'administr. financière datant des temps ptolemaïques. — C. Wescher, Mission épigr. en Égypte. — L. Passy, Sur quelques monuments histor. de la sculpture du Bas-Empire. — de Rougé, Rapport . . . sur la mission accomplie en Égypte. — C. Wescher, Sur une inscr. grecque du règne de Cléopâtre. — de Rougé, Sur le calendrier égyptien. — Peigné-Delacourt, Notice sur les monuments celtiques trouvés dans le départ. de l'Aisne. — Thurot, De la logique de Pierre d'Espagne. — Egger, De la langue et de la nationalité grecques. — L. Rénier, Inscriptions de Troesmis dans la Mésie inférieure. — L. Rénier, Inscriptions rélatives au procurateur impérial Q. Axius Aelianus. — Hauréau, Le concile de Paris de l'an 1210. — Vincent, Sur le calendrier et les dates égypt. — Egger, Sur diverses inscriptions grecques. — E. Desjardins, Découvertes des ruines d'une cité inconnue aux environs de Plassance.

Mémoires de l'institut impérial de France, acad. des inscriptions et belles-lettres. T. 24. 2e partie. 4. (426 p.) Paris, impr. impér.

Mémoires présentés à l'acad. des inscriptions et belles-lettres de l'institut impér. de France. 1re série. T. VI. 2e partie. 4. (520 p.) Paris, impr. impér.

Bulletin monumental ou collection de mémoires sur les monuments historiques de France, publ. . . . . par M. de Caumont. 3e série. T. 10. (30. vol. de la collection). Paris et Caen 1864.

Aus dem Inhalte: Barraud, Des bagues à toutes les époques et en particulier de l'anneau des évêques et des abbés. — Tournal, Inscriptions inéd. . . . . de Narbonne. — Ch. Vasseur, Notice historique et archéol sur la Maison-Dieu et les Mathurius de Lisieux. — Le Roy, Géographie ancienne: Position de Genabum et de Vellaunodunum. — Classification des monuments antérieurs à la domination romaine dans la Gaule. — G. de Cougny, Notice sur l'église de Rivières. — V. Petit, Esquisses des monuments romains de Fréjus. — de Caumont, Le Gué de Brives, près Mayenne, ses médailles, sa colonne milliaire.

Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français. 1864.

Aus dem Inhalte: J. Bonnet, Les amitiés de Calvin. — Bossuet, évêque de Meaux, dévoilé par un prêtre de son diocèse (1690). — Documents. Poésies de Georgette de Montenay (1571); Let-

tres inédites de Louis XIV, de Boissy d'Anglas, etc — Les théologiens du nom de Tronchin. — Calvin au val d'Aoste — Documents inédits et originaux.

Bulletin de la Société de géographie. 1864.

Aus bem Inhalte: L. de Grammont, Notice sur la basse Cochinchine. — H. Bineteau, La Cochinchine française. — D'Avezac, Notice sur le lieut général Albert de La Marmora et sur le contre-amiral John Washington. — (Auch separ. erschienen. 8 (81 p.) Paris, impr. Martinet.) — De la Roquette, Notice sur la vie et les travaux de Munch. — B. Poucel, La province de Catamarca. — A. Demersay, Une mission géographique dans les archives d'Espagne et de Portugal. — De Galkine, Notice sur les Turcomans de la côte orientale de la mer Caspienne. — A. Peney, Le Djebel Tagala dans le Kordosan. — Malte-Brun, Travaux et acquisition géographiques dans l'Asie centrale. — M. de Moussy, Des communications entre la république argentine et le sud du Chili par le passage des Andes. — H. Bourdiol, Exploration de l'isthme de Darien.

Bulletin du bouquiniste. 1864.

Aus dem Inhalte: Ed. de Barthélemy, Histoire de l'abbaye de la Cour-Dieu. — de Beaucourt, Mme Elisabeth. — Anthologie de l'histoire de France tirée d'ouvrages anglais. — Chereau, Un herbarium de la fin du XVe siècle. — A. Sorel, Comité archéolde Senlis (1862—1863). — J. Simonnet, Lettre inédite de Gab. Peignot. — La princesse d'Elide, Molière et la cour de Louis XIV. — Courrier russe. — A. Tarbouriech, Un recueil de secrets en 1687. — Lettre du président Hyver au sujet de Malherbe. — d'El\*\*\* a, Anciennes réformations de l'évêché de St.-Malo. — Sylvain-Puychevrier, Documents inédits sur Rétif de la Bretonne. — Lacroix, Addenda aux oeuvres des grands écrivains. — B. Delcro, Mme de Maintenon.

Bulletin du bibliophile. 1864.

٤

Mus bem Inhalte: H. Babou, Mme de Staal. — de Gaillon, Ambroise Paré considéré comme écrivain. — P. Lacroix, Charles Nodier et Jean Debry. — Jérôme Pichon, Du traité de fauconnerie par l'empereur Frédéric II. — S. de Sacy, Cicéron et ses oeuvres. — A. Franklin, La bibliothèque des Minimes de la place Royale. — La propriété littéraire au XVIe siècle. — H. Beaune, Les funerailles de Santeul. — Actes de décès de Renaudot et par l'empereur frédéric II. — Actes de décès de Renaudot et par l'empereur frédéric II. — Actes de décès de Renaudot et par les funerailles de Santeul. — Actes de décès de Renaudot et par les funerailles de Santeul. — Actes de décès de Renaudot et par les funerailles de Santeul. — Actes de décès de Renaudot et par les funerailles de Santeul. — Actes de décès de Renaudot et par les funerailles de Santeul.

٦,

Padeloup. — E. de Barthélemy, Passage du roi de Danemark en Champagne. — L. Barbier, Lettre du chef de la division de la librairie aux inspecteurs de la libr. (1815). — F. Colincamp, Les oeuvres de M. Pierre Lebrun. — A. Franklin, Les anciennes bibliothèques de Paris. — Le prince A. Galitzin, Le comte de Rességuier.

Bibliothèque de l'école des chartes. 25e année. 5e série. T. V. 3-6e livr. 6e série. T. I. 1e livr. 1864.

Ins dem Inhalte: P. Meyer, Les études de M. Littré sur l'histoire de la langue française. 2e art. — de Mas-Latrie, Commerce d'Éphèse et de Milet au moyen âge. — Mabille, Notice sur la topographie de la Touraine, Se et 4e article. — A. de la Borderie, Examen chronologique des chartes du cartulaire de Redon. — Projet d'études paléographiques. Lettre de M. Bourquelot à M. Anatole de Barthélemy. — Bourquelot, M. Hase. — Gaston Paris, La philologie romane en Allemagne. — Macaire, chanson de geste, publiée par Guessard. — Gaston Paris, La Karlamagnus-Saga, histoire islandaise de Charlemagne (suite et fin). — de Mas-Latrie, Listes des princes et seigneurs de divers pays, dressées pour l'expédition de lettres de la chancellerie du doge de Venise au XIVe siècle. — Meyer, Observations sur la publication de l'inventaire des archives de Tarascon-sur-Rhône.

Le Correspondant. T. 61-63. 1864.

Aus dem Inhalte: L. Renard, Le Japon et les Européens. -Fr. Lenormant, La question des duchés Dano-Allemands. — E. de Fontette, Le droit maritime international. — H. Perreyve, Du témoignage des martyrs. - L. Fleury, Les grands travaux publics avant le XIX siècle. - L. de Gaillard, Madame la duchesse de Parme. — Rio, La réligion de Shakespeare. — P. de Buire, Les populations du nord de l'Afrique. — C. D. d'Héricault, Histoire littér. de la France au moyen âge. — de Carné, Les assemblées provinciales sous Louis XVI. — L. Lagrange, Eugène Delacroix. — L. Lagrange, Hippol. Flandrin. — Duc d'Ayen, Le décentralisation en Angleterre. - P. Douhaire, Thackeray. - Montalembert. Le pape et la Pologne. — J. J. Ampère. Souvenirs. — L. Renard, La Nouvelle-Zélande et l'insurrection actuelle. — Les principautés Danubiennes et le prince Couza. — Jean Reboul. — Les Événements de Tunis. — L. P. Lacordaire et Mad. Swetchine. — L'Irlande. — Les poëtes classiques de la Chine. — A. Cochin, Paris, sa population, son industrie. — P. de Buire, La dernière insurrection en Algérie. — C. de Meaux, Le christianisme et la liberté dans l'empire Romain. —

Léon Lagrange, Rembrand. — Armand de Pontmartin, Louveis et Louis XIV. — L. de Gaillard, La politique dans les livres. — de Falloux, Convention du 15 septembre. — A. Audiganne, La nouvelle richesse sociale et la réforme des impôts. — L. Villermé, L'agriculture française. Mathieu de Dombasle. — E. Foisset, Le P. Lacordaire et Mad. Swetchine. — L. Lagrange, De quelques nouveautés de l'histoire de l'art. — C. de Meaux, Les négociations du cardinal Consalvi. — A. de Latour, De l'assistance publique en Espagne. — E. Rameau, Du mouvement catholique aux états unis. — L. de Lavergne, Le marquis de Chastellux. — Lettres d'Hippolyte Flandrin. — E. Lamé Fleury, De l'enseignement de l'économie politique en France.

L'Economiste français. 1864.

Aus dem Inhalte: St.-Maas, La situation politique et économique. — Fabas, La question des banques. — Gilliot, La Russie et ses destinées historiques. — Rameau, Les progrès de la colonisation algérienne. — J. Duval, Les finances de la Russie. — Wolowski, Les banques — Organisation financière au Mexique. — Le Pelletier de St.-Remy, Les municipalités martiniquaises. — L'historien Monteil et le prince Louis-Napoléon. — J. Duval, Le budget de la France. — Rameau, Crise ministérielle au Canada. — Les paysans de l'Amiénois. — A. Guyard, Une commune modèle: Frotez-lez-Vezoul. — Les colons algériens devant la France. — J. Duval, M. du Mesnil-Marigny. — J. Duval, La question de Madagascar. — J. Duval, Affaires de Madagascar, de Tunis. — O. Reclus, Les républiques hollandaises de l'Afrique australe. — Ramlau, La confédération des provinces canadiennes. — Mathon, La situation à la Plata. — Écrits et polémiques sur les monnaies, le crédit et les banques. - A. Feillet, Savarday, Guyard et Bourdin, Les communes rurales et leurs besoins. — J. Duval, Le radicalisme belge et les fraudes commerciales. — La maison paternelle de Mettray. - Serpette, De l'éducation populaire à la Guadeloupe. - J. Duval, Le commerce de l'Algérie avec la France. — Rameau, La confédération de l'Amérique britannique. — Ph. Chasles, Faute des Anglais dans l'Inde. - J. Daubié, Enquête sur les communes rurales.

L'Investigateur Journal de l'Institut historique 30e année. Tome III. IV. Série. 350-361 livr. 8. Paris 1861.

Journal des Savants, 1864.

3nhalt: É. Littré, Lives of Edward the Confessor. — Mignet, Historire de la lutte des papes et des empereurs de la maison

de Souabe, de ses causes et de ses effets. — Franck, St.-Martin, le philosophe inconnu. — Barthélemy St.-Hilaire. La vie de Mahomet. — J. Bertrand, Copernic et ses travaux. — Cousin, Première entrevue de Richelieu et de Mazarin à Lyon, le 29. janvier 1630. — Mignet, Projet d'expédition d'Égypte proposé en 1672 par Leibnitz à Louis XIV. — Barthélemy St.-Hilaire, De l'état actuel de la philosophie hindoue. — Beulé, Cités et ruines américaines. — J. Bertrand, Tycho Brahé et ses travaux. — Vitet, Le temple d'Auguste et la nationalité gauloise. — Cousin, Nouvelles relations de Richelieu et de Mazarin. — Avenel, Historia diplomatica Friderici secundi. — Mérimée, Procès de Tsarévitch Alexis. — Barthélemy St.-Hilaire, De la poésie chinoise. — Mérimée, Histoire du règne de Pierre le Grand. — Barthélemy St.-Hilaire, De l'état actuel du Japon.

Mémoires de l'académie des sciences de l'institut impériale de France. T 32. 4. (886 p.) Paris, F. Didot.

Wir erwähnen daraus einige biographische Notizen, nämlich: Flourens, Éloge, historique de L. J. Thenard. — Elie dé Beaumont, Éloge historique d'Adrien. Marie Legendre.

Mémoires lus à la Sorbonne, dans les séances extraordinaires du comité impérial des travaux historiques et des sociétés savantes, tenues les 8, 9 et 10 avril 1863. 2 vol. 8. (IX. 507. II. 266 p.) Paris, impr. impér.

Der erste, Geschichte, Philosophie 2c. betreffende Band enthält folgendes hierher gehörige: Val. Smith, De la famille chez les Burgondes. — Fr. Combes, Correspondance française inédite de Jean de Witt et du chevalier Temple, relativement à la Triple Alliance. - F. Cougny, Études historiques et littéraires sur le parlement de Paris; un procès en matière des droits régaliens, au XVIe siècle. — L. Maggiolo, Mémoire sur l'érection de l'université de Pont-à-Mousson. — J. A. Leroi, Notice sur Bossuet et Fénelon, à Versailles. — Desplanque. Essai sur les vicissitudes des institutions monastiques dans le bas Berri. — C. Dehaisnes, Notice sur le P. Trigault. missionnaire en Chine. — J. Travers, Notice sur un manuscrit de Mme de Maintenon. - d'Arbois de Jubain ville, Examen de quelques-unes des questions soulevées par la notice de M G Lapérouse, intitulée: Étude sur le lieu de la défaite d'Attila dans les plaines de Champagne. — Théry, Histoire critique des méthodes d'enseignement. - Eug. Baret, Mémoire sur l'originalité du Gil Blas de Le Sage. — Hippeau, Projèt d'une descente en Angleterre, en 1779. — X. Gaultier de

Claubry, Aperçu d'un mémoire sur l'occupation des îles Joniennes par les Français, en 1797, 1798 et 1799, d'après la correspondance du général Chabot. — Léon Puiseux, Le clergé chrétien dans les campagnes, après la grande invasion — A. Joly, Les lettres de cachet dans la généralité de Caen, au XVIIIe siècle. — L. Benloew, Les Sémites à Ilion.

Aus dem zweiten Cande, der archäologischen Inhaltes ist, sind hervorzuheben: C. Chappuis, Examen critique de l'opinion de Coelins Antipater sur le passage d'Annibal dans les Alpes. — N. Nicklès, Helvetus (Ehl, près Benfeld, Bas-Rhin) au Versiècle. — L. de La Saussaye, Dissertation sur le lieu de l'assemblée annuelle des druides. — A. Asselin et Dehaisnes, Recherches sur l'art à Douai au XIVe, XVe et XVIe siècles, et sur la vie et l'oeuvre de Jean Bellegambe, auteur du rétable d'Anchin.

Revue Contemporaine. 1864.

3nhait: R. Grivel, La guerre des côtes: attaques et désense des frontières maritimes. — E. Talbot, Jeanne Darc dans la poésie du XVe siècle. Le mystère du siége d'Orléans. — A. Dequet. — Cristal, Les cités ouvrières en France. -- Ed. Boinvilliers, Les finances du gouvernement parlementaire. - E. Beauvois, Les antiquités primitives du Danemark: l'âge de bronze. - J. Guillemot, Eugène Scribe. — Bamberg, Histoire diplomatique de la question dano-allemande. — A. Claveau, Aristophane et la comédie ancienne. — Le stoicisme à Rome. Epictète. - L. Joubert, Une nouvelle apologie de Marie Stuart. — L'Allemagne et le mouvement des nationalités en Europe. — E. Boutaric, Les idées modernes chez un politique du XIVe siècle. Pierre du Bois. — C. de Cardonne, Des origines et du développement du commerce extérieure de la Russie. — Philibert-Scupé, La politique et la rhétorique chez les Indous au moyen âge. — E. Jouveaux, La Nouvelle-Zélande et l'insurrection actuelle. — E. de Parieu, De l'histoire et de la théorie des impôts. — Baron Ernouf, G. Meyerbeer. — J. Habans, Du rôle de l'idée religieuse dans la société allemande contemporaine. - C. de la Jonquière, Le littoral de la Saintonge et de l'Aunis. - Aubé, Le stoïcisme à Rome. Marc-Aurèle — G. Lafenestre, Charles Perrier — L. Renard, Les Landes et les dunes de Gascogne. — J. de Crisenoy, Le personnel de la marine militaire sous Colbert et Seignelay. — J Tissot, Le matérialisme en Allemagne. — V. Duruy, Histoire de la formation du sol français. — V. Wilder, Les associations littéraires dans les Pays-Bas. — Albert Lefaivre, Uhland, sa vie et ses oeuvres. —

X. Eyma, Washington Irving. — Ernouf, Le Moniteur universel depuis son origine jusqu'à nos jours. — L. Smith, Les dernières relations des Européens avec le Japon. — E. Asse, Jane Grey et la société anglaise au XVIe siècle. — E. Combes, Virgile, poëte didactique et médicin. — E. Rinn, Le commerce français dans le Soudan. — A. de Calonne, La convention du 15 septembre. — J. Tissot, La question du spiritualisme et du matérialisme au XIXe siècle. — A. Philibert-Soupé, Les poëtes de l'Inde ancienne. — F. Julien, Tunis et Carthage. — La compagnie de Madagascar. — Bonneville de Marsangy, Mme Roland. — Ernouf, Beethoven, d'après les derniers documents. — E. Delaplace, Les nouveaux historiens de la littérature anglaise, de M. Taine. M. Morley. — G. Perrot, De la littérature autobiographique en France.

Revue française. 1864.

Subalt: A. Desjardins, Etudes contemporaines. Hippolyte Rigault. — Ch. Noüy, La Pologne depuis les partages. — G. Vapere au, Théoph. Gautier et E. Feydeau. — Benoist de la Gran dière, Singapore. — V. Fournel, Histoire littéraire des quarante fauteuils de l'acad. française. — J. Demogeot, Le fatalisme dans l'histoire littéraire. — Aug. Thierry, Récits historiques: l'Angleterre et la révolution française. I. Le club de la révolution. — Paul Mantz, Artistes contemporains: Hippolyte Flandrin. — B. de la Grandière, Les expéditions françaises dans l'extrême Orient. Prise de Saigon. — Cl. Gindre de Mancy, M. Renan et ses contemporains. — F. Sarcey, J. J. Weiss. — G. Aug. Thierry, L'Angleterre et la révol. franç. — Ch. de Mouy, Portraits littéraires: A. Houssaye. — L. Biart, La vie au Mexique. — J. Demogeot, L'Angleterre avant la révolution de 1688. — Gindre de Mancy, Le mouvement philosophique en France depuis soixante ans.

Revue germanique. 1864.

Subalt: Ch. Dollfus, De l'esprit moderne. — A. Castelnau, St.-Simon, sa doctrine et son influence. — Karcher, Le parlement en Angleterre. — Stern, Dialogue sur Dante et Virgile. — Guardia, Un conseiller de Philippe II. — Baudry, Les frères Grimm. — Mossmann, Les fables de la papauté. — E. Reclus, Les associations ouvrières de l'Allemagne. — Ch. Dollfus, Essai sur le XIXe siècle. — E. Fontanès, Calvin et le dogme de la prédestination. — P. Roget, Historiens allemands contemporains: J. G. Droysen. — M. Nicolas, Les evangiles apocryphes. — C. de Sault, Les femmes grecques (suite). — L. Hervé, Une aventure romanesque de la vie de Pitt. — A. Réville, La divinité de Jésus-Christ. — Perrens, Les

héritiers de M. de Cavour. — E. Reclus, Réformes sociales en Allemagne. — L. Grandeau, F. Wöhler. — A. de Circourt, Histoire de Charles le Hardi. — A. Feillet, L'Espagne au XVIe siècle. — J. Milsand, Le code civil et la liberté. — F. Baudry, Philosophie de l'histoire littéraire. — E. Bonnemère, Les Etats provinciaux sous Louis XIV. — F. de Villars, Hubert et Jean Van Eyek. — Th. Karcher, La justice criminelle en Angleterre. — Challamel-Lacour, Louis Uhland. — L. de Ronchaud.

Revue nationale et étrangère. 1864.

Inhalt: E. Laboulaye, De la constitution des États-Unis. — E. Poitou, La philosophie de M. Renan. — A. Feillet, Les antécédents historiques du congrès. — A. Schnéegans, L'agitation allemande à propos des duchés. — E. Laboulaye, Les chansons populaires des peuples slaves. — E. de Pressensé, La théologie allemande depuis cinquante ans. — E. Despois, Mémoires de l'abbé Legendre. — E. Regnault, La liberté des provinces et l'unité politique. — E. Despois, L'ancien régime. — Cluserat, Campagne militaire de 1863 aux Etats-Unis. — P. Lanfrey, L'abandon du Danemark. — E. Regnault, Le Caucase et la Circassie. — E. Laboula ye, Les Etats-Unis en 1786. — E. Baudrillart, La liberté économique et la démocratie. — E. Laboulaye, Hamilton, Madison, Franklin. — E. Despois, Correspondance de Bussy-Rabutin. — R. de Fontenay, L'association dans les classes ouvrières. - F. Ducuing, La guerre actuelle en Amérique. - D. Giraud, Le général Foy. — E. de Pressensé, La papauté temporelle. — E Laboulaye, Le senat aux Etats-Unis. - E. Regnault, Les sociétés corporatives de la Grande-Bretagne. — E. Laboulaye, Des attributions du congrès américain. — D. Stern, La Hollande. — E. Poitou, Le P. Lacordaire.

Revue critique et bibliographique. 1864.

Aus dem Inhalte: Ad. Hazfeld, Isocrate. — Damas-Hinard, Buffon écrivain. — G. Perrot, Les couvents grecs au XIe siècle. — A. Mézières, Historiens de la littérature espagnole. — Ch. Lévêque, Etudes de philosophie grecque et latine.

Revue archéologique. Nouv. série. 5. année. 1864.

Mus dem Inhalte: Ang. Bernard, La Gaule, gouvernement représentatif sous les Romains. — Fr. Baudry, De la science du langage et de son état actuel. — T. Devéria, La race supposée proto-celtique est-elle figurée dans les monuments égyptiens? — Alfr. Maury, Note sur un nouvel examen de la partie de la carte de Peutinger où est figurée la Gaule. — Alfr. Ramé, Le champ funéraire

į

de Cojou (Ille-et-Vilaine). — Cochet, Rapport annuel sur les opérations archéol. du départ. de la Seine-Inférieure. — F. Lenormant, Sept inscriptions grecques inédites - L. Heuzey, Les couvents des météores en Thessalie. - H. Martin, Sur quelques prédictions d'éclipses, mentionnées par des auteurs anciens. — de Vogüé, Inscriptions hébraiques de Jérusalem. - F. de Saulcy. Lettre sur la pourpre phénicienne — de Vogüé, Inscriptions araméennes et nabatéennes du Haouran. -- Al. Bertrand, Les anciennes populations de la Gaule. - G. Perrot et E. Guillaume. Le temple d'Hadrien à Cyzique. - Fr. Le normant, Inscriptions latines de Corinthe. - Wescher, Une inscription ptolémaique d'Alexandre - Anat. de Barthélemy, L'art gaulois — J. P. Révellat, Mémoire sur les ruines du trophée de Q. Fabius-Maximus. — Creuly, Des cimetières chrétiens pendant l'ére de persécution. - Fr. Lenormant, Inscription grecque d'Artaudrus. - de Vogüé, Ruines d'Araq-el-émir. de Rougé, Sur le calendrier et les dates égyptiennes. — Anat. de Barthélemy, Itinéraire de Bordeaux à Jerusalem, d'après un manuscrit du chapitre de Vérone - Carle Wescher, Une inscription inédite d'Halicarnasse. — Al. Bertrand, De la distribution des dolmens sur la surface de la France. — Aug. Mariette, La table de Saqqarah — G. d'Eichthal, Les origines asiatico-bouddhiques de la civilisation. — Van Haeghen, L'inscription grecque du roi Nubien Silco. — G. C. Ceccaldi, Inscr. du camp de César à Nicopolis (Égypte). — S. Prioux, Notice sur l'église romane... de St.-Thibault de Bazoches (dans le Soissonnais). Ch Thurot, De la logique de Pierre d'Espagne. - Ad. Pictet, Études sur les noms d'hommes gaulois empruntés aux animaux. — L. Renier, Inscriptions relatives au procurateur impérial Q. Axius Aelianus. — A. de Longpérier, Note sur deux monnaies de plomb. — Verchère de Reffye, Les armes d'Alise. – C. Wescher, Note rel. à un passage de la paléogr. grecque de Mont-Faucon. — Fr. Lenormant, Inscription latine de Patras — L. Renier, Inscriptions de Troesmis dans la Mésie infér. — P. Foucart, Un décret des Thiasotes. — B. Hauréau, Le concile de Paris de l'année 1210. - Edm. Le Blant, Note sur le rachat des captifs au temps les invasions barbares. — Alfr. Maury, Inscription celtique découverte dans le Novarais. — C. Wescher, Inscriptions de l'île de Rhode. — Contejean, Un castellum gaulois de l'Auvergne. — A. J. H. Vincent, Observations . . . sur le calendrier et les dates égyptiennes.

Revue des sociétés savantes des départements. Se série T. III et IV (1re livr.). 1864.

Aus dem Inhaite: Tisserand, Testament de Romée de Villeneuve (1250). — St.-Joanny, Documents relatifs à la ville de Thiers. — C. Port. Le sculpteur Biardeau. — St. Prioux, Découverte du cimetière gallo-romain de l'ancien vicus d'Ancy. — L. Renier, Une découverte relative à la géographie de la Numidie. — M. de Ring, Du prétendu séjour d'Enée en Italie. — Charma, Note sur deux inscriptions trouvées dans l'église St.-Trinité de Caen. — André, Lettres de Louis XIV et du marquis de Torcy (annexion de la principauté d'Orange). — de Girardot, Lettres relatives à la première saisie du comtat d'Avignon en 1663. — Création d'une imprimerie arménienne à Marseille. — Lascoux, Rapport sur trois lettres tirées du trésor de Peau. - Le Roi, Journal historique du voyage fait par ordre de Louis XV de Versailles à Francfort. - Mathon, Documents concernant l'oeuvre de la cathédrale de Noyon. — Clair. Lettre.... sur la découverte d'un temple romain dans la ville d'Arles. — A. de Jussieu, Document sur la destruction de St.-André, en Savoie (1249). — Cochet, Note sur un cimetière gaulois découvert au Vaudreuil. — Cochet, Note sur des dalles tumulaires autrefois Jumiéges. — Ch. Aubertin, Complément d'études topographiques et archéologiques sur l'invasion des Helvètes dans le pays éduen. — H. de la Ferrière, Le régence de Marie de Médicis et les premières années du règne de Louis XIII, d'après des pièces inédites.

Revue des provinces. 1864.

Aus dem Inhalte: A. Darvel, L'art ancien en province. — A. Chalons d'Argé, Un éditeur rémois au XVIIIe siècle. — H de Lacretelle, Le colonel Jean. — G.D. d'Héricault, Un savant de Flandre. — Francisque Michel, Le pèlerinage de St.-Jacques de Compostelle. — Ed. de Barthélemy, Les communes du midi. – E. Fournier, Les galanteries du XVIIIe siècle. — J. Guigard, L'abbaye de Faremoutiers. — E. Müller, Les trois Chapelon. poëtes foreziens du XVIIe siècle. — E. d'Auriac, L'architecture chrétienne ogivale dans le midi de la France. - H. Gourdon de Genouillac, La noblesse de province. — P. Lacombe, Le Franc-Comtois Aug. Ni. colas et la torture. - A. Jubinal. Boileau et le Toulousain Coras. -F. Grimont, Les livres de la province. - F. Combes, Merlin de Thionville et la diplomatie prussienne sur les bords du Rhin en 1795. - A. de Montaiglon, Segrais, sa vie et ses oeuvres. - A. Vallet de Viriville, Jacques Coeur. — E de Barthélemy, Les communes du midi: Perpignan. — Ed. Fournier, La guerre des sabotiers de Pologne en 1658. — A. P. Chalons d'Argé, Les départ. français

à l'exposition des beaux-arts. — Ad. Desbarolles, Le caractère du peuple allemand expliqué par la physiologie. — J. Clavetie, La poésie populaire en Limousin. — Ch. L. Livet, Charles de Simiane (1672 -1706). - Ed. Fournier, Histoire de la première ode de Racine. -L. Audiat, Bernard de Palissy. — Comte de Seilhac, Deux Girondins. — A. Vignier, Histoire de l'esprit de France. — E. Fournier, Petits poëtes du XVIIe siècle: Charleval. — A. Vallet de Viriville, Le progrès en province. — P. L. Jacob, Lucien Davesles de Pontès. — Champion, Les famines dans l'ancienne France. — G. Desnoiresterres, Les etapes de Voltaire. Sa jeunesse. — E. Fournier, L'Espagne et ses comédiens en France au XVIIe siècle. — C. de Mouy, Hégésippe Moreau. — Ph. de Chennevières, Le journal de M. le marquis de Paroy. — F. Michel, Histoire de l'ancien commerce de Bordeaux. Les Courtiers. — A. Vignier, A. M. A. Fabregat. — Boson de Monferrand, Bibliographie nobiliaire. — F. Grimont, Les Revues de la province. — C. de Mouy, Alfred de Musset. — P. Lacroix, Lucien Davasiès de Pontès. — E. Fournier, Les glories de la province à Paris: Montaigne. — A. Feillet, Revue historique. — E. d'Auriac. F. Combes, Une seance de nuit aux états généraux à la Haye (1668). — A. de Montaiglon, L'art en province. — L. Audiat, Cognac et la statue de François Ier. — A. Darcel, Les livres d'archéol. en province. — J. d'Arn ay, Bibliographie provinciale. — Lafor êt, La littérature et les arts dans les journaux de province.

Revue historique de droit français et étranger publiée sous la direction de MM. Ed. Labulaye, E. de Rozière, R. Dareste et C. Ginoulhiac. 10e année. 1864.

Aus dem Inhalt: P. Bernard, Etude historique sur le droit de réduction des libéralités faites aux établissements publics. — Coutumes de Larroque-Timbaud (1270). — G. de Caqueray, De l'esclavage chez les Romains (auch separ. erschienen. 8. (108 p.) Paris, Durand.) — E. de Rozière, Notice sur un manuscrit du grand coutumier de France conservé à la bibliothèque du Vatican. — E. de Rozière, Note additionelle aux Stils de Villesranche de Consient. — L. Amiable, De la condition des enfants illégitimes dans l'ancien droit français. — E. Caillemer, Un manuscrit inédit d'Antoine de Govea. — Ed. Bonvalot, Les coutumes du val d'Orbey. — Amb. Buchère, Un procès de mainmorte en Franche-Comté en 1772.

Revue dés deux Mondes. 1864.

Inhalt. Tome 49: Gaston Boissier, Coelius et la jeunesse romaine au temps de César. — Victor Bonnet, La liberté des ban-

ques d'émission et le taux de l'intérêt. — Fr. Lenormant, La Grèce depuis la chute du roi Othon I. L'annexion des Iles.-Joniennes. — Corn. de Witt, La Société française et la société anglaise à la fin du XVIIIe siècle d'après des nouveaux documens. II. Le gouvernement de Louis XV. et la maison de Hanovre. — E. de Laveleye, L'économie rurale en Néerlande. (Mehrere Art. in versch. Bänden.) P. Clément, La chambre de l'arsenal d'après des documens inédits. — L. Wolowski, Les finances de la Russie. — A. de Quatrefages, Histoire naturelle de l'homme. Les Polynésiens et leurs migrations. — A. Réville, Les ancêtres des Européens aux temps antéhistoriques. Le peuple Aryen d'après la science moderne. — Ed. du Hailly, Les Antilles françaises et la liberté commerciale. — A. Geffroy, Gustave III et la cour de France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, d'après des papiers inédits. I. La Suède avant l'avénement de Gustave. II. L'esprit français en Suède, l'éducation de Gustave et son premier voyage à Paris. — G. Perrot, L'île de Crète, souvenirs de voyage. — L. de Lavergne, Les élections de 1789.

T. 50: E.D. Forgues, Austin Elliot, étude sur la vie aristocratique anglaise. — Lenormant, La Grèce depuis la révolution de 1862. II. La société grecque etc. — Perrot, L'île de Crète. II. Les habitants, Turcs et Chrétiens. — Marc Monnier, Naples et le brigandage de 1860 à 1864. — A. Geffroy, Gustave III et la cour de France d'après des papiers inédits. III. Le coup d'état du 19 âout 1772 — Saint-Beuve, Portraits des poëtes contemporains. Alfred de Vigny. — P. Clément, La Police sous Louis XIV. Nicolas de la Reynie d'après de nouveaux documens. — L. de Lavergne, La banqué de France et les banques départementales. — C. Martha, Marc-Aurèle et l'examen de conscience d'un empereur Romain. — E. Saveney, Les forces de l'Italie. L'administration, l'armée, les finances et le commerce du nouveau royaume d'Italie. — L. Simonin, La mission de Madagascar, souvenirs d'un voyage dans l'Océan-Indien.

T. 51: St. Réné Taillandier, Maurice de Saxe d'après des papiers inédits. I. Les Années de jeunesse et le mariage, II. Maurice duc de Courlande. — St. Marc Girardin, Les origines de la question d'Orient. I. Décadence des croisades etc. — E. Renan, L'instruction supérieure en France, son histoire, et son avenir. — Gaston Boissier, Progrès de l'archéologie grecque et romaine. — El. Reclus, La commission sanitaire de la guerre aux états unis. — H. Galos, L'expédition de Cochinchine. — Léonce de Lavergne, La Pologne et les Ukases du 2 Mars 1864. — Ch. Mazade, Les confessions

hifterifde Zeitschrift. XIV. Band.

du père Lacordaire. — E. D. Forgues, Téhéran et la Perse en 1863, souvenirs d'un diplomate anglais. — A. Calmon, William Pitt financier et premier lord de la trésorerie. I. II. — Ubicini, Les nationalités orientales. La principauté de Serbie etc. — Hudry-Menos, La Savoie depuis l'annexion. II. — A. Mézières, Le jubilé de Shakespeare en 1864. — A. Geffroy, La conférence de Londres et les intérêts européens dans la question dano-allemande. — H. Delaborde, Peintres modernes de la France. Hippolyte Flandrin. Sa vie et ses oeuvres. — Giquel, La France en Chine. — de Montalivet, Souvenirs de la Monarchie parlementaire de 1830.

T. 52. H. Blerzy, L'Australie, son histoire physique et la colonisation. — St.-René Taillandier, Maurice de Saxe. III. IV. — de Mazade, Le Portugal sous le roi Dom Luiz Ier. — Aug. Laugel, Les corsaires confédérés et le droit des gens. — Ch. Martins, Le Sahara. I. II. — Geffroy, Gustave III et la cour de France. IV. — F. Lenormant, La Grèce depuis la révolution de 1862. IV. — Ch. de Mazade, L'Espagne et le Pérou. — E. de Laveleye, La Belgique et la crise politique. — C. Rousset. La jeunesse de Vauban. — J. Gourdault, La Régence de M. Michelet. — C. Cailliate, Les sources du Nil et les explorations du capitaine Speke. — H. Blerzy, L'Australie. — E. Jurien de la Gravière, La marine d'autrefois. — A. Langel, Pythagore. — J. Claré, Les sociétés de crédit popul. en France et en Allemagne.

T. 58: A. Thierry, Récits de l'histoire romaine aux IVe et Ve siècles. I. — Alph. E squiros, L'Angleterre et la vie anglaise. — J. Klaczko, Deux négociations de la diplomatie européenne. Pologne et Danemark. 1863—64. I. II. — E. Jurien de la Gravière, La marine d'autrefois, souvenirs d'un marin d'aujourd'hui. II. La flotte française et l'escadre du Levant en 1840. — Littré, Études sur le moyen âge. De l'histoire des lettres et des beaux-arts pendant le XIVe siècle en France. — El. Reclus, Histoire de la guerre civile aux états-unis. Les deux dernières années de la grande lutte américaine. — G. Boissier, César et Cicéron. I. — Saint-Marc-Girardin, Les origines de la question d'Orient. II. La société occidentale après les croisades. — St. René Taillandier, Maurice de Saxe etc. V. — Ch. de Mazade, Les femmes de la révolution. I. Mad. Roland. — Ch. de Rémusat, de la situation politique de la France. — H. Blerzy, L'Australie, son histoire etc. III.

T. 54: J. Bertrand, Galilée, sa vie et sa mission scientifique d'après de nouvelles recherches. — G. Boissier, Cicéron et César.

— Alb. Réville, Tertullien, le montanisme et l'église de son temps. Guill. Le jean, Théodore II et le nouvel empire d'Abyssinie. — Am. Thierry, Jérôme, le pape Damase et le couvent du mont Aventin. — L'Estencia et Santa-Rosa, Scènes et souvenirs du désert Argentin — St.-René Taillandier, Maurice de Saxe. — V. Bonnet, Le budget de la France et le budget de l'Angleterre. — Ch. de Mazade, La crise des partis et le nouveau ministère en Espagne. — A. Laugel, Les Etats-Unis pendant la guerre. — H. Taine, L'Italie et la vie italienne. — H. Blazy, L'Australie, son hist. phys. et sa colonisation. — E Montégut, Essai de morale et de littérature.

Séances et travaux de l'académie des sciences morales et politiques. 4. série. T. 18-20.

Aus dem Inhalte: Ch. Giraud, La société parisienne en 1647. - Barthélemy St. Hilaire, La vie de Mahomet (suite). - L. Wolowski, Du papier-monnaie. — L. Wolowski, Opinions de Napoléon et du comte Mollien sur la question des banques. — Du Chatellier, Du mouvement des études littéraires et scientifiques en province. — L. de Lavergne, Note sur les variations des prix depuis 1826. — L. de Lavergne, Rapport sur l'état matériel et moral des populations rurales. — L. Reybaud, Rapport sur la condition morale, intellectuelle et matérielle des ouvriers qui vivent de l'industrie de la laine. — de Parieu, Resumé de l'histoire et de la théorie des impôts. - Aug. Cochin, Paris, sa population, son industrie. - de Lavergne, Wolowski etc., Du régime des banques. — Egger, Analyse des observations historiques sur les traditions relatives aux deux héros athéniens Harmodius et Aristogiton. — J. Pautet, Les états de Bourgogne en 1787, fragment d'un ouvrage intitulé: les origines du conseil d'état et de l'administration en France.

## 25. England.

## 1. Quellenwerte. Memoiren.

Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, o Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middle Ages:

1) Year Books of the Reign of King Edward the first. Years XXXII—XXXIII. Edited and translated by A. J. Horwood, of the Middle Temple, Barrister-at-law. 8. (LVIII. 547 p.) Lond. 1864

In dieser Fortsetzung eines wesentlich die Rechtsgeschichte betreffenben Quellenwerkes, auf bessen Bedeutung Ztschr. X 520 aufmerksam gemacht worden ist, finden sich gleichfalls nach zwei Handschriften in Lincolns Inn die französisch abgefaßten Protokolle über die vier Quartalsitzungen ber Common Pleas des Jahres 1304 und die beiden ersten des folgen: den Jahres, denen in der Beilage noch einige lateinische Enrolements berselben Periode angehängt sind. Der gelehrte, in den nur noch selten rein zu wissenschaftlichen Zwecken studirten nationalen Rechtsalterthumern sehr bewanderte Herausgeber hat wiederum nicht nur das wenigen Fachmannern vertraute Original durch eine Uebersetzung zugänglich gemacht, sondern in der Einleitung auch einzelne Resultate seiner Forschung naber ausgeführt. Die Reihenfolge der in den Year Books aufbewahrten Reports läßt mit Sicherheit auf die Unwesenheit regelmäßiger Berichterstatter bei den Gerichtsverhandlungen schließen, deren Aufzeichnungen, so abgekurzt sie auch sein mögen, nicht nur die richterliche Entscheidung, sondern das Für und Wider, den Gang des ganzen Processes geben sollen. sie auf die Parteien Ruchsicht nehmen, laßt sich aus ihnen wohl am frühften die Manier der Advocaten erkennen. Herr H. macht es sehr wahrscheinlich, daß in der Methode, nach welcher man in den Tagen Eduards I plaidirte, noch allerlei Reminiscenz an die formulae des früheren Mittels alters steckt, so daß wie die damalige Rechtswissenschaft auch der normannischenglische Proces nachweislich an das römische Vorbild anknüpfte. Der Geschichtsfreund wird aus ben Protokollen vielerlei über die socialen Von politischer Bedeutung begegnet nur Berhältnisse ber Zeit erfahren. weniges. S. 179 wird gegen den Abt von Hyde entschieden, der wie andere seiner geiftlichen Brüder sich geweigert hat, den von Papst Nicolaus IV im Jahre 1288 behufs des Kreuzzuges auf sechs Jahre Könige von allen firchlichen Pfrunden bewilligten Zehnten zu zahlen. Aus einem Erkenntniß gegen Fulk Fiswarin ben jungeren sieht man, mit welden Gewaltthaten ein Patrimonialgericht noch dem Reichsgerichte zu widerstreben wagt, S. 361 ff. Schon ist ein Artikel der Magna Charta, der gegen die eigenmächtige Justiz der Bailifs gerichtet ist, zweifelhaft geworben, da, wie es scheint, von Seiten des Richters, eine doppelte Auslegung als zuläffig vorgetragen wird, S. 516.

2) Leechdoms, Wortcunning and Starcraft of early England, being a collection of documents, for the most part never

before printed, illustrating the history of science in this country before the Norman conquest. Collected and edited by the Rev. O. Cocksyne. M. A. Vol. II. (XXXVIII. 414 p.) London 1864.

Abermals die Fortsetzung eines taum in eine historische Sammlung gehörenden Wertes, das indeß, wie schon Atschst. XII 436 hervorgehoben worden ist, anderweitig wissenschaftliches Interesse hat und wegen der Tückstigkeit der Edition alle Anerkennung verdient. Der Band umfaßt ein wahres Unicum, ein angelsächsisch geschriedenes Lasco doc, ein Arzneismitteln Handbuch, dessen Original im Britischen Museum aus sehr tristisgen paläographischen Gründen dem Ansange des 10. Jahrhunderts beigeslegt wird und nach der Bermuthung des Herausgebers einst dem Kloster Glastondury in Somersetshire angehört hat. Es zerfällt in drei Bücher, deren jedes paragraphenweise die Heilmittel für alle möglichen Leiden und Gebrechen aufführt. Das dritte weicht, obwohl nicht in der Handschrift, doch durch häusigere Anwendung von Gebetssormeln und Beschwörungen ab. Am Ende des zweiten, S. 298, als am eigentlichen Schluß sindet sich der Bers:

Bald habet hunc librum, Cild quem conscribere iussit. Bald wird der Besitzer, im Geiste der Zeit keineswegs ungelehrter Arzt, Eild einsach der Abschreiber gewesen sein. Herr Cocapne, der sehr schöne philologisch-antiquarische Renntnisse mit naturhistorischen und namentlich deren Literaturgeschichte vereinigt, weist den Angelsachsen den Besitz einer keineswegs verächtlichen medicinischen Schule nach. Das Buch citirt nicht nur Recepte einheimischer Aerzte, eines Dra, eines Dun S. 120. 292, sondern ihm liegt, was Theorie und Diagnose betrifft, noch die volle Tradition der griechischerömischen Wissenschaft zu Grunde. Die Angabe und Behandlung des Schluden z. B. S. 60 ift fast wörtlich aus Paulus Aegineta entnommen, und vieles andere beruht noch auf ihm, Alexander von Tralles, Philagrios u. s. w. Unter den botanischen Ausbruden, so weit sie nicht germanisch ober von den Romern überkommen sind, fich viele Hellenismen nachweisen. Rur sehr einzelnes ist irischen ober standinavischen Ursprungs. Am interessantesten aber ift S. 290 ein Recept mit orientalischen, sprischen Ingredienzen, an bessen Schluß es beißt: dieß alles hat Dominus Elias, der Patriarch von Jerusalem, dem Könige Aelfred mitgetheilt. Man sieht einmal, wie sorgfältig der alte Rediciner mit Angabe seiner Quellen gesammelt hat, und erhält zugleich einen neuen Beleg für Aelfreds Verkehr mit Jerusalem. Wüßte man nur mehr über bie dortigen Patriarchen der Zeit. Bei Asser und Simeon von Durham ist von Briesen eines Patriarchen Abel an den König die Rede.

Bum Schluß noch ein Wort über den Herausgeber. Aus einer sehr ausgebreiteten Kenntniß angelsächsischer Handschriften glaubt er in seinen Anmerkungen und in einem ausgezeichnet gearbeiteten Gloffar vieles, was bisher für Orthographie und Grammatik des Dialektes auf die Autorität anerkannter Editoren als unzweifelhaft angenommen worden ift, umstoßen Gestützt auf seine paläographischen und grammatikalischen Forschungen sicht er namentlich die bisherigen Satze über Betonung und Genus, wie es scheint, mit Erfolg an. Uebrigens ist es eine Luft, seinem gelehrten humor zu folgen, ber in den Dingen bes gewöhnlichen Lebens seinen angelsächsischen Vorfahren in lebhafter Stizze eine wahrhaft gebil-Die Rüche bes heutigen Englands kann in Fleisch bete Welt vindicirt. und vegetabilischen Speisen nicht raffinirter sein. Man staunt über die vielen Biersorten, die es schon im 10. Jahrhunderte gegeben, denn auch Hopfen -(ags. hymele) wurde wenigstens in Worcestershire als Culturpflanze gebaut, um zur Erhaltung des Getränks angewendet zu werden. In Rent mag er erst aus Deutschland eingewandert sein, S. X. Diese und viele ähnliche Untersuchungen, z. B. über geprägte Gold-Mancussen ber Angelsachsen S. XVII bringen bas Werk doch auch dem Historiker wieder nahe.

3) Letters and Papers illustrative of the wars of the English in France during the reign of Henry the Sixth King of England. Edited by the Rev. J. Stevenson, M. A. 8. Vol. II. Part I. (LXXX. 1—373 p.) Part II. (374—639.) London 1864.

Wir haben hier die zweite Halfte eines schon im Jahre 1861 (s. 8tschft. VIII 505 ff.) begonnenen Sammelwerks vor uns, von deren geschickter Anordnung eben so wenig wie damals viel zu rühmen ist, die aber doch eine Fülle neuen Materials zugänglich macht, das für englische, französische und einzeln selbst für die Geschichte anderer Länder im 15. Jahrhunderte nicht unerheblich ist. Wir wollen versuchen, von den lose aneinander gereihten Gruppen der Sammlung eine Vorstellung zu geben, und dies und jenes näher bezeichnen. Die erste Partie, einer Durchsicht der Porteseuilles im Pariser Archive und der kaiserlichen Bibliothet entsnommen, dient zur Beleuchtung der Administration, welche der treffliche Herzog von Bedsord von 1422 bis 1435 in Frankreich führte. Es sind

meist Erlasse über Contributionen, Anleihen und Aufgebote, ferner Quittungen und Commissionen meist militärischer Natur. S. 266 begegnen zwei Ladungen zu seinem Parlament nach Rouen, die völlig zu dem englis schen Muster der Zeit stimmen und den auch sonst berichteten Gifer bes Regenten bekunden, von der Normandie aus die englischen Grundsate der Berwaltung zu verbreiten und die Franzosen an Repräsentation zu gewöh-Mit dem Jahre 1430 beginnt Herzog Philipp von Burgund feinen nen. Bundesgenossen schwierig zu werden. Die Instructionen einer von ihm nach London abgesertigten Gesandtschaft entwickeln die damalige territoriale Lage des Herzogs und bringen S. 174 die Notiz, daß der Dauphin (Rarl VII) sich neuerdings verbündet habe avec le duc Dosteriche et les Allemans pour faire guerre es dis pais de Bourgongne du coste Dallemaigne incontinent les abstinences faillies qui sont entre les dis pais de Bourgongne et Dallemaigne, les quelles fauldront a la Saint Martin prouchainement venant. Interessanter noch ist der Bericht zweier im Jahre 1433 als Gefandte an den englischen Hof geschickter burgundischen Herren. Sie erzählen umständlich von Empfang und Berhandlungen mit Heinrich VI und seinen Gouverneuren, von einem Besuche bei dem seit Agincourt in England, unter der Hut des Grafen von Suffolt gefangen gehaltenen Herzogs Louis von Orleans, bei dem offenbar von burgundischer Seite angeklopft wurde. Der dichterische Fürst, der sich einem Schwerte vergleicht, das nicht aus der Scheide fahren könne S. 232, sehnt sich machtig nach Befreiung, versichert, daß zwischen ihm und seinem Better der Groll der Bater nicht mehr herrsche; wenn man ihm anheims gebe den Frieden auch zwischen England und Frankreich zu stiften, so wolle er gern sterben. — Die Königin Wittwe Katharina von Valois bezieht noch eine Menge Gegenstände, darunter Wein, aus ihrer französischen Heimath, S. 263 ff. Das mit dem Tode Bedfords und dem Vertrage von Arras im Jahre 1435 über die englische Eroberung hereinbrechende Berderben wird gleichfalls aus vielen Urkunden illustrirt, die fich in Frankreich erhalten haben; manche Erlasse ber Statthalter, des Herzogs von Port, des Grafen Warwid, des Herzogs von Somerset wersen Licht darauf, bis 1445, veranlaßt durch die junge Margaretha von Anjou, zwischen Karl VII und Heinrich VI, Onkel und Neffen, wie sie sich anreden, ein Brieswechsel um Frieden geführt wird, S. 361 ff.

Eine andere Gruppe aus verschiedenen englischen Repositorien ums

faßt Nachträge zu bemselben Zeitalter, barunter noch eine Anzahl Urkunben zu ber Geschichte bes Herzogs Humphren von Glocester und der Jatobaa von Bapern, die sich in einer Handschrist des Ashmole Museums gu Oxford gefunden haben. Es find die Eingaben Bedfords, Gloucesters, bes Cardinals von Winchester, der Parteigänger in Brabant an den Papst, um die Genehmigung der Ehe zu erwirken; ein kurzer Bericht über die Expedition nach Mons im Jahre 1425 schließt sich daran, S. 388 sf. 409. Aus derselben Quelle stammt ein Schreiben des Königs von England, in welchem ber Herzog von Geldern von dem Berdachte entlastet wird, sich im Jahre 1435 an der burgundischen Unternehmung gegen Calais betheis ligt zu haben. Als merkwürdige Altenstücke zu der Geschichte der dumpf gahrenden Periode, aus welcher die Rosenkriege erwachsen, erscheint ferner eine Denkschrift Glocesters vom Jahre 1440, die, von der Befreiung des Herzogs von Orleans ausgehend, eine Generalanklage gegen ben Carbinal Beaufort und seinen Hof und Regierung beherrschenden Einfluß richtet. Ihr folgt die Gegenerklärung des Staatsrathes, S. 440 ff. Eine Reihe bis zu dem Jahre 1460 herabreichender Urkunden dienen dazu das trübe Bild zu vervollständigen, welches unter der Einwirkung des Verlustes von Guienne die hilflose Lage des Reichs nach außen und auf dem Meere gewährt.

Die lette Partie des Bandes ist wohl die dankenswertheste. reproducirt die Arbeiten des unter dem Namen Wilhelm von Worcester (Wyrcester, wie er sich selbst schreibt) bekannten Geschichtschreibers, über ben Ref. auf seine Engl. Gesch. V 691 verweist. Der Mann hatte als Secretar und Herold in Diensten des Feldherrn Sir John Fastolf gestanden, der einst von Bedford mit der Grafschaft Maine belehnt gewesen und als einer der letten in den verloren gehenden sestländischen Provinzen ausge= Es sind zunächst die sehr reichen, offenbar aus dem Archive barrt hatte. seines Ritters stammenden Collectaneen, die, von Worcester eigenhandig gesammelt, in der erzbischöflichen Bibliothek von Lambeth aufgefunden Eine englisch abgefaßte Widmung des Sohnes an Eduard IV, worden sind. welche turz die Zeiten Bedfords und Heinrichs VI zeichnet, leitet fie ein. Es folgen Dokumente über die Revenuen, welche in einzelnen Jahren die Normandie und Maine abgeworfen, die Ausgaben, die sie erfordert haben, über die Bertheilung und Instandhaltung von Garnisonen. Interessant ift S. 565 ein langes Berzeichniß der Geschütze und Belagerungswertzeuge, die sich beim Tode Bedfords im Arsenale von Rouen vorsanden.

haben wir ebenfalls aus dem Jahre 1435 S. 575 eine englische Denkschrift Fastolfs, welche gegen den Vertrag von Arras auf energische Weiterführung des Krieges dringt, die Instructionen für Pork und Somerset und die sehr ausführlichen Capitulationen von Rouen, Maine, Bayeux und Falaise in französischer Sprache. Den Schluß endlich bildet ein Abdruck von Worcesters Annales rerum Anglicarum nach dem im Heroldsamte zu London befindlichen Autograph des Verfassers, von denen Hearne schon im vorigen Jahrhunderte das meiste als Beigabe zum Liber niger Scaccarii mitgetheilt hatte. Der unvollendete Charakter der Arbeit geht aus den in Namen und Zahlen gelassenen Lücken zur Genüge hervor. tigt sich, daß die mit 1322 anhebenden anfangs kurzen Jahrbücher spaterhin sich eng an die Londoner Stadtchroniken anlehnen. Sie brechen ab mit dem Jahre 1468, so daß der turze Zusat vom Jahre 1491 allerdings wohl von dem Sohne des verstorbenen Verfassers herrühren mag. Das genealogische und heraldische Interesse läßt den ehemaligen Beamten Fastolis erkennen. Weßhalb aber hat der Herausgeber mit keinem Worte von Hearne Notiz genommen und nicht das allergeringste zu der Biographie des Verfassers ober zu der Erklärung seiner Arbeiten beigetragen, wozu doch Worcesters eigene Briefe in den unvergleichlichen Paston Letters die beste Gelegenbeit geboten haben würden?

4) Recueil des chroniques et anchiennes istories de la Grant Bretaigne, a present nomme Engleterre, par Jehan de Waurin, Seigneur du Forestel. Edited by William Hardy, Clerk of the Records of H. M. Duchy of Lancaster. From Albina to A. D. 688. 8. (CCXVII. 640 p.) London 1864.

Man wird dem Herausgeber dieses unsörmlichen Bandes wenigstens für die Vorrede dankbar sein müssen, so lang und ungelenk sie auch ist, denn sie giebt zum ersten Male aussührliche Nachricht über einen Autor und eine Arbeit, von denen freilich längst, aber immer nur wenig und unbestimmt verlautet war. Die kolossale Chronik Englands, die im sünszehnten Jahrhunderte, von den mythischen Ansängen bis auf seine eigenen Tage herab, ein Fremder, ein Franzose in seiner Muttersprache zusammenzgeschrieben, bot durch ihren Umfang, ihr Idiom und ihren historischen Werth bisher so wenig Anziehung, daß sich selten jemand näher als an eine gelegentliche Vergleichung und einzelne Auszüge gewagt hat.. Nachdem nun neuerdings (1863) Nademoiselle Dupont mehrere Bartien dieses uns

geheueren Werts für die Société de l'Histoire de France edirt commentirt und dabei den Verfasser desselben im ganzen als einen großartigen Plagiator bezeichnet hat, erscheint der Versuch des Herrn Hardy, der sich länger schon ernstlich mit der Ausgabe beschäftigt hatte, denselben zu rechtfertigen nicht ohne Verdienst, da von ihm über Leben und schrift= stellerische Thätigkeit wirklich eingehende Untersuchungen angestellt worden Es liegt auf der Hand, daß die Herzöge von Burgund, namentlich Philipp der Gutige und Rarl der Kuhne zur Entwickelung der Geschichtschreibung in nordfranzösischer Sprache viel beigetragen haben, benn seit dem Ende des 14. Jahrhunderts drängen die aus Flandern, Picardie, Artois stammenden Autoren formlich einander. Unter ihnen erscheint benn auch, wie er sich in seinem Prologe S. 3 selber nennt Jehan de Waurin, chevalier, seigneur du Forestel, der illegitime Sprosse eines durch seine Rriegsthaten berühmten Abelsgeschlechtes in Artois. Reine große Walftatt der Vergangenheit wie Poitiers oder Rosebed, auf der nicht einer sciner Borfahren gefochten ober geblieben. Der Bater, der ihn mitgenommen, fiel bei Agincourt im Kampse wider Heinrich V, ou a co jour jestoye. Obwohl er nie im Zusammenhange von sich selber erzählt, so läßt sich doch aus verschiedenen Daten mit ziemlicher Gewißheit berechnen, daß Warrin um 1394 geboren, um 1474 gestorben fein wird. Rad Ermordung des Herzogs Johann ward er unter dessen Nachfolger Parteis ganger der Englander, deren wichtigste Feldzüge er mitgemacht hat; nirgends vergißt er wenigstens seine Anwesenheit zu erwähnen. Man findet ihn auf der von Lothringern und Savoparden im Jahre 1420 gegen die Hussiten unternommenen Kreuzfahrt, wie späterhin in den verhängnisvollen Rämpfen, in benen das Madchen von Orleans auftritt. Nach dem Ber= trage von Arras wechselt er mit Herzog Philipp die Partei und begleitet diesen auf bem verunglückten Buge gegen Calais. Allein bald hernach hat er das Leben im Felde satt bekommen, hat sich als Herr von Forestel und Fontaine in Lille bürgerlich verheirathet und in der Folge der Aufgabe gewidmet, eine Chronit nach riefigen Dimensionen zu schreiben. Den ersten Versuch, die Feder anstatt des Schwertes zu führen, machte er, wie sein Prolog angiebt, als sein Neffe Waleran, der vollbürtige Stammbalter des Geschlechtes, den Herzog Philipp im Jahre 1444 mit einer Flotte zur Unterstützung der Christen von Constantinopel gegen die Türken abgefertigt hatte, von dieser Rreuzfahrt zurückgekehrt war. Ausgefordert von

diesem Nessen, dessen Thaten er geseiert, unternimmt er a parler de co tres noble et anchien royaulme de la Grant Bretaigne, paravant nomme lisle d'Albion, qui a present se nomme Engleterre. 3m Jahre 1455 hat er das Werk, das ursprünglich auf vier Bande, ein jeder ju sechs Büchern, angelegt sein sollte, einstweilen bis auf die Arönung Heinrichs V (1413) nach neunjähriger Sammelarbeit in die Hand genom-Hin und wieder erscheint er noch im öffentlichen Leben, wie er denn 1463 einer burgundischen Gesandtschaft an Papst Bius II beigegeben war und 1467 sich am Hofe Eduards IV von England aufhielt, als dort die Nachricht vom Tode des Herzogs Philipp eintraf. Unter Rarl dem Rühnen ist er mit dem Grafen von Warwick, dem Königsmacher, bekannt geworden, dem er als Statthalter von Calais seine Aufwartung machte, in der freilich nicht erfüllten Erwartung, durch ihn wichtige Materialien zu seiner englischen Geschichte zu erhalten. Indessen scheint ihm die Schwägerschaft und Allianz Karls und Eduards für die jüngste Periode, mit der er sich noch befaßte, zu mancherlei Dokumenten und Originalberichten verholfen zu haben.

Der Herausgeber sucht nun die Quellen nachzuweisen, aus benen dieses zugleich als Compilation und gleichzeitige Historie auftretende Wert erwachsen ist. Für den ersten bis in die Zeiten Eduards III herabreichenden Band lagen dem schwerlich sich mit lateinisch geschriebenen Urkunden und Annalen viel befassenden Autor keine der uns bekannten echten hifsmittel Er folgt ausschließlich einer der zahllosen aus Geffrey von Monmouth erwachsenen Gestes de Brut, durch welche der romantische Ton des britische armoritanischen Sagentreises in der wirklichen Geschichte weiter gesponnen Die Belesenheit des Herausgebers meint eine bestimmte frangofische Bersion nachweisen zu können, an welche sich Wavrin im ganzen abschreibend, hie und da abweichend, gehalten habe. Im zweiten und britten Bande, der Periode des Jean le Bel und Froiffart, streift er überaus nah an diese beiden romanisirenden Autoren der hösischen Ritterzeit. Trop einer umständlichen Prufung an der von allen drei erzählten Fabel von der verbrecherischen Liebe Eduards III zu der Grafin von Salisbury kommt Herr Hardy doch nicht den kritischen Rathseln auf den Grund, in wie weit eine gemeinsame Quelle aller brei anzunehmen, in wie weit sie einander copiren, entstellen und fortführen. Die auch bei Wavrin grenzenlose Berstümmelung der Namen leitet eher irre, als daß fie helsen könnte.

citirt er Maistre Froissart, bald, wo er wie dieser und mit dessen Worten in erster Person schildert, scheint er ihn geflissentlich verschweigen zu wollen. Auch hat er neben ihm andere Werte, die Chronik von Flandern, die bekannte französische Relation von der Ermordung Richards II vor sich gehabt. Dasselbe Verhältniß zu Monstrelet zieht sich durch den vierten Band, obwohl zur Geschichte Heinrichs IV schon viel mehr Selbständigkeit und wiederholt auf Grund der Mittheilungen von Zeitgenossen erscheint. Späterhin hat sich Wavrin entschlossen seinem Werke noch zwei weitere Bande hinzuzufügen. Der fünste, der bis 1444 herabreicht und aus inneren Gründen um 1461 verfaßt sein muß, zeigt auffallende Aehnlichkeit mit dem gleichzeitigen Wappenherold vom goldenen Bließe, Saint Remy; doch haben den beiden Freunden, die sich einst auf den Feldzügen im ents gegengesetzen Lager befunden, eher dieselben Relationen vorgelegen, als daß sie einander abgeschrieben. Einiges stammt aus der großen Chronik von Saint Denis. Als Originalwerk wird sich allein der sechste Band bezeichnen lassen, der mit der hier eingeschalteten Areuzfahrt Walerans Es ist das gleichzeitige Memoirenwerk eines anhebt und bis 1471 reicht. ausmerksam beobachtenden und fleißig sammelnden Mannes. Da er viel= fältig mit dem anonymen, ebenfalls mit 1471 endenden Continuator des Monstrelet zusammentrifft, so macht der Herausgeber es sehr wahrscheinlich, daß dieser kein anderer als Wavrin selbst gewesen, der als solcher seine erste Ausgabe des sechsten Bandes veranstaltet habe, von der sich auch sonst Spuren nachweisen lassen. Beide Ausgaben stehen, abgesehen von den Merkzeichen der Ueberarbeitung, zusammen den du Clercq, Coucy, de la Marche, Jean Chartier und wie die anderen Geschichtschreiber der Zeit heißen, gegenüber. Ueber die Hergänge des Rosenkrieges war Wavrin besonders gut durch mündliche Mittheilungen unterrichtet; auch hat er gegen das Ende zum Jahre 1471 den urkundlichen, an den burgundischen Hof erstatteten Bericht über die Rücklehr des von den Lancasters vertriebenen Bgl. Engl. Gesch. V 694. Es Eduards IV nach England aufgenommen. ist besonders interessant, daß die prächtigste aller vorhandenen Handschriften und die einzige vollständige des riesigen Werkes, sechs (gegenwärtig zwölf) stattliche, mit herrlichen flandrischen Miniaturen geschmückte Bande ber taiserlichen Bibliothet, einft dem Louis de Bruges, Seigneur de la Gruthupse und Graf von Winchester, gehört hat, der sich um die Rückstung des Königs aus dem Hause Port besondere Verdienste erworben.

Weshalb nun aber Herr Hardy die historisch und sprachlich gang werthlosen Anfänge des Werks herausgiebt, zunächst nur die drei ersten Bücher des ersten Bandes, und diese sabulose Urzeit von Albina dis auf Cadvalladyr gravitätisch sogar mit werthlosen Erläuterungen zur Genealozgie, Topographie, Chronologie und selbst zu ten Prophezeihungen Merlins versieht, wird tein Bernünstiger begreisen, der sich nicht erinnert, daß der inedirte Stoff zur Geschichte des englischen Mittelalters start auf die Neige zu gehen beginnt. Leider soll mit dieser Papierverschwendung sortgesahzen werden, während ein Abdruct des letzten, allensalls noch des fünsten Bandes allen Ansorderungen genügt haben würde.

#### Camden Society.

Letters from Sir Robert Cecil to Sir George Carew. Edited by John Maclean. 4. Camden Soc. N. LXXXVIII. (VII. 167 p.) 1864.

Cecil, ber nach bem Tobe Lord Burleighs als Staatssecretar bas Amt und die Politik des Baters fortsette, verfolgte mit besonderer Aufmerksamkeit die mit dem Kriege gegen Spanien dicht verschlungenen ixischen Angelegenheiten. Seine hier abgedruckten 51 Schreiben an Den Lord Prasidenten von Munster, die sich von Januar 1600 bis Januar 1603 erstreden, sind in einem Bande der erzbischöflichen Bibliothek zu Lambeth erhalten, obwohl es bem Empfanger wiederholt zur Pflicht gemacht worden, sie auf der Stelle zu vernichten. Sie werfen unmittelbar nach den national-katholischen Erfolgen Tyrones im Norden erwünschtes Licht auf den nicht minder aufgewühlten Südwesten der Insel. Carem wird angewiesen, wie er es in dem Vertilgungstampse gegen die offen oder geheim mit den Spaniern conspirirenden Figgeralds und andere namhafte eingeborene Haupter zu halten hat. Mit List und Gewalt sucht man sie zu belangen, als Verräther aus dem Wege zu räumen und sonst wie unschädlich zu machen. Ein Sohn Cormack M'Dermots z. B. soll nach Oxford geschickt werben, um ihn auf der Universität auf andere, möglichst anglikanische Gedanken ju bringen, S. 134. Von Confiscation und Austheilung des Landes an englische Lehnsträger ber Krone, von Plantations wie in Westindien, von Bertheidigungsanstalten, Truppensendung und Ausrustung der zahlreichen festen Plate der Provinz ist beständig die Rede. Da der Staatssecretar aber auch gelegentlich mit Spionen zu thun hat, die Namen in Chiffren ausbrudt und vor der Partei des Grafen Esser, welcher der Statthalter in

Dublin, Lord Mountjoy, nicht fern steht, auf seiner hut sein muß, so fließt auch manche Dunkelheit in seine Zeilen ein. Immer wieder wünscht er eine besondere Antwort für sich und eine officielle für die alte Königin, die von manchen seiner Anschläge nichts wissen darf, und deren unschlässis ges Zaubern, namentlich wenn es summarisches Berfahren gegen einen gefährlichen Rebellen gilt, den Minister ganz wie einst seinen Bater bisweilen zur Verzweiflung bringt. Er möchte lieber ein Aderstnecht sein als alle die Sorge ertragen, welche das Königreich über sie bringen werde, ruft er einmal im Unmuthe aus, S. 26. Eben mit Rücksicht auf Irland meldet er seinem Freunde nicht nur von dem nie rastenden Intrigenspiel bei Hofe, sondern von allen bedeutenderen auswärtigen Greignissen, aus Schottland, aus den Niederlanden, hauptsächlich über den Gang der Belas gerung von Ostende, aus Spanien fast in jedem Briefe. Denn da die Spanier den irischen Rebellen in Castlehaven und Berehaven immer wies der die Hand reichen und unter Don Juan d'Aghilar sogar Rinsale occus piren, so befürchten boch die englischen Autoritäten während dieser Jahre beständig einen größeren Angriff, obwohl die Flotte unter Sir Richard Lawson zwischen Lissabon und Flanbern kreuzt und der Krieg in den Niederlanden nicht eben eine gunstige Wendung für Philipp III nimmt. Die Waffenruhe zwischen diesem und Heinrich IV nöthigt zur aufmerksamsten Beobachtung der spanisch-portugiesischen Häfen; die von Tyrone ersochtenen Concessionen zwingen auch in Leinster und Munster vor den Umtrieben zahlreicher Gegner auf der Hut zu sein. Da die Gegenanstalten gut getroffen sind und schließlich an keine ernstliche Invasion zu denken ist, so barf Carew, warum er lange sehnsüchtig angehalten, noch vor dem Tode Elisas beths heimkehren, womit dann die Correspondenz abbricht.

Speciell mussen noch die Briese 18 und 19 aus dem Februar und März 1601 hervorgehoben werden, da in ihnen sehr eingehende Mittheis lungen über den Ausstandsversuch, den Proces und die Hinrichtung des Grasen Essex und seiner Mitverschworenen gemacht werden. Es geht daraus deutlich hervor, wie sehr das ganze Beginnen gegen Sir Robet Cecil selbst und die regierende Partei gerichtet war, welche von der stürmischeren Jugend einer starten Hinneigung zum Frieden und sogar der Berücksichtis gung der Ansprücke der Insantin Isabella auf den englischen Thron beschuldigt wurde. Der Herausgeber bringt aus einem neuerdings erschies nenen Werte, Gardiner History of England 1603—1616, London 1863.

2 vols, die urkundlichen Belege bei, daß Cecil vom Regierungsantritt Jakobs I bis an seinen Tob 4000 bis 6000 Kronen und gelegentliche ayudas de costa bezogen hat. Interessant und auffällig zugleich ist es, wie der Staatssecretär bei der Erzählung von der tragischen Katastrophe des Marsschall de Biron es nicht unterlassen kann, den Mann, den ebenfalls hohe Verdienste und überspanntes Selbstgefühl ins Verderben stürzten, mit Esser zu vergleichen, S. 116.

Theiner, Augustinus, presbyter congregationis oratorii, consultor SS congregationum indicis librorum prohibitorum, episcoporum et regularium ac sancti officii, collegii theologorum archigymnasii Romani, academiae pontificiae archaeologicae, Herculanensis aliarumque plurium academiarum socius, tabulariorum Vaticanorum praefectus etc. Vetera Monumenta Hibernorum et Scotorum historiam illustrantia. Ab Honorio PP. III usque ad Paulum PP. III. 1216—1547. fol. (XXXVIII. 624 p.) Romae 1864, Typis Vaticanis.

Der stattliche Band, welcher sich ben von demselben Herausgeber veröffentlichten Dokumenten zur Geschichte Rußlands, Polens und der Sübslaven anreiht, und wie jene ber Hauptsache nach aus bem Baticanis schen Archive entnommen ist, betrifft den britischen, oder den westlichen Rand der abendlandischen Kirchenwelt. Aus den von jeher eigenartigen Verhaltnissen desselben, aus der nachmaligen Trennung seiner bedeutendsten Stude von Rom im Zeitalter der Reformation läßt sich vielleicht einigermaßen erklären, weshalb der Titel des Buches so wenig dem Inhalte Von den 1074 sicherlich mit großer Sorgfalt ausgelesenen, großentheils unpublicirten Dokumenten, welche sich über die Jahre 1216 bis 1547 erstrecken, gehören bei weitem die meisten nach Schottland, deffen einzelne Bisthümer ohne Metropolitan Rom unmittelbar unterstellt waren; und dennoch steht der Name Irlands vorne an, nicht nur weil die Iren dem Papste bis auf diesen Tag treu geblieben find, sondern, wie es die turze Vorrede und Widmung an Paul Cullen, den Erzbischof von Dublin, Primas von Irland und Delegaten bes Apostolischen Stuhles, ausspricht, weil dieser Pralat vornehmlich einft in freundschaftlichem Verkehre zu Tivoli den Pater Theiner zu seinem Unternehmen ermuntert hat. Die enge Berbindung einer irisch-schottischen Quellensammlung soll einmal in der beide Länder umfassenden vetusta Scotorum pietas und dann auch in dem Umstande ihre Begründung sinden, daß sie von demselben Schisma des

sechsten Jahrhunderts zerrissen worden ist. Weßhalb aber, fragen wir, fehlt benn England wenigstens auf dem Titel, da auch hier ja erst die Reformation störend dazwischen getreten, um so mehr als viele die englis sche Rirche mahrend des Mittelalters speciell betreffende Dokumente und gerade sehr wichtige Actenstücke zu der verhängnisvollen Chescheidungssache Heinrichs VIII in den Band aufgenommen sind? Wir finden schlechterdings teine Erklärung für diesen Widerspruch, es sei denn, daß der papstliche Archivar etwa von der englischen Regierung angenommen hatte, sie werde selber die Lude ausfüllen. Er weiß unsehlbar, daß 50 Bande in der Handschriftensammlung des Britischen Museums (Mss. Add. 15,351-15,400) Abschriften aus den Urkunden des Baticans umfassen, die ebenfalls mit Honorius III beginnen und fogar bis auf Clemens XIII herabreichen, für welche einst sein Vorgänger der Monsignore Marini zwischen ben Jahren 1825 bis 1829 durch die Vermittlung der preußischen Gesandt: schaft mehr als eine runde Summe in blankem englischen Gold erhalten Allein dieselben bleiben ungedruckt liegen und sind nur dem Besucher bes Museums zugänglich, ber, wenn er sich nur etwas naber barin umsieht, bald gewahrt, wie leichtfertig und unzuverlässig sie angesertigt sind. Ist doch ein und dasselbe Dokument oft dreis, viermal copirt, da, was bei der großen, runden italienischen Hand sehr vortheilhaft war, nach Bogenzahl honorirt wurde. So ware es benn auf alle Falle lächerlich, wenn das Vorhandensein dieser Copien von der Aufnahme der nach England erlaffenen Bullen und Breven hatte dispenfiren sollen. Aus der tropdem ftillschweigend getroffenen Auswahl ist vielmehr abzunehmen, daß in Rom allerlei Bedenken im Wege standen, zu gewissen Berioden des englischen Mittelalters an dieser Stelle die vorhandenen Quellen bekannt werden su lassen.

Damit soll indeß nichts gegen den auch ohnedieß hohen Werth des vorliegenden Wertes gesagt sein. Es umsaßt mit 1216 anhebend bis in den Ansang des 16. Jahrhunderts sast nur Erlasse der Päpste zur Admisnistration und Disciplin in den verschiedenen Kirchen und Klöstern der entsprechenden Länder. Eine merkwürdige Ausnahme begegnet gleich zu Ansang N. 26, das Instrument vom Jahre 1219, mit welchem König Reginald von Man seine Insel gegen einen Zins von 12 Mart Sterling jährlich unmittelbar vom Papste zu Lehen nimmt. In ähnlicher Weise erceptionel, aber ganz besonders interessant für die kirchliche Statistik ist

S. 109 die Rechnungsablegung über die schottische Kreuzzugscollecte vom Jahre 1275 und S. 335 der Auszug aus den Listen der unter Clemens VI, Innocenz und Urban V in den irischen Bisthümern erhobenen Zehnten. Daß aus den vielen hundert papstlichen Schreiben an geistliche Behörden hoch und niedrig für den Specialforscher unendlich viel zur Kirchen= und Staats:, wie zur Culturgeschichte Irlands und Schottlands absällt, versteht sich von selbst. Nur auf wenige Einzelheiten, die wir beim Durchblättern angemerkt, sei es uns erlaubt besonders ausmerksam zu machen.

Längere Zeit wird ben englischen Herrschern auch am papstlichen Hofe über Schottland wie über Irland eine bevorrechtete Stellung zuerkannt, Eduard I namentlich wiederholt auf ben Ertrag der Kreuzzugssteuer auch in Schattland angewiesen. Bonifaz VIII mahnt im Jahre 1301 bie schottischen Bischöfe, zwischen ihrem Lande und jenem Könige Frieden statt Imist zu stiften, quarum (causarum) vos incentores, sautores et nutritores praecipuos communis tenet opinio, N. 371. Auch 30: hann XXII ergreift lebhaft Partei für Eduard II gegen Robert Bruce, den er vergeblich nach Avignon citirt und erst nach der Katastrophe jenes seit dem October 1328 unter Entbindung von allen früher erlassenen Sentenzen als selbständigen König anerkennt. Einzelne Actenstücke spielen in die deutsche Geschichte hinüber. Papst Innocenz IV gestattet 1248 einer Schwester bes Königs Alexander II von Schottland, ut cum sex matronis honestis monasterium de Doberan Cisterciensis ordinis Zverinensis diocesis, cuius nobilis vir B. de Rozstoc maritus tuus fundator existit, bis vel ter in anno causa devotionis intrare valeas, Im Jahre 1325 meldet der Erzbischof von Armagh, daß er dem papstlichen Befehl nachgekommen und den Urtheilsspruch gegen Ludwig den Bayern durch seine Provinz in englischer und irischer Sprache hat verkünden lassen, N. 456. Aus einigen Schreiben Benedicts XII und Clemens' VI erfährt man von einer Repersecte, die aus dem Sprengel von Auffallend erscheint, daß mit Ossory auch nach Dublin eingedrungen ist. Ausnahme einzelner Mahnungen an Eduard III in Betreff des ruckftanbigen Peterspfennigs tein einziges Dotument über beffen ernste Zerwürfnisse mit dem papstlichen Stuhle oder die von dem Parlamente gegen die Provisionen erhobene Einsprache aufgenommen worden ist. Den Ramen Wiclif sucht man in dem Bande vergebens. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts, zur Zeit ber großen Concilien klafft eine bedeutende Lude. Bon Johann XXIII Bifterifde Beitfdrift. XIV. Band. 88

٠.

ist nichts weiter als eine Ladung an die irischen Bischöse zum Pisaner Concil ausgenommen, N. 738. Späterhin gewähren die Bullen Interesse, durch welche Nicolaus V 1451 die Universitäten von Glasgow und St. Andrews errichtet, so wie 1472 die Erhebung von St. Andrews zum Erzebisthume durch Sixtus IV und das gleiche für Glasgow 1491 durch Innocenz VIII.

Mit dem 16. Jahrhunderte wird weit mehr Rücksicht auf England genommen. Es ist bezeichnend für den Kunstsinn Leos X, daß bei Erledigung großer kirchlicher Pfründen in den entsprechenden Consistorialberichten die genauste Auskunft auch über die Baulichkeiten ertheilt wird. So bezegenen die wichtigsten Beiträge zur Baugeschichte der Kathedrale von Herreford S. 512, der Abteikirchen von Arbroath und Kelso in Schottland S. 525, 526. Wiederholt geschieht das nämliche auch mit irischen Kathedralen, z. B. der von Roß S. 529, woraus hinlänglich hervorgeht, daß deren armselige und wüste Bausälligkeit schon vor der Reformation genau dieselbe wie nacher gewesen sein muß.

Jahre lang ist der Verkehr mit Heinrich VIII und Cardinal Wolsey der allerfreundschaftlichste. Unter N. 936 steht das Schreiben, mit welchem der König am 21. Mai 1521 seine bekannte Schrift gegen Luther an Papst Leo X übersendet. Unter N. 957 und 959 danken König und Cardinal Clemens VII auf das allerverbindlichste für die Erlaubniß, einige tleinere Klöster aufheben zu dürfen, um mit deren Einkunften Wolseps große Stiftung in Oxford auszustatten. Der Ton der Correspondenz beis der mit dem Papste tann nicht höflicher sein bis zu dem Berfahren, welches Ende 1528 unter dem Vorsitze der Cardinale Campeggio und Wolsep ju Blackfriars den Proces der Chescheidung zwischen Heinrich und Katharina von Aragon wenigstens einzuleiten begann. Man weiß, daß der Papst Miene machte, ben Gewissensstrupeln des Königs nachzugeben, so lange er selber seit seiner Gefangennahme die Macht Karls V zu fürchten hatte. Sobald dieser jedoch sich ihm nähert und Versöhnung bietet, wird er gegen England schwierig. Nachdem ber Proces in Stoden gerathen, avocirt Clemens schließlich die ganze Sache nach Rom. Die geheimen Berichte nun, welche der Legat Campeggio vom Herbste 1528 bis zum Herbste 1529 an den Cardinal Salviati einsendet (N. 1010, S. 567-589), offenbar die werthvollste Partie des ganzen Bandes, enthalten viel neue Einzelheis ten, obwohl der aufmerksame Leser auch hier wiederholt auf empfindliche

ihm unerklärliche Luden stoßen wird. Aus den einzelnen höchst carattes ristischen Gesprächen mit Wolsey, mit dem Könige und der Königin läßt fich die immer schärfer werdende Divergenz ganz anders wie bisher verfolgen, um so mehr als über die während des Juni und Juli stattfindenden Sitzungen des hohen Tribunals im Londoner Archive oder in der Cottonschen Bibliothet nur einige verstümmelte Reste von Protokollen erhalten sind, so daß sich die Erzählung bei Lord Herbert von Cherbury Gleich bei ber ersten intimen bisher nur schwer hat controliren lassen. Unterhaltung Campeggios mit Wolsey hat dieser die ganze Sache so ents schieden wie möglich angegriffen. Die Königin ehrenvoll ins Kloster treten zu lassen, ihre Tochter, falls sonst keine mannliche Rackkommenschaft Heinrichs aus anderer Che erzielt wird, mit bem Herzoge von Richmond, des Königs natürlichem Sohne, zu vermählen (a che havevo anch' io pensato prima per stabilimento della successione \*), und viele andere Projecte sind zur Sprache gekommen. Auch droht Wolsey wiederholt: nol sicut unius Cardinalis duritia et severitate maxima pars Germaniae defecerit a Sede Apostolica et a fide, dicatur alterum Cardinalem candem occasionem dedisse Angliae, p. 571. Bei einer ber Begege nungen des Legaten mit der Königin hat diese sub sigillo confessionis, wovon allein der Papst wissen durse, was jedoch neuerdings auch durch Bergenroth aus Simancas bekannt geworden ist, ihm die Geheimnisse ihrer turzen ersten Che anvertraut. Affirma, che dalli XIIII di Novembre, ch' ella si sposò con il quondam Arturo fino ali II d'Aprile de seguente che morse, non dormì seco salvo VII notti, et che da lui restò intacta et incorrupta, come venne dal ventre di sua madre, p. 574. Alle Bemühungen Campeggios Ratharina zum Ginttitt in einen Orden zu bewegen bleiben fruchtlos. Späterhin, als es schon beutlich genug wurde, daß Clemens VII nimmermehr der Dispensationsbulle Julius' II zuwider handeln werde, vernimmt der papstliche Bevollmächtigte einmal von einem Bischofe aus Transsilvanien, der als Botschafter Johann Bapolpas in London weilte, daß man am englischen Hofe mit dem ungeheuerlichen Plane umgebe, in Berbindung mit Frankreich, Bolen, Danes mark einen anderen Papst aufzustellen, S. 580. Um andere nicht minder

<sup>\*)</sup> Bodurch also die Angabe Sangas bei Ranke, Engl. Gesch. I 172. Note bestätigt wird.

bebeutsame Beiträge zur Geschichte des Processes und der diplomatischen Beitlage überhaupt zu übergehen, sehlt am Ende natürlich auch eine kurze Schilderung von Wolseps. Sturze so wenig wie der Schwierigkeiten, unter denen Campeggio aus England entschlüpft ist. Daran reiht sich dann noch die später folgende Correspondenz zwischen König und Papst, deren Ton stusenweise schärfer wird, zumal als Heinrich nach Abweisung durch die Rota die Sache nochmals in England verhandelt haben will, dis endlich nach dem desinistiven Spruche des Papstes zu Gunsten der Giltigkeit der Ehe im Jahre 1534 der ofsicielle Bruch eintritt. Auch in Hinsicht dieser Dokumente herrscht der Eindruck, als ob manches, namentlich was Einführung des königlichen Supremates mit Hilse des Parlamentes betrifft, gestissentlich vorenthalten worden sei.

Den Schluß des Bandes bildet der Brieswechsel zwischen Paul III und Schottland, Jakob V und den Gouverneuren der kleinen Maria Stuart, bis herab zu der Ermordung des Cardinals Beaton im Jahre 1546.

Noch bleibt uns einiges und zwar wenig gutes über die Qualität der Arbeit des Herausgebers zu sagen. Pater Theiner meint freilich in seinem Borworte, niemand, der diese Dokumente auch nur oberflächlich eingesehen, werde verkennen, quanti intersit ea publici juris reddidisse. Um so mehr hatte er seinen Abschreibern und fich selber auf die Finger Jehen mussen, damit dieß mit punktlichster Genauigkeit geschähe. allen neuerdings erschienenen Urkundenbüchern aber ist wohl keines durch eine zahllose Menge von Drucksehlern und in offenbarer Unwissenheit begründeten großen Verstößen so schlimm entstellt als diese Monumentensammlung. Eine kleine Blumenlese wird genügen uns Recht zu geben. Gleich in der Dedication an Cullen S. III heißt es: ad omnem virtutis genus und S. IV susdeque statt susque deque; S. XXXI mitten in der dronologischen Tabelle 1584 statt 1484; S. 1 Sancti Andes statt Andree; S. 4 varaginis; S. 6 Dablinensi; S. 8 Ecclesia Katensis statt Kathanensis; S. 25 heißt es in der vom Herausgeber gefertigten Ueberschrift zu einem Erlasse Honorius III, ut collectam faciant in subsidium Caroli Anglorum regis; im Texte namlich wird gedankenlos K. statt H[enricus] gelesen! Aehnlich steht S. 98 im Texte nobilis vir G. tuus ipsiusque Regine primogenitus statt E[duardus]. S. 129 haben Ueberschrift und Tabelle J. de Sanford, der Text das zweiselhafe Daß die vielen keltischen Ramen Irlands und tere J. de Stanford.

Schottlands vielleicht schon in der papstlichen Kanzlei, aber sicherlich auch noch weiter durch den Herausgeber grausam zugerichtet worden sind, davon liefert, es ist nicht zu viel gesagt, fast jede Seite ihre Beispiele. hochgestellter Archivar hatte wissen mussen, daß S. 278 das y in Guil. comes Soyirlandiae ein th, nämlich P bedeutet, und daß ein alter Familienname nicht Ogylny sondern Ogyley beißt, S. 387. Bon demjenis gen, der höchst merkwürdige Ausschlüsse über den folgenreichen Chehandel Heinrichs VIII zu veröffentlichen unternimmt, durfte erwartet werben, daß er, wenn nicht aus Froude, doch aus alteren Werken wie Burnet ober Rapin den Namen des letten Agenten kennen, welchen der König als Excusator nach Rom absertigte, und ihn nicht wiederholt Doctor Carve statt Doctor Carne schreiben werde, S. 601. 604. Einmal, S. 607 ist gar die Capitalüberschrift sehlerhaft PONTIFCATUS PAULI PP. III. Bielleicht aber ist der Sinn für Rechtschreibung an der Curie zu lange abhanden gekommen, als daß der deutsche Archivar darauf viel zu achten brauchte; ersucht boch schon Cardinal Wolsey in einem Denkschreiben für die Bullen, die ihm die Schenkungen für sein Oxforder Collegium zusichern, ut dictae bullae iuxta castigatiorem emendatioremque formam mandare velit [ut] rescribantur, p. 553.

Am ärgsten endlich hat sich die völlige Unbekanntschaft des Herausgebers mit der englischen Chronologie gerächt, der zufolge bekanntlich seit bem 14. Jahrhundert das bürgerliche und das Rirchenjahr mit der Vers tundigung, dem 25. März, anhub. Es sind daher die zahlreichen Schreis ben Heinrichs VIII in der letten Abtheilung des Bandes, wenn sie vor diesen Termin fallen, regelmäßig ein Jahr zu früh angesett, wie sich jest wenigstens bis zum Jahre 1518 aus dem großen, überaus correcten Re= pertorium Mr. Brewers nachweisen läßt, der natürlich die vaticanischen Abschriften im britischen Museum nicht übersehen hat und der, wenn er einmal erst bis an die Chescheidung Heinrichs VIII gelangt sein wird, an den in Rom herausgegebenen Dokumenten noch weit mehr zu beffern sinben wird, als von uns hier geschehen kann. Sammtliche unter Habrian VI angesetzten Schreiben Beinrichs und Wolseps gehören in ben Pontificat seines Nachsolgers. Einige Mal hat Theiner freilich auf einen Irrthum geschlossen und z. B. wenn ber Konig und Wolsep bem Papste am 8. Januar 1527 zu seiner Befreiung gratuliren, in Klammer:? 1528 beigefügt, S. 556. 557. Auf seine eigene Unwissenheit jedoch ist er dadurch nicht aufmerksam geworden. Den Daten der italienischen Berichte Campeggios an Salviati ist eben so wenig zu trauen. Gleich das erste Schreiben S. 567 Parigi 16 Novembro 1528 ist salsch und muß Settembro heißen, da die folgenden vom October aus London lauten.

Man muß sehr beklagen, daß die geistliche Censur, die auf dem Kolophon des so inhaltreichen, auch äußerlich trefflich ausgestatteten Berkes ihr dreidoppeltes nihil obstat, imprimatur, imprimatur bewilligt, nicht auch ausdrücklich ein corrigatur hinzugesügt hat.

R. P.

Domesday book, the portion relating to Northamptonshire extended by Stuart A. Moore. 4. (XV. 98 p.) London 1864.

Calendar of state papers. The reign of Henry the eighth. Letters and papers, foreign and domestic, of the reign of Henry the eighth (1515—1518), preserved in the public record office, the British Museum, and elsewhere in England. Arranged and catalogued by J. J. Brewer. Vol. II. 8. (208 p.) London, Longman.

Calendar of state papers, foreign series, of the reign of Elizabeth, 1558-59. Edited by the Rev. J. Stevenson. 8. (716 p.) London, Longman.

Calendar of state papers, domestic series, of the reign of Charles I. 1634—1635, preserved in H. M. public record office. Edited by John Bruce. 8. (752 p.) London, Longman.

Calendar of state papers, of the patent and close rolls of chancery in Ireland, of the reign of Charles I. First to eighth year inclusive. Edited by James Morrin. 8. (702 p.) London, Longman.

Calendar of state papers, domestic series, of the reign of Charles II. 1665—1666. Edited by Mary A. Everett Green. 8. (760 p.) London, Longman.

Causton, H. Kent Staple, Howard papers: with a biographical pedigree and criticism. 8. (690 p.) London, Causton.

Diary of Mary countess Cowper, lady of the bedchamber of the princess of Wales, 1714—1720. 8. (XVI. 207 p.) London, Murray.

Wynn, Frances Williams, Diaries of a lady of quality. From 1797 to 1844. Edited, with notes by A. Hayward. 1 edit. 8. 360 p. 2nd edit. 8. (XVL 373 p.) London, Longman.

Boys, Edw., Narrative of a captivity, escape, and adventures in France and Flanders during the war. 4th edit. enlarged. 8. (II. 329 p.) London, Newby.

Captain Gronow's recollections and anecdotes of the camp, the court, and the clubs, at the close of the last war with France. With illustrations. New edit., comprising the first and second series. 8. (XI. 340 p.) London, Smith & Elder.

Bishop Wilson's journal letters. Edit. by his son, the Rev. D. Wilson. 8. London, James Nisbet & Co.

Aikin, Lucy, Memoirs, miscellanies, and letters: including those addressed to the Rev. Dr. Channing, from 1826 to 1842. Edit. by Phil. Hemery Le Breton. 8. (XXVIII. 440 p.) London, Longman.

The principal speeches and adresses of His Royal Highness the Prince Consort. With an introduction, giving some outlines of his character. With portrait. Cheap edition. 8. (127 p.) London, Murray.

Autobiography of an English detective. By "Wateri." 2 vols. 8. (632 p.) London, J. Maxwell.

Beecher, Lyman, Autobiography, correspondence etc. Edited by his son, Charles Beecher, 1. vol. 8. (502 p.) London, Low.

Berkeley, Hon. Grantley F., My life and recollections. 2 vols. 8. (XXII. 741 p.) London, Hurst & Blackett.

James, John Angell., Autobiography. With additions by his son. 8. (646 p.) Birmingham, Hudson. (Works, edit by his son. Vol. 17.)

Jameson, captain Robert, Historical record of the seventyninth regiment of foot, or Cameron Highlanders. 8. (XII. 143 p.) London, Blackwoods.

Knight, Charles, Passages of a working life during half a century. Vol. I. II. 8. (346 p. 336 p.) London, Bradbury.

Memorials of Rev. George Paterson. With a notice of his life. 8. (236 p.) Edinburgh, Eliphant.

Phillips, H., Musical and personal recollections during half a century. 2 vols. 8. (641 p.) London, Skeet.

Scott, Lieut.-Gen., Memoirs, written by himself. 2 vols. 8. London, Trübner.

~.

Vernall, Joshua, Recollections of a tradesman. 8 (524 p.) Birmingham, Grew. London, Simpkin.

# 2. Geschichte Englands im allgemeinen und in einzelnen Zeitraumen.

Hume and Smollet's History of England. New edit. 8 vols. 8. London, Longman.

Collier, William Francis, History of England; with a sketch of our Indian and colonial empire. 8. (IX. 671 p.) London, Nelson.

In ce, H., and James Gilbert, English history. 3rd edit. 8. (299 p.) London, Kent.

White, Rev. James, History of England, from the earliest times to the year 1858. New edit. 8. (XIII. 856 p.) London, Routledge.

Fleury, J. A., Histoire d'Angleterre, comprenant celle de l'Ecosse, de l'Irlande et des possessions anglaises, depuis les premiers temps jusqu'en 1863. 2e édit. 2 vol. 8. (1392 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Λαμπίση, Δ. Γεωργίου, Ίστορία τῆς Μεγάλης Βρετανίας. Τόμος γ΄. 1603-1714. Τόμ. δ΄. 12. (σελ. 496. 448.) Έν Αθήναις, τυπ. Άνδρ. Κορομηλά.

Coote, H. Ch., Neglected fact in English history. 8. (XI. 183 p.) London, Bell & Daldy.

Curtis, J. Ch., Chronological outlines of English history. 8. (48 p.) London, Simpkin.

Quinton, R., Chromatographic chronicle of English history. 8. (340 p.) London, Longman.

Beckett, G., Comic history of England. New. edit. 2 vols in 1. 8. (VIII. 624 p.) London, Bradbury.

Lalor, John, England among the nations. 8. (124 p.) London, Chapman & Hall.

Buckle, H. Th., History of civilization in England. Vol. I. 4th edit. Vol. II. 2nd edit. 8. (XXXI. 854 p. XXXV. 601 p.) London, Longmar.

Buckle, H. Th., Geschichte der Civilisation in England. Deutsch von Arn. Ruge. 2. rechtm. Ausg. 1. Bb. 1. Abth. 8. (XXIV u. 436 S.) Leipzig, C. F. Winter.

Palgrave, Sir Francis, History of Normandy and of England. Vol. III. Richard sans peur. Richard le bon. Richard III. Robert le Diable. William the conqueror. Vol. IV. William Rufus. Accession of Henry Beauclerc. 8. (XXVII. 662 p. XX. 734 p.) London, Macmillan. (Bergi. Zeitschr. XII 451 ff.)

Pearson, C. H., The early and middle ages of England. 8. London, Bell & Daldy.

Guizot, G., Alfred le grand, ou l'Angleterre sous les Angle-Saxons. 3e édit. 18. (228 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

— —, Guillaume le conquérant, ou l'Angleterre sous les Normands (1027—1087). 2e édit. 16. (153 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Belleval, René de, La première campagne d'Edouard III en France. 8. (435 p.) Paris 1864.

Froude, James Anthony, History of England from the fall of Wolsey to the death of Elizabeth. 2nd edit. 8. (LV. 2073 p.) London, Longman.

— —, — —, Vol. 3. 4. Vol. 7. 8. 3d edit. 8. (XXIV. 1092 p. XXVIII. 1023 p.) London, Longman.

Rante, Leopold, Englische Geschichte vornehmlich im 16. u. 17. Jahrhundert. 5. Bd. 8. (V u. 604 S.) Berlin 1865, Dunder und Humblot.

Manchester, Duke of, Court and society from Elizabeth to Anne. Edited from the papers at Kimbolton 2nd edit. revised. 2 vols. 8. (843 p.) London, Hurst and Blackett.

Bisset, Andrew, Omitted chapters of the history of England, from the death of Charles I. to the battle of Dunbar. 8. (XII. 392 p.) London, Murray.

Guizot, G., Histoire du protectorat de Richard Cromwell et du rétablissement des Stuart (1658-1660). 3e édit. 2 vol. 8. (VIII. 946 p.) Paris, Didier et Ce.

Foucher de Careil, A., Révolution d'Angleterre de 1688. 8 à 2 col. (3 p.) Strasbourg, impr. Berger-Levrault. (Extr. du dictionn. génér. de la politique de M. Block.)

Lord Macaulays history of England from the accession of James II. Library edit., with portr. and brief memoir. 5 vols. 8. London, Longman.

<sup>- -, - -,</sup> Cabinet edit. 8 vols. 8. London, Longman.

Lord Macaulays history of England, Cheap edit. Vol. II. 8. (VIII. 859 p.) London, Longman.

— —, — —, People's edit. Vol. III. IV. 8. (VIII. 803 p.) London, Longman.

Pauli, R., Geschichte Englands seit ben Friedensschlüssen von 1814 und 1815. 1. Theil. Bon der Schlacht bei Waterloo bis zum Tode Georg's IV. 8. (VIII u. 555 S.) Leipzig 1864. (Staatengeschichte der neuesten Zeit. VIII. Band.)

Cassel's illustrated history of England, from the death of George III. to the death of the Prince Consort (1820—1861). Vol. 3 (being the 7th volume of the entire history), from the accession of George IV. to the Irish famine, 1847. 8. (V. 628 p.) London, Cassell.

Tytler, Patrick Fraser, History of Scotland. From the accession of Alexander III. to the union. Cheap edit. In 4 vols. Vol. I—III. 8. (XVI. 384 p. XIV. 408 p. XI. 423 p.) Nimmo.

Tytlers history of Scotland, enlarged and continued by the Rev. James Taylor. Adapted to the purposes of tuition by Alex. Reid. 10th edit. 8. (VIII. 344 p.) London, Black.

Beaugué, Jean de, Histoire de la guerre d'Escosse; avec un avant-propos par le comte de Montalembert. 8. (LXXXVIII. 813 p.) Bordeaux, impr. Gounouilhou.

Wilde, Sir William R. Wills., Ireland, past and present; the land and the people. A lecture. 8. (51 p.) Dublin, Mc Glashan & Gill.

Maxwell, W. H., History of the Irish rebellion in 1798; with memoirs of the union, and Emmett's insurrection in 1803. 6th edit.

8. (VIII. 477 p.) Bohn's royal illustrated series.

Englands Unrecht gegen Frland. Eine Darlegung der Beschwerben Irlands 2c. Publication des Irischen Nationalvereins Nro. 1. 8. (8 S.) Leipzig, Priber.

On the history, position, and treatment of the public records of Ireland. By an Irish archivist. 2nd edit. 8. (XXIV. 201 p.) Dublin, Kelly.

### 3. Biographien.

Told, James Henthorn, St. Patrick, apostle of Ireland. A memoir of his life and mission. With an introductory dissertation on some early usages of the church in Ireland. 8. (XII. 538 p.) Dublin, Hodges and Smith.

Alfred, Great and Good; or, Alfred the father of his people. Born a. d. 849, died. a. d. 901. With on introductory preface by the Rev. G. Sidney Smith. 8. (VII. 151 p.) London, Macintosh.

Earles of Kildare, and their ancestors. From 1057 to 1773. 4th edit. 2 vols. 8. (XVI. 731 p.) Dublin, Hodges and Smith.

Todière, Guillaume le conquérant. 3e édit. 12. (239 p.) Tours, Mame et fils.

Strickland, Agnes, Lives of the queens of England, from the Norman conquest. New edit. 6 vols. 8. London 1865.

Carlier, J. J., Souvenirs de St. Thomas de Cantorbéry, étude hagiographique. 8. (68 p.) Lille, Quarré. (Extr. du t. 7 des Annales du comité flamand de France.)

Fasti Eboracenses. Lives of the archbishops of York. By the Rev. W. A. Dixon, M. A. Edited and enlarged by the Rev. James Raine, M. A. Vol. I. 8. (XXX. 494 p.) London 1868, Longmans.

Es ist ein erfreuliches Zeichen für den wissenschaftlichen Eifer, mit welchem gegenwärtig die nationale Kirchengeschichte betrieben wird, daß gleichzeitig mit dem trefflichen Werke Hooks über die Erzbischöse von Canterbury, welches bis jum vierten Bande gediehen ist, auch ein ahnliches für Pork, begründet auf gleich guter Forschung, begonnen wird. demselben liegt nunmehr der erste Band vor, dem noch ein zweiter folgen Seit den Tagen Bedas und Alcuins haben Angehörige der nord: englischen Kirchenprovinz fast ohne Unterbrechung mit besonderer Vorliebe und oft mit echtem historischen Sinne über deren Geschichte gesammelt Aus frühen Zeiten stammt eine ganze Reihe von Lebensund geschrieben. beschreibungen ihrer Bischöfe, mit dem späteren Mittelalter beginnen die Urfunden, Rollen und Acten, die in reicher Fülle und sorgfältig im Archive und in der Bibliothet des Munsters gehütet, das beste Material für die geistliche und weltliche Wirksamkeit ber Rirchenfürsten, des Capitels, des Sprengels, mit allen seinen Berzweigungen und Bepfrundeten, mit Gutern, Leben und Zehnten enthalten. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts ist das

alles schon von einem überaus fleißigen Antiquar James Torre excerpirt, registrirt und in Copien zusammengetragen worden, die eine unendliche Dem folgte im 18. Jahrhunderte Francis Drake, des= Fundgrube bieten. sen gedrucktes Werk Eboracum nur den geringsten Theil seiner Arbeiten aufgenommen hat. Wieder mehr an Torre anlehnend, begann bann neuerdings Dixon seine Fasten auszuarbeiten, doch war es ihm nicht vergönnt, über das Stadium des Sammelns hinaus zu gelangen. Rach zehnjähri= ger Vorbereitung erntet jest Raine, Secretär der um die Rirchengeschichte Nordenglands hochverdienten Surtees Society, die Früchte. Während sein Vorgänger mehr für die neueren Zeiten gesorgt, mußte er noch einmal die Eine kurze Einleitung führt uns bas erfte und ältere Partie durchforschen. Pork des Constantius und des Constantin vor, von dem jedoch erst die englischen Bater des Bafeler Concils versichern, daß er in Choracum ge-Dann wird von den Zeiten der britischen Kirche gehandelt, boren morden. über die so wenig sicheres sich sagen läßt, von dem Einflusse Jonas und Lindisfarnes auf die northumbrischen Gegenden, von dem langen Ringen zwischen den britisch-christlichen und römisch-orthodoxen Glementen daselbst, von Culdäern und Benedictinern. Erscheinen doch die Monche des Munsters von Pork bis auf die Tage Heinrichs I berab noch unter bem Ramen der Culdäer. Mit Paulinus, dem von Gregor I für den Norden bestimms ten Apostel, beginnt auf den Trümmern früherer dristlicher Schöpfungen die regelrechte Succession und die Reihenfolge zunächst der ersten 44 Oberhirten. Den Anfängern, unter denen der große Wilfrid erscheint, hat es Muhe gekostet, bis sie gegen die keltischen Einflüsse von Norden und Westen ihren Sprengel zur Provinz erhoben und gegen die Ansprüche Canterburys im Süden ähnliche Rechte wie dieses gewannen. Trop den Entwürfen Gregors I ist ihnen das Pallium lange vorenthalten worden, und erst nach den Tagen der normännischen Eroberung, der Nordengland firchlich wie politisch seine Ordnung verdankt, kann sich Thurstan (1114—1140) Noch lange aber, ja, bis auf die als Erzbischof und Primas betrachten. Zeiten der Reformation herab, lassen die auf Schottland gerichteten Tendenzen der Mission und Herrschaft und nicht minder die Rivalität mit dem mächtigen Canterbury die Grenzen der Provinz und die Zahl der zu ihr gehörenden Suffragane überaus unbestimmt und schwankend, bis beides in protestantischen Beiten seinen festen und allerdings nicht mehr bervorragenden Bestand gewinnt. Die mit sorgfältigster Quellenangabe ausgearbeiteten Biographien dieses ersten Bandes reichen herab bis auf Erzebischof Thoresby (1352—1373), der sich in der Kapelle der Jungfrau, dem herrlichen Chor der Kathedrale von Port, ein unvergleichliches Dentsmal gesetzt hat.

R. P.

Paterson, James, Wallace, the hero of Scotland. 4th edit. 8. (XXXI. 378 p.) Nimmo.

Moran, Rev. Dr., History of the catholic archbishops of Dublin, since the reformation. Vol. I. Part. 1. Introduction. 8. Duffy.

Collette, Charles Hastings, Henry VIII. An historical sketch, as affecting the reformation in England. 8. (XIX. 249 p.) London, W. H Allen.

Argis, Jules d', Les six mariages de Henri VIII. 18. (IV. 819 p.) Paris, Hetzel.

Norton, John N., Life of archbishop Cranmer. 12. (257 p.) New-York 1863.

Strickland, Agnes, Life of Mary queen of Scots. 5 vols. 8. London, Blackwoods. (From "Lives of queens of Scotland.")

Lamartine, Alph. de, Mary Stuart. With illustr. New edit. 8. (XX. 195 p.) London, Black.

L. Wiesener, Marie Stuart et le comte de Bothwell. 8. (XI. 552 p.) Paris 1863, Hachette.

Noch immer scheint die Lebens: und Leidensgeschichte der unglücklichen Schottin nicht zum Abschluß gelangen zu können: noch immer stehen neue Ritter aus, die sich mit ihren Feinden herumzuschlagen und ihre Unschuld mit kühner Entschlossenheit zu vertheidigen wünschen. Wenn in der letzten Beit die alte beliebte Streitsrage über Marias Antheil an dem Morde Darnleys sich durch das Urtheil gewichtiger Forscher wie Mignet, Teuslet, Ranke und neuerdings Froude zu ihren Ungunsten zu wenden schien, so unternimmt es das obengenannte Werk die Reinheit der Könisgin auss neue ins Licht zu stellen. Ich sinde nicht, daß dieß mit bessonders scharsen Wassen geschehen oder daß durch eine neue Weise der Kriegsührung sichere Resultate gewonnen seien; ja ich sinde mich in den Erwartungen, welche die französischen Zeitungen über den Inhalt des Buches erregten, völlig getäuscht: im wesentlichen nimmt Wiesener densselben Standpunkt ein, den schon einmal George Chalmers (lise of Mary queen of Scots. 2. edition. 3 vol. 1822) mit großer Energie

•

vertheidigt hatte. Es sind hier, einige nicht eben wichtige Punkte und einzelne wenig haltbare Erörterungen abgerechnet, die bekannten Argumente, die Chalmers theils von seinen Vorgängern Goodall, Tytler und Whitater überkommen, theils aus seinem umfangreichen Wissen bingugefügt hatte: die schottischen Lords haben zuerst Rizzio, dann Darnley gemorbet, um ihre Herrschaft über bas Reich zu befestigen; Bothwell, der handelnde Mörder Darnleps ist von den Großen zu dem Morde getrieben, durch dieselben Lords mit Maria vermählt und dann selbst in Marias Sturz verwickelt worden: die eigentlichen Verbrecher, die unablässig Maria bedroht haben, sind Murray, Lethington, Morton u. a.; im Hintergrunde als der Teufel Oberster erscheint der englische Staatskunstler William Cecil. In diesem Zusammenhang ist es klar, daß Maria den Bothwell nicht geliebt habe; — die berühmten Cassettenbriese sind also ein verläumderisches Machwerk ihrer Feinde, von Murray und Cecil geschmiedet — nach dem Morde des Gatten ist sie mit Gewalt zur Che mit Bothwell gezwungen: sie ist für nichts verantwortlich, sie ist ein armes, unglückliches, schwaches Opferlamm, einer Heerde muster und rober und felbstsüchtiger Gesellen preisgegeben. Wie gesagt, alles das ist nicht neu und wird in keines: wegs neuer Weise auf Erörterungen und Dokumente gestütt. Ich bebe einzelnes aus.

Den Mittelpunkt jeder Erörterung über diese Frage muß die Authen= cität jener leidenschaftlichen Briefe Marias an Bothwell, im Januar und April 1567 geschrieben, bilden, welche am 20. Juni 1567 in Mortons Hande fielen. Hat Maria sie wirklich geschrieben, so bleibt kein Aweisel ihrer Mitschuld an dem Morde des Gatten. Wiesener verwirft sie selbstverständlich als untergeschobene Stude, nachher erfunden, um Maria zu verurtheilen: er wendet sich hier ganz besonders gegen Mi= gnets Autorität, der sich für ihre Aechtheit ausgesprochen; aber seine Polemik ist gewiß keine gludliche. Alle die Ginwurfe, die er zu machen im Stande ift, sind schon erledigt durch Robertsons Untersuchung (1759 geschrieben) der grade die entscheidenden Puntte sehr pracis zusammengefaßt hatte. Ober sollte es uns etwa imponiren, wenn Wiesener meint (S. 177) die Thatsachen, welche eben durch diese Briefe bewiesen werden sollen, d. h. Marias Leidenschaft für Bothwell, seien falsch, und de ßhalb seien die Briefe nicht als acht anzunehmen (sic!) Bisher hatte man auch aus der factischen Uebereinstimmung zwischen bem in bem langen ersten Briese erzählten und jener Aussage des Thomas Crawford einen Beweiß für die Aechtheit des Briefes zu sehen gemeint; Biesen er seinerseits schließt, die bei den Dokumente seien von demselben Fälscher fabricirt worden (S. 169 ff.). Es ist in der That die auch sonst bekannte Methode, einer vorgefaßten Theorie zu Liebe alle Schriftstude, alle Dokumente, die dieser Theorie widersprechen, als Fälschungen einfach bei Seite zu schieben. Ich meine, man wird in dieser Frage noch das eine besonders betonen dürfen, wenn Marias Anwälte den Richtgebrauch der Briefe vom Juni bis zum December 1567 der Authencität dieser Stücke entgegenhalten: sehr deutlich haben die Lords doch schon im Juli es gesagt, baß sie aus der Königin eigener Handschrift ihr die Mitschuld an Darnleys Tobe zu beweisen im Stande wären (vgl. Throgmortons Depesche vom 25. Juli 1567 bei Reith S. 425), und daß damals die Briefe selbst noch nicht producirt wurden, das erklärt sich doch sehr einfach aus ber politischen Lage der Lords: fie waren noch nicht im Stande, jedes äußerste Mittel anzuwenden; aber indem sie es drohend andeuteten, konnten sie Maria Stuart zur Unterwerfung ängstigen (vgl. dagegen Wiesener S. 459 ff.). Im December wurden dann die Briefe selbst vorgebracht und später, was für uns doch von großem Gewichte sein muß, nach genauer Collation mit Marias bekannter Handschrift von dem englischen Council, in dem auch Marias Freunde saßen, als acht befun-Die Gegenerörterungen Wieseners (S. 222) machen nicht ein= mal den Versuch, diese That sache umzuwerfen, sie scheinen auch wenig Und wie schwach ist nicht auch, was er geeignet, sie abzuschwächen. gegen das für Marias Unschuld außerst bedenkliche Zeugniß des französi= schen Gesandten Du Croc einwendet? (S. 427 vgl. Teulet II 311, worauf ich schon einmal in dieser Zeitschrift Bb. IX S. 212 hingewiesen.) Man darf jest das von Froude VIII 371 aus dem Archive von Simancas angezogene sehr belastende Verhalten Moretas daneben stellen, ber dem spanischen Gesandten in London kein Wort zur Vertheidigung der Konigin zu sagen magte.

Unser Autor glaubt zuweilen die Verläumder bei ihrem Werke ers wischt zu haben: er bringt Stellen aus ihrem Brieswechsel herbei, die eine Fabrication der Beweisstücke gegen Maria Stuart durch die schotztischen Lords auf Bestellung, nach den Anweisungen Cecilszeigen sollen; so z. B. S. 72 (wo W. sich wiederum nur Chalmers

anschließt II 352) S. 183 (vgl. Chalmers II 342 ff.) S. 174, Sieht man genauer zu, so ist nichts bewiesen, als daß Cecil und die Gegner der Maria sich alle Mühe geben, die vorhandenen Beweisstüde zu sammeln und in gehöriger Form bereit zu halten.

Bulest aber versteigt sich W. noch zu der Behauptung, Cecil selbst habe nicht an die Wahrheit der von ihm ausgestreueten Anklagen gesglaubt (S. 497); man sieht sich wirklich zu der Frage gedrängt, welchen Scharssinn es gekostet haben muß aus Cecils Neußerung (bei Hannes 579 ff.) diesen Inhalt herauszulesen!

Die Lösung der schwebenden Controversen hat nach dem angesührten aus Wieseners Arbeit wenig Förderung erfahren: das was die Wissenschaft als das vorläufige Resultat betrachten konnte, wie es in den wenigen kritischen Bemerkungen Rankes (Engl. Gesch. I 359) so schon zusammengesaßt ist, hat durch dieß Buch keine Aenderung zu besorgen.

W. Maurenbrecher.

Du Fresne de Beaucourt, G., Une réhabilitation de Marie-Stuart (M. Wiesener). — Un panegyrique du Crammer, à propos de Jane Gray (M. Dargaud). La persécution au temps d'Elisabeth (M. l'abbé Destombes). 8. (14 p.) Lille, pimpr. Béhague. (Extr. de la Revue indépendante.)

Possoz, le R. P. Alexis, Le premier jésuite anglais martyrisé en Angleterre, ou vie et mort du père Edmond Campian, de la compagnie de Jésus. 8. (360 p.) Paris Douniol.

Mezières, A., Prédécesseurs et contemporains de Shakespeare. 2e édit. 18. (XV. 403 p.) Paris, Charpentier.

— —, Contemporains et successeurs de Shakespeare. 2e édit. 18. (VIII. 424 p.) Paris, Charpentier.

Bett, Dr. Abf., William Shakespeare. Eine biograph. Studie. 8. (84 S.) München, Fleischmann.

Flathe, J. L. F., Shakespeare in seiner Wirklichkeit. 2. Theil. 8. (XVI u. 521 S.) Leipzig, Dyk.

Fullon, S. W., History of William Shakespeare, player and poet; with new facts and traditions. 2nd edit. 8. Loudon, Saunders and Otley.

Hugo, V., W. Shakespeare. 8. (576 p.) Paris, libr. internat.
—, —, W. Shakespeare. Deutsch von A. Diezmann. Autoristrte Ausgabe. 8. (III u. 305 S.) Leipzig, Steinacker. Hunter, Rob. E., Shakespeare and Stratford upon-Avon, a "Chronicle of the Time". Comprising the salient-facts and traditions, biographical, and historical, connected with the poet and his birthplace. 8. (VII. 216 p.) London, Whittaker.

Jephson, Rev. J. M., Shakespeare. His birthplace, home, and grave. 4. (X. 203 p.) London, L. Reeve.

Kenny, Thomas, Life and genius of Shakespeare. With portraits. 8. (VIII. 424 p.) London, Longman.

Lamartine, A. de, Shakespeare et son oeuvre. 8. (355 p.) Paris, libr. internat.

Rio, A. F., Shakespeare. Aus d. Franz. übers. v. Karl Zell. 12. (XVI u. 303 S.) Freiburg im Br., Herber.

Riethmann, J. J., Shakespeare und seine Bebeutung. 8. (24 S.) St. Gallen, huber & Co.

Staunton, Howard, Memorials of Shakespeare. Fol. London, Day and son.

Binterfeld, A. v., Shakespeare. 16. (44 S.) Berlin, Große.

The official programme of the tercentenary festival of the birth of Shakespeare... Also, an account of what is known of the poets life. 8. (96 p.) London, Cassell.

Lemde, Prof. L. G., Shakespeare in seinem Berhältnisse zu Deutschland. Ein Bortrag. 8. (26 S.) Leipzig, Bogel.

Schwarztopff, Aug., Shakespeare, in seiner Bedeutung für die Kirche unserer Tage bargestellt. 2. Aufl. 16. (VIII u. 181 S.) Halle, Mühlmann.

Markgraff, Hrm., William Shakespeare als Lehrer ber Menschheit. 8. (XII u. 235 S.) Leipzig, Prochaus.

Todière, Charles Ier et Olivier Cromwell. 4e édit. 12. (287 p.) Tours, Mame et fils.

Berchet, Guglielmo, Cromwell e la republica. di Venezia. 8. Venezia, tip. Naratowich.

Jeudy-Dugour, A., Histoire d'Olivier Cromwell. 1re et 2e édit. 32. (192 p.) Paris, Marpon.

Lamartine, A. de, Cromwell. Nouv. édit. 18. (269 p) Paris, M. Lévy.

Dircks, H., The life, times and scientific labours of the second marquis of Worcester. To which is added a rebifteriffic Beitffrift. XIV. Band. print of his century of inventions, 1663, with a commentary thereon. 8. (XXIV. 624 p.) London 1865, B. Quaritch.

Life of John Bunyan, a. d. 1628 to a. d. 1688. With portr. 18. (160 p.) Religious tract society.

Stanford, Charles, Joseph Alleine. His companions and times. A. memorial of "Black Bartholomew", 1662. 2nd thousand. 8. London, Jackson, Walford, and Hodder.

Fitzgerald, Percy, Life of Laurence Sterne. With portrait and illustrations. 2 vols. 8. (XX. 827 p.) London, Chapman and Hall.

Macknight, Thomas, The Life of Henry St. John, Viscount Boling broke, Secretary of State in the reign of Queen Anne. 8. (XV. 728 p.) London 1863, Chapman and Hall.

"Wie tam es, daß in öffentlicher Thatigkeit wie in der Speculation ein Talent wie das Bolingbrokes so völlig erfolglos blieb? Weßhalb erscheint sein Leben als eine Reihe von Niederlagen?" Das sind die Fragen, welche der Verfasser, der sich früher bereits durch ein Leben Burtes bekannt gemacht hat, in einer ausführlichen Biographie bes begabtesten und verwegensten Staatsmannes, eines der glänzendsten und frechsten Gei: ster aus der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts zu beantworten Sein Buch ist für ein größeres Publicum bestimmt, welches unternimmt. zwar Bolingbroke noch genug im Munde führt, aber doch in seine Schriften nur selten ober gar nicht hineinblickt. Das Urtheil über ben Mann, sein Wirken und Denken liegt je nach bem politischen und kirchlichen Parteis standpunkte fast als ein zwieschlächtiges da. Wir haben eine Arbeit vor uns, die, unverkennbar mit Liebe verfaßt, sich angenehm lesen läßt und im ganzen gut geschrieben ist, abgesehen von gewissen Bulgarismen bes Stils, bie leider immer mehr in der modernen Geschichtschreibung ber Englander Auch das Studium wird man loben dürfen, ba grundsätzlich die Benutung früherer Werke über denselben Gegenstand vermieben Das beste und auch viel neues Material fließt aus den reichen Quellen des State Paper Office, den großen Bibliotheken der drei Ronigreiche und besonders aus Bolingbrokes Schriften und Correspondenzen An der Zeitbestimmung der im Jahre 1808 in mit Swift, Pope u. a. Paris erschienenen Lettres de Lord Vicomte Bolingbroke, die stofflich für sein Berhältniß zu Frankreich und seinen langjährigen Aufenthalt baselbft

die größte Bedeutung haben, wird fleißig Kritik geübt, namentlich mit Hilse ber Briefe an Sir William Windham, den ergebensten Torpfreund seiner späteren Tage. Am biographischen Faden überblicken wir den schillernden, wechselvollen, unbefriedigenden Lebensgang des modernen Alkisbiades von seinem Ursprunge dis zu dem Ausgange, der ihn physisch und moralisch, politisch und national scheitern und auch als Schriftsteller keine echten Lorbeeren pflücken läßt.

Ob der Befrasser — ein Schotte, und als solcher bis zu gewissem Grade erfreulich vorurtheilslos - die Aufgabe, die er sich steckt, nämlich möglichst objectiv und über ben Parteien stehend den Charalter Bolinge brokes im Hahmen ber Beitgeschichte zu entwideln, gelöst hat, ist freilich eine andere Frage. Wir können ihn nicht ganz frei sprechen von dem gewöhnlichen Fehler ber meisten Biographen; auch er vergafft sich bier und da zu sehr in seinen Helden. Schon in den einleitenden Partien bes Buches geht die Polemik gegen Wilhelm III, nicht allein den von Macaulay apotheofierten, und die Apologie des Herzogs von Marlborough zu weit. Es gilt aus bem Ruin beider ein Postament für das brennende Gestirn einer turzen, einsamen Torpepoche und den Schöpfer des Friedens von Viel neues für die eigenthümlichen Beziehungen St. Utrecht zu errichten. Johns und des großen Feldherrn wird beigebracht, aber die grenzenlose Treulofigkeit des ersteren doch keineswegs in das rechte Licht gestellt. Freis lich ist es durchaus nicht die Absicht des Verfassers, die ungeheuren sittlis chen Schwächen und Matel Bolingbrotes, seine Ausschweifungen und Intriguen, die verwerflichen Mittel zu bemanteln, durch welche er unter allen Umständen dem eigenen Shrgeize zu frohnen suchte. Allein die Maßlosigkeit seiner ganzen Handlungsweise, seiner Begierben, wie seiner Rachsucht, seines Ausbruckes in glanzender, hinreißender Rede wie im durchdachten Effap scheint uns doch nicht hinreichend hervorgehoben. Wer könnte leugnen, daß er sich das so frühe und rucksichtslos gewonnene Spiel auch wieder selber verdorben hat. Raum sind die Whigs besiegt und wird der eitle, geiftlose Rival Harley, der ihn einfach benuten zu können glaubte, von der Lentung des rankevollen Damenhofs verdrängt, so begeht er selber verhängnisvolle Fehler, die fich empfindlich rachen mußten. Da ihm das freie Urtheil der öffentlichen Meinung unerträglich, so läßt er die Presse mit einem Ungeftume verfolgen, ber seine Spuren in ber Gesetzgebung bis nahe an unsere- Tage zurückgelassen hat; da Harley Graf Oxford geworden,

so ruht er nicht, bis er das Unterhaus, den Kampsplatz, auf dem er seine Macht erobert, mit einer Peerage vertauscht hat. "Was St. John gedankenlos aufgab, das hielt sein Nebenbuhler Walpole zahe fest," sagt Macnight mit Recht S. 283. Einmal gestürzt durch eine welthistorische Wandlung, über die er nicht Herr zu werden vermochte, konnte Bolingbroke nie wie ber auch nur auf ben Banken ber Opposition Plat nehmen. Man wird die Darstellung der Geschichte des Friedens von Utrecht mit Interesse lesen, da sie in vollem Maße die Schmach ausbeckt, die der Minister selber seiner Heimath bereitete. Billigen Kaufs kam wesentlich burch ihn der alte, niedergeschmetterte Feind davon, sein personlicher Haß gegen die Generalstaaten und Desterreich behielt die Oberhand; der Assiento Vertrag mit Spanien war keine segensreiche Befreiung des britischen Hanbels, und mit verrätherischer Kaltblütigkeit wurden die Catalanen geopfert. Wahrlich, die Whigs hatten es leicht nach dem Tode der Königin Anna und dem Regierungsantritt des Hauses Hannover die Anklage gegen denjenigen zu formuliren, der als Pacificator Europas nach allen Seiten hin die nationale Ehre geschändet hatte.

Seine Beziehungen zu dem Prätendenten werden auf Grund ber verläßlichsten Zeugnisse vielfach beleuchtet. Daß er bei seiner ersten Ans wesenheit in Paris als Minister Annas bereits mit ihm verhandelt habe, wie einst Sir James Macintosh in der Edinburgh Review dargethan zu haben meinte, erscheint sehr unwahrscheinlich, doch saßen sie in der Oper einander gegenüber an jenem Tage, als Bolingbroke, ber Friedens= stifter, dort enthusiastisch vom Publikum begrüßt wurde, S. 305. folgenden Jahre näherte er sich allerdings den Jacobiten und wäre gleich der Königin, der Lady Masham und den meisten Tories bereit gewesen ben Stuart anzuerkennen, wenn dieser, einerlei ob ehrlich oder unredlich, nur die anglikanische Confession hatte annehmen wollen. Gleich Harley aber intrigirt er zur selben Zeit für sich am Hofe des Kurfürsten; beibe schalten einander um die Wette bald Jacobiten, bald hannoveraner. Dennoch ist es völlig mahr, daß durch ihn die protestantische Succession in außerste Gesahr gebracht murde, obwohl er bei Annas Tode trop ben schärssten Maßregeln gegen die Whigs noch keineswegs zu dem Entschlusse gekommen war, den Sohn Jacobs II auf den Thron zu setzen, obwohl er, sogar im Sinne der siegenden Gegenpartei, noch nicht factisch Hochverrath begangen haben konnte, der unter den vornehmen Tories überhaupt

Allerdings wurde wohl nur dem Herzoge von Ormond zur Last fällt. er dann im Exil Staatssecretar des Prätendenten, und zwar noch ehe ihn das Whigparlament als Berrather belangte, benn seine eigene wiederholte Bersicherung, es sei aus Wuth über die Staatsanklage geschehen, spricht absichtlich der Reihenfolge der historischen Thatsachen Hohn S. 454. Sehr artig ist die Schilderung des Hoses und der Politik Jacobs III, zu dessen Diener sich doch nur der in seiner Eitelkeit tief gekränkte Intrigant herge= ben konnte. Seine Enttauschung über die elende Persönlichkeit und Bi= gotterie des Pratendenten, über die jammervollen jacobitischen Helsershelfer, der erbarmliche Ausgang ihrer Unternehmungen gegen England' und Schotts land und der völlige Umschwung beim Tode Ludwigs XIV öffneten ihm um so schrecklicher die Augen. Dem Urtheile des Verfassers fehlt es in den Schlußcapiteln seines Werkes nicht an Schärfe, denn mit warmer Gerech= tigkeitsliebe und in fertiger Darstellung läßt er die Nemesis an dem Opfer Wie wenig Mitgefühl auch Bolingbroke erregt, der Aufenthalt walten. des Flüchtlings in Frankreich, wo er sich vor den Ausfällen seiner parlamentarischen Gegner in England wie ein Wurm krummt und in kleinen erotischen und politischen Intriguen raftlos weiter spinnt, seine Rudtehr nach England, wo alles Kriechen nicht nütt, ihn in der Achtung des Publicums, als Peer im Oberhause, als Staatsmann in der Politik zu restituiren, und bis zulett die Opposition durch andere, die ihm als Puppe dienen, ebenfalls mißlingt, die eigene Schuld, die ihn, wie mit dem Baterlande, auch bis auf wenige Ausnahmen mit denjenigen zerfallen läßt, die er seine Freunde nennt, liefern Bilder aus einem überaus bunten, in peinlicher, heißer Unzufriedenheit sich verzehrenden Leben.

Ueber die Geschichte und Tendenz seiner Werke, den Stil derselben, der noch immer als Muster gepriesen wird, über seine philosophischen Prätentionen und das Verhältniß zu Poeten, Pamphletisten und Freidenstern der Zeit sinden sich manche gute Vemerkungen, die von tüchtiger Belesenheit des Versassers zeugen. Sind diese Betrachtungen auch nicht gerade tief zu nennen, so hat das Buch doch auch in dieser Beziehung seinen Werth.

Wright, Rob., Life of Major-General James Wolfe. Founded on original documents, and illustrated by his correspondence, including numerous unpublished letters contribued from the family

papers of noblemen and gentlemen descendants of his companions. 8. (656 p.) London 1864.

Bull, Josiah, Memorials of the Rev. William Bull, of New-port Pagnel. Compiled chiefly from his own letters, and those of his friends, Newton, Cowper, and Thornton. 1738—1814. By his grandson. 8. (XV. 363 p.) London, Nisbet.

Kirk, Rev. John, The mother of the Wesleys: a biography. 8. (XX. 351 p.) London, Tresidder.

Southey, Robert, Esq., Life of Wesley, and rise and progress of methodism. With notes by the late S. T. Coleridge, Esq. 8. London, Longman.

Ellis, Samuel, Life, times, and character of James Montgomery. 8. (VII. 88 p.) London, Jackson, Walford and Hodder.

Lennox, Lord William Pitt. The adventures of a man of family. 3 vols. 8. (920 p.) London, Hurst and B.

Nasse, E., Ueber den jüngeren William Pitt. (Preuß. Jahrb. 14. Band. 1864.)

Lamartine, A. de, Nelson. 18. (241 p.) Paris, M. Lévy.

Gleig, G. A., Life of Arthur Duke of Wellington. The people's edition. 8. (VII. 496 p.) London, Longman.

Pauli, R., Ein Blid auf die auswärtige Politit George Cannings. (Preuß. Jahrbb. 13. Band. 1864.)

Walker, William, Memoirs of the distinguished men of science of Great Britain, living in the years 1807-08, and appendix. With an introduction by Robert Hunt. 2nd edit. 8. (VIII. 160 p.) London, Spon.

Mézières, Notice littéraire sur Sidney Smith, créateur de la Revue d'Edinbourg. 8. (21 p.) Métz, impr. Blanc.

Elze, Karl, Sir Balter Scott. 2 Banbe. 8. (VI u. 482 S.) Dresben, Chlermann.

Goodwin, Harvey, Memoir of bishop Mackenzie 8. (XII. 439 p.) Cambridge, Deighton, Bell and Daldy.

Harford, John S., Recollections of William Willberforce, Esq., M. P. for the county of York during nearly thirty years. 8. (XIL 326 p.) London, Longman.

Il generale Havelock. 12. Firenze, tip. Claudiana.

Brock, Rev. W., Sir Henry Havelock. A biographical sketch. 11th edit. 8. (XV. 302 p.) London, Nisbet.

Hannay, James, Brief memoir of the late Mr. Thackeray. 8. (31 p.) Edinburgh, Oliver and Boyd. London, Simpkin.

Taylor, Theodore, Thackeray, the humorist and the man of letters. The story of his life, including a selection from his characteristic speeches. Popular edit. 8. (VII. 223 p.) London Simpkin.

Oliphant, Mrs., The life of Edward Irving, minister of the national Scotsh Church, London. 3rd edit. 8. (IX. 44? p.) London, Hurst and Blackett.

Russell, W. H. Memorial of the marriage of H. R. H. Albert Edward prince of Wales and H. R. H. Alexandra, princess of Denmark. The various events and the bridal gifts illustrated by Rob. Dudley. Fol. London, Day and son.

Adams, W. H. Davenport, Anecdotal memoirs of English princes, and notices of certain members of the Royal Houses of England. 2 vols. 8. (XIX. 700 p.) London, Newby.

Disraeli, Isaak, Literary character; or, the history of men of genius, drawn from their own feelings and confessions: literary miscellanies; and inquiry into the character of James the first. New edit., edit. by his son, the Right Hon. B. Disraeli. 8. (XV. 462 p.) London, Routledge.

Johnson, Samuel, Lives of the most eminent English poets, with critical observations on their works. Vol. I. 18. (420 p.) London, J. H. Parker.

Smiles, Samuel, Industrial biography: Iron workers and tool makers. 8. (XIV. 342 p.) London, Murray.

Edgar, John G., Heroes of England: Stories of England's warriors. 16th thousand. 8. London, Bickers.

Colquhoun, John Campbell, Scattered leaves of biography. 8. (VIII. 360 p.) London, Macintosh.

Acland, H. W., Biographical sketch of Sir Benjamin Brodie. 8. (31 p.) London, Longman.

Allon, H., Memoir of the Rev. J. Sherman. Including an unfinished autobiography. 2nd edit. 8. London, Nisbet and Ce.

Andrews, J. R., George Whitefield. 8. (XX. 428 p.) London, Morgan and Chase.

Autobiography of James Gallier, architect. 8. (154 p.) Paris, impr. Brière.

Baillie, John, Memoir of Adelaide Leaper Newton. 14th edit. 8. (XVI. 377 p.) London, Nisbet.

Bennett, James, Gardener; being memoirs of the life and death of William Stephens. 18. London, Tresidder.

Blake, Rev. G. Bannerman, Memorial sketch of. 8. (VIII. 888 p.) London, Nisbet.

Daniell, John J., Saintly life of Mrs. Margaret Godolphin. Compiled from the "The life Mrs. Godolphin, by John Evelyn, edited by Samuel, Lord Bishop of Oxford", and from other sources. 2nd edit. 18. (57 p.) London, Parker.

Evelyn, John, Life of Mrs. Godolphin. Edited by Samuel Lord Bishop of Oxford. New edit. 8. London, Longman.

Doddridge, P., Life of colonel Gardiner. New edit. 8. (Relig. tract society's publications.)

Gilfillan, Rev. G., Memoir of Thomas E. Taylor, with selection from his literary remains. 2nd edit. 8. London, Tresidder.

Maguire, John Francis, Father Mathew, a biography. 1. and 2nd edit. 8. (XV. 557 p.) London, Longman.

Mallet, C., Mémoire sur la vie et les écrits de James Beattie, philosophe écossais. 8. (78 p.) Orléans, impr. Colas. Paris.

McCaul, Rev. Jos., Memorial sketch of Rev. Alex. McCaul. 8. (V. 60 p.) London, Rivingtons.

Memoir of Thomas Pumphrey, for 27 years superint endent of Ackworth school. Edited by John Ford. 8. (VIII. 348 p.) York, Brady.

Raffles, Thomas Stamford, Memoirs of the life and ministry of Thomas Raffles 8. (XV. 535 p.) London, Jackson, Walford, and Hodder.

Reed, Andrew, and Charles Reed, Memoirs of the life and philanthropic labours of Andrew Reed, with selections from his journals. Edit. by his sons. 8. (XVI. 552 p.) London, Strahan.

Richard, H., Memoirs of Jos. Sturge. 8. (XIX. 622 p.) London, Partridge.

The life of the Rev. John Newton, written by himself. New edit. 8. (158 p.) (Relig. tract society's publications.)

Some account of the life and character of the late very Rev. Thomas Garnier, dean of Lincoln. 8. (27 p.) Winchester, Jacob and Johnson.

Vaughan, Robert, Memoir of Robert Alfred Vaughan. 2nd edit. 8. (292 p.) London, Macmillan.

Willmott, Rob. Aris, Bp. Jeremy Taylor, his predecessors, contemporaries, and successors. A biography. New edition. 8. London, Longman.

Walton, Izak, Lives of Dr. John Donne, Sir Henry Wotton, Mr. Richard Hooker, Mr. George Herbert, and Dr. Robert Sanderson. 24. (XII. 403 p.) London, Bell and Daldy.

Warren, Samuel, Passages from the life and diary of a late physician. New edit. 8. (756 p.) London, Blackwood.

Weiss, John, Life and correspondence of Theodore Parker. 8. (XIX. 1008 p.) London, Longman.

Chronicles of the Schönberg-Cotta family. By two of themselves. 8. London 1864.

Wright, Thomas, Roll of arms of the princes, barons, and knights, who attended King Edward I. to the siege of Caerlaverock, in 1300. Edit. from the manuscr. in the British Museum. 4. (VIII. 39 p.) London, Hotten.

Teulet, A., Mémoire justificatif du droit qui appartient à M. le duc d'Hamilton de porter le titre de duc de Chatellerault. 8. (64 p.) Paris, impr. Lainé et Havard.

The chronological peerage and baronetage: an historical and exact account of the creation, descents, and consanguinities of all peers and baronets. 1. vol. 8. London, R. Bentley.

Burke, Sir Bernard, Genealogical and heraldic dictionary of the peerage and baronetage of the British empire. 26th edit. 8. (XLVIII. 1323 p.) London, Harrison.

Lodge, Edmund, Peerage and barone tage of the British empire as at present existing, arranged and printed from the personal communication of the nobility, with the arms of the peers 88rd edit. 8. (LX. 816 p.) London, Hurst and Blackett.

Walford, Edward, County families of the united kingdom; or, royal manual of the titled and untitled aristocracy of Great Britain and Ireland. 2nd edit. 8. (XIV. 1184 p.) London, Hardwicke.

Debrett's illustrated peerage and baronetage of the united kingdom of Great Britain and Ireland 1864. 8. (XVI. 400 p.) Dean.

Dod, R. P., Peerage, baronetage and knightage of Great Britain and Ireland for 1864. 24th year. 8. (772 p.) London, Whittaker.

Hardwicke's shilling baronetage, knightage, peerage, and house of commons, for 1864. By Edward Walford. 32. London, Hardwicke.

The handbook of the court, the peerage, and the house of commons. 13th year. Corrected to January 1864. 16. (XVI. 828 p.) London, King.

Dod, Rob. P., Parliamentary companion 32d year. 1864. 82. (822 p.) London, Whittaker.

Vacher, Parliamentary companion for the session 1864. 82. Vacher.

### 4. Provinzialgeschichte.

Feret, P. J., Colonie des Celtes. Londres, fille d'un bourg du continent. 8. (30 p.) Dieppe, Marais. Paris, Tardieu.

Menzies, W., History of Windsor great park and Windsor forest. Fol. London 1864.

Miller, Andrew, Rise and progress of Coatbridge and surrounding neighbourhood. 8. (XI. 196 p.) London, Longman.

Planché, J. R., Corner of Kent, or some account of the parish of Ashnext-Sandwich. Illustrated. 8. London, Hardwicke.

Puckle, J., The church and fortress of Dover Castle. 8. (182 p.) London 1864.

East Anglian; or, Notes and queries on subjects connected with the counties of Suffolk, Cambridge, Essex, and Norfolk. Ed. by Samuel Tymms. Vol. I. 8. (456 p) London, Whittaker and Co.

Anbrey, J., Wiltshire: the topographical collections. Corrected by J. E. Jackson. 4. London 1864.

Earle, John, Guide to the knowledge of Bath ancient and modern. 8. (VII. 350 p.) Bath, Hayward. London, Longman.

Wright, Rev. G. N., Historic guide to Bath With a map and illustrations. 8. (XI. 461 p.) Bath, Peach.

Nicholis, Rev. H G., Personalities of the Forest of Dean; being a relation of its successive officials, gentry, and commonalty, drawn from numerous sources etc. 8. (VI. 192 p.) Gloucester, Lea. London, Murray.

Smith, Toulmin, Memorials of old Birmingham men and names. 8. Birmingham, Sackett.

James, Rev. Thomas, History and antiquities of Northamptonshire. 8. (103 p.) (Reprinted from the Quaterly Review.) London, Murray.

Sheahan, James Joseph, General and concise history and description of the town and port of Kingston-upon-Hull. 8. (IV. 704 p.) Beverley, Green. London, Simpkin.

Hulbert, C. A., Annals of the church in Slaithwaite, from 1593 to 1864. 12. Huddersfield, Brook. London, Longman.

Surtees, Rev. S. F., Waifs and strays of North-Humber history. 8. J. R. Smith.

Hunter, James J., Historical notices of Lady-Yester's church and parish, Edinburgh. 8. Edinburgh, Johnstone and Hunter.

Agnew, Sir Andrew, Agnews of Lochnaw: a history of the hereditary sheriffs of Galloway. 1330—1747. 8. (XXII. 647 p.) London, Black.

Chambers, William, History of Peebles-shire. Illustrated. 8. (XII. 557 p.) Chambers.

Jeffrey, Alexander, History and antiquities of Rox-burgshire and adjacent districts, from the most remote period to the present time. Vol. IV. 8. (XI. 453 p.) Edinburgh, Seton and Mackenzie.

Reid, J. E., History of the county of Bute. 8. A. Hall and Co.

Brady, W. M., Clerical and parochial records of Cork, Cloyne and Ross. 8 vols. 8. London, Longman.

#### 5. Baria.

Craik, G. L., A compendious history of English literature. 2nd edit. 2 vols. 8. London 1864.

Shaw, Th. B., A history of English literature. New edit. enlarged and rewritten. Edit. . . . by W. Smith. 12. (510 p.) London 1864.

Villemarqué, le vicomte Hersart de la, La légende celtique et la poésie des cloîtres en Irlande, en Cambrie et en Bretagne. Nouv. édit. 8. (LXIII. 336 p.) Paris, Didier et Ce.

Gerth, A., Shakespeare hat behufs seines dänischen Prinzen Hamlet die nordische Geschichte des 16. Jahrhunderts studirt. (Herrig, Archivfür neuere Sprachen. Bb. 56. 1864.)

Taine, H., Histoire de la littérature anglaise. T. IVe et complémentaire. Les contemporains. 8. (III. 498 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Taines englischer Literaturgeschichte eignet ein nicht geringer Werth, weniger freilich durch die Fülle von Notizen biographischer oder bibliographischer Urt, die man bier nicht findet, als durch den scharfen tritischen Geist, mit dem er die Eigenthümlichkeiten des englischen Volkes aus seiner Wenige Franzosen Literatur heraus zu erfassen und zu analysiren weiß. haben eine so durchdachte, gründliche Gelehrsamkeit aufzuweisen, und keiner wohl hatte es gewagt wie Taine in seiner Studie über Carlyle, zu sagen: "De 1780 à 1830 l'Allemagne a produit toutes les idées de notre âge historique et pendant un demi-siècle encore; pendant un siècle peut-être notre grande affaire sera de les repenser." Taine in seinen spstematischen Urtheilen oft irrt, ist gewiß; aber wenige haben die Literaturgeschichte von einem so hohen Standpunkte aufgefaßt, und es verdient dieses Werk mehr Aufmerksamkeit in Deutschland, als es bis jest erlangt hat. Der vorliegende Band beschäftigt sich mit den Zeit= Der Verf. hat für die neueste Zeit den Faden einer fortlaufengenossen. den Darstellung sallen lassen und es vorgezogen, einzelne Perfonlichteiten in Esfans zu besprechen. Es sind ihrer sechs; die Historiker Macaulap und Carlyle, die Romanschriftsteller Didens und Thaderay, der Dichter Tennyson und der Philosoph Stuart Mill; das über Mills Positivismus und über Carlyle gesagte, wo der Verf. von dem Einfluß der deutschen Ibeen auf England spricht, verdienen besondere Ermähnung. r.

Taine, H., L'idéalisme anglais, étude sur Carlyle, 18. (191 p.) Paris, Germer Baillière.

Stanhope, Earl, Miscellanies. 8. (128 p.) London 1868, John Murray.

Die Schnipel, aus benen der ebelgeborene Sammler, unter dem Namen Lord Mahon durch seine Geschichte Englands im achtzehnten Jahrhundert und durch das Leben William Pitts rühmlichst bekannt, ein kleines Bandchen zusam= menfügt, gewinnen Bedeutung durch die Manner, von welchen sie herrühren, ober über die sie handeln. Es sind zunächst zwölf ungedruckte Briese Pitts, die abermals barthun, welch ungunstiges Geschick über die Erhaltung dieser Dokumente Einmal besiehlt der Minister dem Empfänger sofortige geberrscht hat. Berstörung; mehrere andere sind erst im Jahre 1862 durch einen Bufall ans Licht gekommen, nachdem Lord Stanhope sein biographisches Werk bereits abgeschlossen hatte. Zwei Schreiben an den Herzog von Rutland beziehen sich auf ben Versuch einer Handelseinigung in Irland im Jahre Andere aus den Jahren 1794 und 1795 deuten schon auf die 1785. weitere confessionelle und politische Union bin und rugen den Bicekonig Lord Figwilliam, der, zu den mit Burke übergetretenen Whigs gehorend, durch voreilige Verheißungen an Katholiken und Dissenters bei den protestantischen Tories Irlands in hohem Grade angestoßen hatte. Von ganz besonderem Interesse sind zwei Briese an Lord Harrowby, den Minister des Auswärtigen, den Bitt im Herbste 1805 nach Berlin abgesertigt hatte, um das schwankende preußische Cabinet von der Politik des Grafen Haugwit zu erlösen. Pitt hegte noch am 5. December sanguinische Hoffnungen, daß Preußen sich für das Bundniß mit Großbritannien und den Rais serhösen aussprechen werde. Der Botschafter solle sich nicht durch die gebeimen Potsbamer Artikel vom 3. November beirren lassen. Auch die Frage wegen Hannover konne unberührt bleiben. Doch sieht er nicht ein, weshalb nicht mit dem Angriffe der Preußen aus Osten, der Schweden aus Norden sich ein Angriff auf Holland vereinigen lasse. ein preußisches Corps unter Kalkreuth mit einem britischen, das in Emben landen soll, zu verbinden. Man sieht, die Zeilen sind noch unter dem Eindrude des Sieges von Trafalgar und mit dem brennenden Verlangen geschrieben, den weiteren Verlusten Desterreichs vorzubeugen. 21. December aus Bath, wo er für seine Todestrankheit die lette Linde: rung suchte, nachdem er schon von Austerlit weiß, aber vagen Gerüchten

traut, daß die Russen zulest den Sieg behauptet, bietet er drei Millionen Pfund jährlicher Subsidien, wenn 180000 Preußen und 40000 andere beutsche Allierte in die gemeinsame Action treten. Einen Monat später, nachdem auch Preußen sich dem Sieger von Austerlitz gefügt hatte, war Pitt nicht mehr. Was der Herausgeber nachträglich noch über sein Ende gesammelt hat, stimmt durchaus zu der bekannten Erzählung. Secretar, der sich im Sterbehause befand und selbst erst 1862 gestorben ist, berichtet, daß Bitt in den letten Fiebertraumen immer wieder auf die Lage Deutschlands gekommen sei, daß er gefragt, weßhalb sie nicht fechten, und sich nach dem Winde erkundigt habe, um sofort einen Courier abzufertigen. — Aus dem folgenden verdient ein Memorandum Burkes für Pitt hervorgehoben zu werden, dem Jahre 1794 angehörig, als es sich um Anerkennung der Verdienste des ersteren handelte. — Bedeutender ift ein Schreiben Peels an Earl Harrowby vom 5. Februar 1832 über die Haltung des Hauses der Lords gegenüber der Reformbill; der Schreiber wünscht herzhaften Widerstand, der angebrobte massenhafte Paireschub sei ein unconstitutioneller Act, den seine Vollstrecker selber zunächst busen müßten. — Von demselben großen Staatsmanne rührt S. 66 ff. eine sehr lesenswerthe Beurtheilung des Charakters Sir Robert Walpoles her, um die ihn Lord Mahon im Jahre 1833 während Ausarbeitung seines Geschichtswerkes ersucht hatte. Er weist die auch von Stanhope ursprung= lich adoptirte Verdammung wegen spstematischer Bestechung und einen sehr linkischen Bergleich mit dem Grafen Stratford zurück. Er, der Torp, hat den Grund legenden, erfolgreichen Whigpolitiker völlig gefaßt und möchte ihn sogar in seinem Privatleben höher und reiner hinstellen, als gewöhnlich Es sind die durchaus verwandten Tendenzen beider, welche Beel geschieht. in das schon vom Lordkanzler Hardwicke ausgesprochene Lob einstimmen lassen, daß Walpole der große Meister der politischen und der Handels: interessen des Landes gewesen. — Merkwürdig, wie Stanhope sich dann zu ähnlichem Zwecke auch an den Herzog von Wellington um ein Urtheil über Marlborough gewendet hat, das zwar von ähnlicher Bewunderung zeugt, aber viel reservirter ausgefallen ift. - Ginige bittere Reime bes Prinzen Karl Eduard, die unter ben Stuart Papers gefunden worben, ein gereimtes Rathsel aus der Feder des großen Lord Chatham, ein hubsches Gelegenheitsgedicht Macaulaps, Correspondenzen mit diesem und anderen über den Ursprung der rothen Armeeuniform, der Whigfarben Blau und

Gelb, und ähnliche Aleinigkeiten leiten zu bem letten Stücke über, zu einer im Jahre 1847 am Frühstücktische Hallams hauptsächlich zwischen Mahon, Macaulay und Peel angeregten und in mehreren Briefen sortgesponnenen Controverse, ob bei den Römern Menschenopser bräuchlich gewesen. Ein Citat des Lactantius in Gieselers Kirchengeschichte bot den Anlaß. Es ist sehr anziehend, Macaulay seine Gelehrsamkeit gegen, Peel für die Mögelichkeit heranführen zu sehen.

R. P.

Lewis, Sir George Cornwall, Bart. Essays on the administration of Great Britain from 1783 to 1830, contributed to the Edinburgh Review. Edited by Sir Edmund Head, Bart. 8. (XXI. 500 p.) London 1864, Longmans.

Ein Freund des unlängst verstorbenen, durch seine Forschungen über alte, namentlich romische Geschichte, so wie durch seine rechtschaffene und geschickte Führung mehrerer Ministerien auch in Deutschland rühmlichft bekannten Staatsmannes hat dem Bande einige Seiten der Erinnerung vorausgeschickt. Ohne die Absicht Epoche machende Werke zu schaffen und ohne eigentlich glanzende Gaben der Rede und Darstellung gehörte Lewis doch zu der kleinen Schaar wirklich befähigter kritischer Politiker, welche neben treuster Erfüllung ihrer öffentlichen Pflichten jede Mußestunde ersprießlichen geistigen Arbeiten widmen. Mit ausgebreitetem, gediegenem Wissen verband er einen allgemeinen historischen Sinn und große, objective Gerechtigkeitsliebe, die sich weder durch personliches Interesse noch durch die im parlamentarischen Leben gefaßte feste Parteistellung beirren ließen. Lewis war Whig im besten Sinne des Wortes; Fremde, namentlich Amerikaner und Deutsche, wußten nicht genug zu rühmen von der vorurtheilslosen, echt freisinnigen Unbefangenheit, mit welcher er sich über wissens schaftliche, sociale ober internationale Fragen zu äußern pflegte. Borwort theilt mehrere Auszüge aus seinen Briefen mit, die bis zum Ausbruche des Bürgerkrieges in Nordamerika herabreichen und jenes ruhig Mare, aller Bitterkeit bare Temperament abspiegeln, das den tüchtigen Staatsmann einst bei allen Parteien angesehen machte und deffen Berluft bei seinem Tode allseitig beklagt wurde.

Die hier zusammengestellten Aufsatze bieten nun freilich nicht, wie sich wohl aus dem Titel schließen ließe, und wonach wir in Deutschland, durch Gneist angeregt, Verlangen tragen, Geschichte und System der englisschen Berwaltung — welcher Englander hatte über den Gegenstand auf

Grupd ber vielseitigsten Geschäftstenntniß und mit gerechter Unparteilichkeit besser handeln können als Sir G. C. Lewis —, sondern es sind sieben werthvolle Beiträge des Verstorbenen zur Edinburgh Review, deren verzienter Redacteur er mehrere Jahre gewesen. Sie erzählen kritisch die Geschichte der einzelnen Ministerien von Lord North dis auf Wellington und geben an der Hand der besten Quellen, namentlich der Memoiren und Correspondenzen, eine Art zusammenhängender Darstellung jener merkswürdigen Periode der Torpherrschaft, die zwischen der ersten Anregung und der wirklichen Aufnahme der Resorm liegt. Diese Artikel entziehen sich freilich einer eingehenden Besprechung an diesem Orte, da sie ohne Ausnahme schon vor mehreren Jahren erschienen und einzelne selbst in deutschen historischen Werken bereits benutzt worden sind. Doch wird eine kurze Inhaltsangabe am besten auf die sehr willsommene Bereinigung der Artikel zu einem Bande ausmerksam machen.

1. Die Ministerien von North, Budingham, Shelburne, der Coalition und Pitt werden mit Hilfe der von Lord John Russell edirten Memoiren von Fox und des Hofes und der Cabinete Georgs III aus dem Familienarchive des Herzogs von Budingham geschildert. 2. Eine breite Darftellung des ersten Ministeriums Pitt bis zur Erledigung der katholischen Frage im Jahre 1801 stütte sich außer den eben angeführten Büchern auf Lord Mahons bekannte Biographie und auf Lord Hollands Memoirs of the Whig Party during my time. 3. Lord Cornwallis und die Union Irlands mit Großbritannien beruht auf einer Anzeige der im Jahre 1859 erschienenen Correspondenz des Marquis Cornwallis. 4. Abdington, Pitt und Grenville werden nur außerlich an den vierten Band von For Memois ren angeknüpst, hier wird vielmehr im größten Umfange und mit reichen Auszügen die ganze Literatur von Pellews Life of Sidmouth bis herab zu Stanhopes Bitt benutt. 5. Es ist ahnlich mit den Uebergangen von Grenville zu Portland und zu Perceval, denen des Herzogs von Budingham Memoiren über die Regentschaft nur als Titulatur dienen. 6. Für die Geschichte der Administration Lord Liverpools bis 1822 wird neben vielem anderen boch vorwiegend aus ber Correspondenz und ben Depeschen bes Lord Castlereagh geschöpft. 7. Die Ministerien Cannings, Lord Goderichs und Wellingtons haben in den beiden Werken Stapletons über Canning und bem ersten Bande von Peels Memoiren die dankenswertheste Beleuchtung erhalten; des Herzogs von Budingham Hof Georgs IV, lieberlich

gearbeitet, wie alles aus diesem Familienarchive entnommene, hilft wieberum nur die Periode zusammenzusassen.

Lassen sich die Essays von Sir C. G. Lewis an Glanz und Zauber auch nicht im entserntesten mit denen Macaulays vergleichen, so stehen sie diesen doch in der Gesinnung sehr nahe und sind ihnen an Solidität der Arbeit entschieden überlegen. Auch sie setzen der ganzen gediegenen Geisstesrichtung ihres Versassers das würdigste Denkmal.

R. P.

Espin, T. E., Critical essays. 8. (256 p.) London 1864.

Holland, Sir H., Essays wissenschaftlichen und literarischen Inhalts. Aus dem Englischen von Bh. Althaus 1. u. 2. Bd. 8. (IX u. 287 S. II u. 332 S.) Hamburg, Lührsen.

Kebbel, T. E., Essays upon history and politics. 8. (408 p.) London 1864.

3nhait: Lord Macaulay, popular history, Thomas Carlyle, Bolingbroke, Pitt, Burke, the Grenvilles, Canning, Sir Sobert Peel, Mr. Gladstone, Mr. Disraeli, political memoirs, poetry, etc.

Mailly, Ed., Essai sur les institutions scientifiques de la Grande-Bretagne et d'Irlande. T. III. IV. 12. (p. 99-126.) Bruxelles, Hayez.

Wagner, Dr. Ernst, Das Bolksschulwesen in England und seine neueste Entwicklung. 8. (IV u. 248 S.) Stuttgart, Metzler.

Die Entstehung der heutigen englischen Berfassung. (Glaser, Lahrbb. für Gesellschafts- und Staatsw. 1. Bd. 1864.)

Laurie, J. S., Sketches of the English constitution. 12. (84 p.) London 1864.

Fischel, Dr. Ed., Die Verfassung Englands. 2. verbesserte Auflage. 8. (XXIV u. 570 S.) Berlin, F. Schneiber.

May, Thom. Erstine, Die Berfassung & Geschichte Englands seit der Thronbesteigung Georgs III. 1760—1860. Mit Genehmigung des Berf. aus dem Englischen übersetzt und bearbeitet von Appell.-Ger.-R. O. G. Oppenheim. 2. Bd. 2. Abth. 8. (XIII u. S. 265—544) Leipzig, Wendelssohn.

Franqueville, Ch. de, Les institutions politiques, judiciaires et administratives de l'Angleterre. 2e édit. revue et augmentée. 8. (XI. 633 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

L'Angleterre, étude sur le self-gouvernement; par M\*\*\* 8. (XI. 347 p.) Paris, A. Lévy frères.

Ayen, le duc d', De la décentralisation en Angleterre. 8. (31 p.) Paris, Douniol. (Extr. du Correspondance.)

Karcher, Le parlement en Angleterre. (Revue Germanique. 1864.)

Statutes of Great Britain and Ireland, with notes. references, etc. By G. K. Rickards. 8. London 1864.

Gundermann, Jos. Ign., Englisches Privatrecht. 1. Theil. Die common law. A. u. d. T.: Besitz und Eigenthum in England. 8. (XXXVI u. 508 S.) Tübingen, Laupp.

Meyer, A., Englische Preffreiheit. (Preuß. Jahrbb. 13. 286. 1864.)

Gladstone, W. E., Financial statements of 1853, 1860-63. 1. edit. 8. (462 p.) 2nd edit. 8. (XI. 525 p.) London, Murray.

Chalmers, James, England's danger. The admiralty policy of naval construction. 8. (128 p.) London, Spon.

Edge, Fred. Milne, England's danger and her safety. Ridgway.

Guerry, A. M., Statistique morale de l'Angleterre comparée avec la statistique morale de la France. Fol. (77 p.) Paris, J. B. Baillière.

Perry. Rev. Geo. G., History of the church of England, from the death of Elizabeth to the present time. Vol. III. 8. (XII. 628 p.) London, Saunders and Otley.

Destombes, C. J., La persecution religieuse en Angleterre, sous les successeurs d'Elizabeth, Jacques Ier, Charles II. 8. (562 p.) Paris, Lecoffre et Ce.

Pattison, Samuel Rowles, Rise and progress of religious life in England. 8. (XV. 368 p.) London, Jackson and Walford.

Hermann, le T. R. P., Le catholicisme en Angleterre. 8. (29 p) Paris, Douniol.

Wiseman, H. E., Cardinal, Religious and social position of Catholics in England. 8. Duffy.

Meignan, l'abbé, La crise protestante en Angleterre et en France. 8. (39 p.) Paris, Douniol.

M'Lauchlan, Rev. Thomas, Early Scottish church: the

ecclesiastical history of Scotland, from the first to the twelfth century. 8. (VII. 450 p.) Edinburgh, Clark.

Brenan, Rev. M. J., Ecclesiastical history of Ireland, from the introduction of christianity into that country to the year 1829. New edit. 8. Duffy.

Carpenter, Mary, Our convicts. 2 vols. Vol. I. 8. (XII. 293 p.)

Walker, Charles, Three months in an English monastery. 8. (XXI. 299 p.) London, Murray and Co.

Yonge. Ch. D., The history of the british navy, from the earliest period to the present time. 2 vols. 8. (1500 p.) London, R. Bentley.

Pauli, R., Wie Kriegsflotten entstehen. (Preuß. Jahrbb. 14. Bb. 1864.) (Der Verf. behandelt die Entstehung der englischen Flotte.)

Adams, W. H. D., Famous regiments of the British army, their origin and services, with a sketch of the rise and progress of the military establishment of England, and brief memoirs of eminent British generals. Illustr. by A. E. Fisher. 12. (320) p.) London 1864.

The coins of the ancient Britons. Arranged and described by J. Evans and engraved by F. W. Tairholt. 8. (430 p.) London 1864.

Jewitt, L., Handbook of English coins, from the Norman conquest to the present reign. 32. London, Johnston.

# 6. Mittheilungen aus Zeitschriften.

The Dublin Review. 1864

Nie de Jésus." — The Santiago catastrophe and its critics. — Venn's life and labours of S Francis Xavier. — Rome and the Munich congress. — Froude's history of England. Mary Stuart. — Garibaldi in England. — The principles of 89. — The Christian schools of Alexandria. — Hedwige, queen of Poland. — Surnames, in relation to the history of society.

The Edinburgh Review. 1864.

The Flavian Caesars and the Antonines. — Dangeau and St. Simon. — The progress of India. — Dean Milman and Dean Stanley on Jewish history. — Scottish religious houses abroad. — The Negro

race in America. — Froude's history of England. Vols V--VIII. — Ireland. — Diaries of a lady of Quality. — The history of Highways. — The Basque country. — Human sacrifices and infanticide in India. — Charles Victor de Bonstetten. — British North America. — Kirk's Charles the Bold. — Renan's life of Jesus. — Sir John Eliot: a biography, 1590—1632. — Life of Edward Livingston. — De Rossi's Christian and Jewish inscriptions. — Eugénie de Guérin. — Angus. — Archbishop Whately. — Co-operative societies in 1864. — Man and nature. — The five-year-old parliament.

The Quarterly Review. Vol. 115 & 116. 1864.

Darin: China. — New Englanders, and the old home. — Forsyth's life of Cicero. — Captain Speke's journal. — Rome in the middle ages. — The Danish duchies. — The prospects of the confederates. — Pompeii. — The empire of Mexico. — Life of General Sir William Napier. — Shakspeare and his sonnets. — Foreign policy of England. — Words and places. — Ludwig Uhland. — Freethinkingits history and tendencies. — The Circassian exodus. — Lacordaire. — Christian art. — The house of commons. — Cochin-China and Cambodia. — Workmen's benefit societies. — Rawdon Brown's Venetian state papers. — Life of Lockhart. — Law reform.

The Westminster Review. 1864.

Aus bem 3 nhalt: The life and writings of Roger Bacon. — Gilchrist's life of W. Blake. — Parties and prospects in parliament. — Russia. — New Zealand. — Taine's history of english literature. — The philosophy of Roger Bacon. — Public schools in England. — Liberal french protestantism. — Dr. Newman and Mr. Kingsley. — Edm. About on progress. — Thackeray. — Modern phases of jurisprudence in England.

# 26. Italien.

# 1. Allgemeines.

Archivio storico Italiano fondato da G. P. Vieusseux e continuato a cura della R. deputazione di storia patria per le province della Toscana, dell' Umbria e delle Marche. Serie terza. Tomo primo. 8. Firenze 1865, coi tipi di M. Cellini e C.

3nhalt: Parte prima: G. Milanesi, Viaggio degli ambasciatori fiorentini al re di Francia nel 1461, descritto da Giovanni di Francesco di Neri Cecchi. — Gabriele Rosa, Notizie del cardinale Andrea Archetti. — Notizie varie: R. deput. di storia patria per le provincie della Toscana, dell' Umbria e delle Marche. Di un' opera pel centenario di Dante Alighieri. Il doge di Venezia, studi storici di B. Cecchetti. Avviso pei signori possessori dei quattro volumi delle memorie storiche d'Argenta del canonico Francesco Leopoldo Bertoldi. Il convento di san Giusto alle Mura e i frati Gesuati, coi capitoli dei medesimi. Testo di lingua ora per la prima volta messo in luce da G. B. Uccelli. Il codice Cassinese della divina commedia. — Necrologie: A. Sagredo, Vincenzo Lazari. A. Gelli, Luigi Pecori.

Parte seconda: Girolamo Amati, Processus contra Valdenses in Lombardia superiori, anno 1387. — C. Paoli, Le cavallate fiorentine, nei secoli XIII e XIV. Saggio storico compilato sui documenti dell' archivio Fiorentino. — Fedele Lampertico, Il Gervinus e il Villari. — Notizie varie: Histoire de Jules César par Napoléon III. Programma d'associazione all' appendice della collezione delle carte d'Arborea. Il Marco Agrippa di casa Grimani, ora del comune di Venezia. Regie deputazioni di storia patria per l'Emilia. — Spicilegium Liberianum Francisci Liverani antistitis Urbani. Bibliografia Dantesca. Notizie di archivi. Rivista Italica. — Necrologie: Francesco Longhena. — A. Gelli, Filippo Ugolini.

Zeller, Jules, Abrégé de l'histoire d'Italie. 2e édit. 18. (554 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Zini, Luigi, Storia popolare d'Italia. 3a ediz. 2 vol. 12. (450. 493 p.) Milano, Guigoni.

Vannucci, Atto, Storia dell' Italia antica. 3 vol. Firenze 1863. Le Monnier.

Vimercati, Cés., Histoire de l'Italie. 1789-1863. 10e édit. 2 vol. 8. (764 p.) Paris, impr. Gaittet.

Cantù, Cesare, Il tempo dei Francesi (1796-1815). Brano di storia d'Italia. 12. (348 p.) Napoli.

Anelli, L., Storia d'Italia dal 1814 al 1863. 4 vol. 12. Milano 1864.

Norsa, C., Il risorgimento d'Italia tracciato sulle orme di Napoleone il grande. 8. Milano, Brigola.

Bianchi, Nicomede, Storia documentata della diplomazia

europea in Italia, dall' anno 1814 all' anno 1861. Tomo I. (1814-1820). 8. Torino 1865, unione tipografico-editrice.

Venosta, Felice, La battaglia di Novara; notizie storiche. 32. Milano, Brigola.

Coppi, A., Annali d'Italia dal 1750. Tomo XII. dal 1850 al 1854. 8. (168 p.) Firenze, M. Cellini e C.

Cronaca politica etc. dagli ultimi tempi della dominazione austriaca nell' Italia. 8 vol. 8. Milano.

Castro, V., Storia... della guerra d'Italia nel 1859. 2 vol. 8. Milano, Pagnoni.

Betrachtungen über ben Beitrag zur Darstellung ber Schlacht von Solferino. 8. (32 S.) Leipzig, Bolckmar.

Mistrali, Fr., Leguerre d'Italia da Villafranca ad Aspromonte 8. Milano.

Mattigana, Pt., Storia del risorgimento d'Italia della rotta di Novara alla proclamazione del regno d'Italia dal 1849 al 1861 con narrazioni aneddotiche relative alla spedizione di Garibaldi nelle Due Sicilie. 2 vol. in 2 parti. 8. (479. 514 480. 592 p.) Milano 1864.

—, —, Storia di risorgimento d'Italia dalla morte di Cavour alla catastrofe d'Aspromonte. 8. (VIII. 493 p.) Milano 1864.

Rüstow, W., Annalen des Königr. Italien. 1861—1863. 2. Buch: Das Ministerium Ricasoli. 3. Buch: Das Ministerium Ratazzi. 4. Buch: Bom Tag von Aspromonte bis zum Schluß der ersten Legislaturperiode, 21. Mai 1863. 8. (319 S. 319 S. 230 S.) Zürich, Meyer und Zeller. (Lgl. diese Zeitschr. XIII 434 ff.)

Cobbe, Francis Power, Italici: brief notes on politics, people, and places in Italy in 1864. 8. (530 p.) London 1864.

Trois ans en Italie.... par une Brésilienne. 8. (XII. 395 p.) Paris 1864.

Rirchmann, J. v., Erinnerungen aus Italien. 8. (III u. 218 S.) Berlin, Springer.

Gottschall, Rds., Reisebilder aus Italien. 8. (IV u. 380 S.) Breslau 1863, Trewendt.

Gregorovius, Frd., Wanderungen in Italien. 3 Bande. 8. (IX 388 S. IV. 363 S. XIII. 400 S.) Leipzig, Brochaus.

Inhalt: 1. Figuren. Geschichte, Leben und Scenerie aus Italien. 2. verm. Aust. 2. Lateinische Sommer. 3. Siciliana. Grün, Ch., L'Italie contemporaine. 2 vol. 8. (XXVIII. (50 p.) Bruxelles, Kiessling.

Sayve, le comte de, La question italienne en 1864. 8. 764 p.) Paris, Dentu.

Arnaud, F, L'Italie. 8. (XXXII. 866 p.) Paris, Pagnerre.

Mazade, Ch. de, L'Italie et les Italiens. 2 vol. 18. Paris, M. Lévy.

Giudici, Paolo Emiliani, Storia dei communi italiani. Vol. I. 1<sup>2</sup>. Firenze, F. Lemonnier.

Formentini, M., Sulla organisazione politica etc. del regno d'Italia. 8. Milano, Redaelli.

Finali, G., Royaume d'Italie. 8 à 2 col· (15 p.) Strasbourg, Berger-Levr. (Extr. du dict. de M. Block.)

Nuova en ciclopedia popolare Italiana, ossia dizionario generale di scienze, lettere, arti. storia. geografia etc. Quinta ediz. (Testo, disp. 389-396. Tavole, disp. 94.) Torino, dalla società l'Unione tipografica editrice.

—, —, — —, Quarta ediz. Testo, disp. 397 (6. dell' indice) a 428. (Ramesse-Scheele). Tavole, disp. 98. Suppl. perenne. disp. 20—23. Torino.

Armee, Finanzen und Volkswirthschaft des Königreichs Italien. (Preuß. Jahrbb. 14. Band. 1864.)

Plebano, A., et S. A. Musso, Les finances du royaume d'Italie considérées par rapport à l'histoire, à l'économie publique etc. 8. (XXIV. 564 p.) Paris. Guillaumin et Ce.

Pasini, V., Finanze Italiane. cenni storici. Torino, tip. letteraria.

Saggio di statistica delle opere pie dei comuni del regno d'Italia. 8. (249 p.) Torino, Casa Pomba.

Correnti, Ces., e P. Maestri, Annuario statistico italiano. 16. (709 p.) Torino, tip. letteraria.

Hend, W., Die mittelalterlichen Handelscolonien der Italiener in Nordafrika von Tripolis bis Maroko. (Zeitschr. für bie ges. Staatsw. 20. Jahrg. 1864.)

—, —, Die italienischen handels colonien in Aeghptena. (Beitschr. f. b. ges. Staatsw. 20. Jahrg. 1864.)

Landeau, Ul., L'intendance militaire en Italie. Campagne de 1859. 8. (71 p.) l'aris 1864.

Annuario dei carabinieri reali per l'anno 1863. 8. (249 p.) Torino, Cassone.

Angelucci, Angelo, Il tiro a segno in Italia. dalla sua origine sino ai nostri giorni. Cenni storici con documenti inediti. Appendice al primo saggio stampato nel 1863. 8. (191 p. di testo e 69 p. di documenti e note.) Torino 1865, tip Baglione.

Wenssenhoff, L. v., Synoptische Tabelle der vorzüglichsten Maler der ital. Schulen. 8. (8 S. u. 1 Tab.) Dresden, Schöpff.

Ebert, Dr. Ab., Handbuch der italienischen Rational-Literatur. 2. (Titel-)Ausg. 8. (XVI u. 575 S.) Frankfurt a. M., Bölcker.

Sanfilippo, Storia della letteratura italiana. Col ritratto dell' autore. 3 vol. 12. Palermo 1864.

Boito, Camillo, Sull' avviamento delle arti belle in Italia. 8. (28 p.) Milano, tip. Pirola.

Isola, J. G., Le lettere e le arti belle in Italia a' di nostri, libri due. 8. (403 p.) Genova, tip. Schenone.

Selmi, Francesco, L'intento della commedia di Dante e le principali allegorie, considerate storicamente. (Estratto dalla Rivista Contemporanea. 1864.)

Lanzani, Francesco, La monarchia di Dante, studi storici. Milano 1865, tip. del pio istituto di Patronato.

Angelucci, Angelo, Di un frammento di falconetto dei Pico signori della Mirandola, gettato nel 1500. 8. (21 p.) Torino, tip. Cassone.

Berchet, Guglielmo, Sulla grandezza i taliana del comm. Cristoforo Negri, relazione letta all' Ateneo Veneto l' 11 agosto 1864. 8. (15 p.) Venezia, tip. del commercio.

Clèder, Ed., Notice sur l'académic italienne des Intronati. 12. (LXXX p.) Bruxelles, C. Mucquardt.

Puccinotti, Francesco, Il Boezio ed altri scritti storici e filosofici. 12. Firenze, Felice Le Monnier.

Cecchetti, Bartolommeo, Scritti vari. 8. (34 p.) Venezia, (ip. Naratovich. (Estr. dalla Stronna Veneta Regina e Ancella, del 1865.)

2. v 3nhalt: Libertà e protezione agli studi storici. — Al Leon di

· --- .. .

San Marco. — Di alcuni principali mutamenti nel governo della repubblica di Venezia. I. Le origini. II. Il doge e i magistrati. II. Il popolo. IV. L'indipendenza.

Capecelatro, Adf., Storia di S. Caterina da Siena e del papato del suo tempo. 12. (500 p.) Firenze 1864.

Petruccelli della Gattina. Il re dei re. Convoglio diretto nell' XIo secolo. 4 vol. 16. (207. 196. 152. 162 p.) Milano 1864.

Dante e Vicenza. XIV maggio MDCCCLXV. 4. (124 p.) Vicenza, tip. Paroni.

Darin u. a.: Jac. Cabianca, Per la solenne inaugurazione del busto di Dante Alighieri nel museo civico di Vicenza il 14 maggio 1865. — B. Morsolin, Degli studi di Giangiorgio Trissino su Dante. — Fed. Lampertico, Dei fatti d'arme combattuti al palude e del vescovo Andrea De' Mozzi. — Andrea Capparozzo, Bibliografia Dantesca vicentina.

Bellomo, Bonaventura, Della festa nazionale per il sesto centenario della nascita di Dante Alighieri, aggiuntivi i cenni cronologici della vita, e delle opere e del secolo di Dante. 16. (46 e 56 p.) Firenze, tipogr. di M. Cellini e C. alla Galilejana.

Branchi, Eugenio, Sopra alcune particolarità della vita di Cante, lettere a P. Fraticelli, seguite da un documento inedito dell' anno 1301. 8. Firenze 1865, tip. all insegna di S. Antonio.

Passerini. Luigi, e Gaetano Milanesi, Del ritratto di Dante Alighieri che si vuole dipinto da Giotta nella cappella del potestà di Firenze. 8. (24 p.) Firenze 1865, tip. Galilejana. (Estr. dal centenario di Dante.)

Villari, Pasquale, Dante e la letteratura in Italia. 4. (LIII p.)

Piper, Dr. Ferd., Dante und seine Theologie. 8. (82 S.) Ber- lin 1865.

Sorio. Bm.. Misure generali del tempo e del luogo nell' itinerario di Dante, pubblicate per cura di Fr. Longhena. 8. Milano 1864.

Apologetico di frate Girolamo Savonarola, ossia dell' ordine delle scienze e della ragione dell' arte poetica, volgarizzato da Vincenzo Mattii, con documenti inediti relativi alla vita del Savonarola.

16. (XIII. 77 p.) Siena, tip. dell' ancora di G. Bargellini.

Savonaroliana estratta dal diario di Luca d'Antonio di Luca Landucci, pubblicata da Pietro Fanfani nel Borghini, quaderni dal febbraio e marzo 1865.

Bernasconi, Cesare, Appendice ai cenni intorno la vita e le opere di Antonio Rizzo, architetto e scultore Veronese nel secolo XV, e memorie di altri architetti suoi concittadini del medesimo secolo. Verona 1863, Tip. Civelli.

Vita di Benedetto Varchi scritta da Giovan Battista Busini, nuovamente stampata per G. Milanesi. 8. (35 p.) Firenze 1864, stamp. sulle logge del Grano. (Estr. dal giornale Il Borghini.)

Antonio Aldini ed i suoi tempi, racconti storici in due libri, con documenti inediti o poco noti, pubblicati da Antonio Zanolini. Vol. I. 12. Firenze, F. Lemonnier.

Opere inedite di Francesco Guicciardini, illustrate da Gius. Canestrini e pubblicate per cura dei conti Piero e Luigi Guicciardini. Vol. VI, contenente la legazione di Spagna, ossia carteggio tenuto dal Guicciardini ambasciatore della repubblica fiorentina e Ferdinando il Cattolico, 1512—1513. 8. (XXVIII. 392 p.) Firenze, M. Cellini.

Il primo libro delle lettere di Pietro Aretino. 8. (XVI. 430 p.) Milano, G. Daelli. (Biblioteca rara.)

Bergmann, Werner, Tizian. Bilder aus seinem Leben und seiner Zeit. 2 Theile. 8. (X u. 569 S.) Hannover 1865, Klindworth.

Grimm, B., Leben Michelangelo's. 2. Auflage. 8. (VII u. 742 S.) Hannover, E. Rümpler.

Lettera di Donato Giannotti a Lorenzo Ridolfi (da Vicenza, 2i settembre 1543) ripubblicata . . . del . . . dott. Gio. Battista Cavedoni. 8. (15 p.) Vicenza, tip. Paroni.

Guerrazzi, F. D., Beatrice Cenci. 6a ediz. 12. (XLI. 510 p.) Milano, Guigoni.

Tobler, Ab., Castiglione und sein Hofmann. (N. schweiz. Museum. 1864.)

Arduini, Carlo, La primogenita di Galileo Galilei rivelata dalle sue lettere edite e inedite. 12 Firenze 1865, tip. Le Monnier.

Nel trecentesimo natalizio di Galileo in Pisa il 18 febbr. 1864. 8. (70 p.) Pisa, tip. Nistri. Contenente: 5 lettere inedite di Galileo. — Lettere a Galileo. — Una particolarità ignota della vita di Galileo da F. Selmi. — Pisa e la sua università ai tempi di Galileo da F. Buonamici.

Lettere di Daniele Antonini a Galileo Galilei, pubblicate da F. di Toppo per le nozze Ciconi-Beltrame-Albrizzi. 8. (37 p.) Udine 1865, tip. di Gius. Seitz.

Morgenstern. E., Das Leben Galileo Galilei's. Gedenkblatt zur Feier seines 300jährigen Geburtstages den 18. Februar 1864. 1. u. 2. Aust. 8. (1. Bl. III u. 40 S.) Berlin, Plahn.

Lettere fin qui inedite di Evangelista Torricelli, precedeute dalla vita di lui scritta da Giovanni Ghinassi con note e documenti. 8. (56 p.) Faenza, P. Conti.

Lettere inedite di Alessandro Tassoni al canonico Ravisonidi Pavia. Padova 1863, tip. Prosperini.

Lettres trouvées. Pages historiques sur un épisode de la vie de Jean Diodati. Genève, J. G. Fick.

Grimm, H., Der Berfall der Kunst in Italien. Carlo Saraceni. († 1625.) (Prf. Jahrb. 13. &d. 1864.)

Memorie di Antonio Canova scritte da Antonio d'Este e pubblicate per cura di Alessandro d'Este con note e documenti. 12. Firenze, F. Lemonnier.

Catelani, Angelo, Di due stampe ignote di Ottaviano Petrucci da Fossombrone. 8. Milano, Ricordi.

Pellico, Silvio, La marchesa Giulia Falletti di Barolo, nata Colbert. Memorie inedite. 12. Torino 1:64.

Ricciardi, Gius., Storia dei fratelli Bandiera e consorti, corredata d'una introduzione, d'illustrationi e di una appendice da Francesco Lattari. 8. (398 p.) Firenze 1864.

Bazzoni, Alcardo Aleardi. 32. Torino, Unione tip. editi.

Bernard, Jac., Vita e documenti letter. sul. prof. Pier Al. Paravia. 2. Vol. 16 Torino.

Bigi, Qu., Discorso sulla .... card. G. da Correggio. Milano.

Calvi, G. L., Giovanni Antonio Amedeo, detto anche Omodeo, scultore e architetto. Nel Politecnico, tom. 23. (anno 1864, pag. 153-176.)

Catelani, Ang., Memorie . . . di Claudio Merulo. 8. Milano, Riccordi.

-, -, - . . . di Orazio Vecchi. 8. ibid.

Cicconetti, F., Vita di Gaetano Donizetti. 8. Roma, tip. Tiberina.

Fabi-Montani, Fr., Elogio storico del card. Stanisl. Sanseverino. 8 (32 p.) Roma, tip. Guerra.

Ferrario, E., Commemorazione di G. Strambio. Milano.

Filippi, F., Della vita . . . di Ad. Fumagalli. 8. Milano, Riccordi.

Gotti, Aurelio, Breve ricordo del marchese Paolo Feroni. 8. (18 p.) Firenze, tip. Le Monnier.

Guasti, Ces., Necrologia del conte Giovambatista Capponi. 8. (12 p.) Firenze, tip, Galilejana.

Le lettere scelte di Giuseppe Giusti, postillate per uso. dei non Toscani da Giuseppe Rigutini. 12. Firenze, Le Monnier.

Leònii, Lor., Vita di Bartol. di Alviano. 8. (380 p.) Todi, Natali-

Lioy, Diodato, Guiseppe Ferrari. Torino, Unione tipografico-editrice. (Nella galleria naz. de' contemporanei italiani.)

Maggi, P. G., Di Barnaba Vinc. Zambelli. Milano.

Magrini, L., Commemorazione di L. Decristoforis. Milano.

Montegozza, Parlo, Maurizio Buffalini. Torino 1863.

Nicastro la Rosa, G., Sulla vita... di S. Bongiovanni da Caltagirone. 8. (47 p.) Firenze, Le Monnier.

Palermo, Fr., Vita di Anton. Palermo Nasi. 8. (59 p.) Firenze, tip. Cellini.

Panizza, B., Cenni biogr. intorno al prof. L. Pastorello. Padova

Rebuffo, P., Notizie intorno alla vita del marchese Marcello Durazzo. 12. (136 p.) Genova, Schenone.

Saraceno, F., Vita del cav. P. de Rossi di Santa-Rosa.
18. Torino, Un. tip. editr.

Schiaparelli, C. V., Notizia sulla vita . . . di Fr. Carlini. Milano.

Sclopis, F., Discorso sulla vita di Gio. Plana. Torino.

Sanseverino, F., Notizia intorno la vita e le opere del maestro di musica Stefano Pavesi. 8. Milano, Ricordi.

Scarpellini, C., Cenno . . . intorno il prof. Peretti. Roma.

Venanzio, G., Biogr. di G. Japelli. (Atti dell' Istit. Veneto. T. IV. ser. 3. disp. 8.)

Vergano Maggiore, Necrol. del cav. V. Lazari. Asti.

Venosta, Felice, Luigi Zamboni il primo martire della libertà italiana. 18. Milano, Brigola.

Venturi, Luigi, Notizie Biografiche del cav. priore Filippo Matteoni. 8. (52 p.) Firenze, tip. Galilejana.

Guasti, Ces., Di certe critiche del cavalier Pasquale Villari, prof. di filosofia della storia nell' università di Pisa, lettera.... al cav. Aug. Conti. 8. (12 p.) Firenze, tip. Galilejana.

La Vista, L., Memorie e scritti pubblicati da Pasquale Villari. 12. (XLVII. 375 p.) Firenze 1864.

Giampietro Vieusseux, commemorazione nel Politecnico, fasc. del settembre 1864.

Vita e memorie di Fel. Orsini. Firenze, tip. Martini.

Discorsi parlamentari del conte Cavour. 2 vol. Torino 1863, tip. Botta.

Mazzini, Jos., Life and writings. Vol. I. Autobiographical and political. 8. London 1864.

Vita di G. Garibaldi. 12. (311 p.) Firenze, Le Monnier.

Rasch, G., Das Schwert Italiens. Lebensstizze d. Generals Josef Garibaldi. 4 -- 10. (Schluß-)Lfrg. 8. (S. 61 −200 u. 5 Holzschn.) Leipzig, Stein.

Chambers, Garibaldi and Italian unity. 8. (330 p.) London 1864.

Don Carlo Passaglia. 16. (344 p.) Bologua. tip. di S. M. Maggiore.

La Varenne, Ch. de. Souvenirs contemporains. Le roi Victor Emmanuel. (1820—1864). 18. (IV. 260 p.) Paris. Dentu.

Pitrè, Giuseppe, Profili biografici di contemporanei italiani. 18. (189 p.) Palermo, tip. Lao.

Contiene le biografie seguenti: A. Aleardi. G. Bianchetti. B. Bor-

ghesi. A. Bresciani. C. Cantù. G. Carcano. G. Carena. D. Carutti. G. Casati. S. Centofanti. M. D'Ayala. P. De Riso. P. Fanfani. G. Manno. F. Marmocchi. L. Mercantini. A. Narbone. F. Parlatore. A. Peyron. G. Plana. F. Puccinotti. F. Ranalli. A. Ranieri. E. Ricotti. P. Tenerani. A. Vannucci. V. Villareale. F. Zannetti. B. Cairoli. F. Gualterio. M. Macchi. A. Mordini. G. Riccardi.

### 2. Oberitalien. (Biemont. Lombarbei. Benebig.)

Historiae patriae monumenta. Tom. XI. fol. (1940 p.) Augustae Taurinorum 1868, tip. reg.

Dieser Band enthält die Chronik von Allessandria von W. Schiavina, herausgeg. durch Graf Vincenz Ferreri-Ponziglioni; sodann folgen Anastasii Germonii commentariorum libri qui exstant, mit einer Einleitung von dem Ritter Comino; endlich von Bosio Pedemontium sacrum Meyraresii mit Erläuterungen und Urkunden.

Gallo, F., Storia della reale casa di Savoia narrata in brevi biografie, da Umberto I. fino a Carlo Alberto. 12. Milano, libr. Brigola.

Claretta, il barone G., Notizie storiche interno alla vita di Beatrice di Portogallo, duchessa di Savoia. 8. (195 p.) Torino 1863, tip. Botta. († 1538.)

Ferrari, Carlotta, Carlo Alberto in faccia alla storia. Torino, tip. Vercellino.

Michelini, Alessandro, Storia della marina militare del cessato regno di Sardegna, dal 1814 sino alla metà del mese di marso 1861. Libri cinque. 8. (113 p.) Torino 1863, Eredi Botta.

Sulle monete di Sardegna, prolusione storica e commento del Cav. Damiano Muoni alle analoghe memorie del cav. Agostino Toxiri. 8. (13 p.) Milano 1865, tip. Bozza. (Degli Atti della soc. Lombarda di economia politica, anno 2º. fasc. VI.)

Barrera, O., Storia della Valsolda con documenti e statuti. Pinerolo, tip. Chiantare.

Dionisotti, Carlo, Memorie storiche della città di Vercelli, precedente da cenni storici sul Vercellese. Tomo II. Biella, tip. di Giuseppe Amosto.

Lampugnani, H., Sulla vita di Guala Bicchieri, cenni storici. 8. (132 p.) Vercelli 1862, tip. Ibertis. Buzzi, Girolamo, Storia di Gamondio antico, or castellazzo di Alessandria. Vol. I. S. Alessandria, tip. G. B. Panizza.

Di un' iscrizione celtica trovata nel Novarese, per Giovanni Flechia. 8. (27 p.) Torino, stamp. dell' Unione tipografia editrice.

Belgrano, Luigi Tommaso, Rendiconto dei lavori fatti dalla società Ligure di storia patria (nell' ultimo triennio 1862, 63, 64). S. (p. LXXXV.) Genova 1865, tip. de' Sordo-muti. (Estr. dagli Atti della soc. Ligure di storia patria, vol. III, fasc. I.)

Atti della Società ligure di storia patria. Vol. II, parte IIa. disp. 3a. Genova 1864, tip. del R. I. de' Sordo-muti.

Contiene: Registrum curiae archiepiscopalis Janue. — Appendice, e documenti riguardanti le proprietà e i diritti della Curia arcivescovile di Genova. — Indice cronologico dei documenti contenuti nel registro e nell'appendice. — Index familiarum et personarum. — Index rerum et verborum. — Index locorum. — Glossarium peculiare. — Aggiunte.

Canale, Michel-Giuseppe, Nuova istoria della repubblica di Genova, del suo commercio e della sua letteratura dalle origini all'anno 1797. Vol. IV. 8. (464 p.) Firenze, Le Monnier.

Guerrazzi, F. D., Vita di Andrea Doria. 2 Vol. 12. (396. 387 p.) Milano 1864.

Celesia, Emanuele, La congiura del conte Gianluigi Fieschi, memorie storiche del secolo XVI, cavate da documenti originali ed inediti. 8. (338 p.) Genova 1865, tip. del R. J. del Sordo-muti.

Il chiarissimo signor cav. avvocato Emanuele Celesia e i documenti inediti sulla congiura del Fieschi, appunti di E. B. B. S. (16 p.) Genova 1865, tip. sociale.

Martini, Pietro, Pergamene, codici e fogli cartacei di Arborea, raccolti e illustrati. 4. Disp. 3a-5. Cagliari, tip. Timon.

Bulletino archeologico sardo, ossia raccolta dei monumenti antichi in ogni genere di tutta l'isola di Sardegna, pubbl. per cura di G. Spano. Anno X. Cagliari, tip. Timon.

Brambilla, Storia di Milano. 8. Milano, Uffic. del Giro del Mondo.

Niccolò Piccinino ed il ducato di Milano. Lettere e

memorie inedite tratte dall' archivio comunale di Como per Angelo Angelucci. 8. (31 p.) Perugia, tip. Bartelli.

Documenti diplomatici tratti dagli archivi Milanesi e coordinati per cura di Luigi Osio. Vol. I. 4. (XXI. 465 p.) Milano 1864—65, Bernardoni.

Tedeschi, Carlo, Galeazzo Visconti. 16. Milano, libr. Brigola.

Belgiojoso, C., Repubblicani e Sforzeschi 1447—1450. 2 vol. 16. Milano 1864.

Memorie del Reale Istituto di scienze e lettere. Vol. X, 1. della serie III, fascicolo 1º. 4. Milano 1865, tip. Bernardoni.

Muoni, Damiano, Binasco ed altri comuni dell'agro milanese. Studi storici con note e documenti. 8. Milano, libr. Brigola.

Ferrario, Luigi, Busto Arsizio, Notizie storico-statistiche. 8. (IX. 277 p.) Busto Arsizio, tip. sociale.

Bobolotti, F., Documenti inediti o rari sull'antica agiatezza cremonese, raccolti per le nozze Cazzaniga-Roberti. S. (16 p.) Cremona, tip. Ronzi e Signori.

Statuta burgi et castellania e de Varisio anni MCCCXVII, nunc primum edita et illustrata cura et studio F. Berlan. 8. Milano 1864.

Thomas, Dr. Geo. Mart., Die Stellung Benedigs in ber Weltgeschichte. Rebe. 4. (27 S.) München, Franz.

-, - -, Ueber handschriftliche venezianische Chroniken und den Lateinerzug nach einer solchen. (Sitzungsber. der t. bayer. At. 1864. II.)

Dispaccio di Pietro Duodo ambasciatore veneto ad Enrico IV nel 1597. 8. (22 p.) Venezia, tip. del commercio. Per le nozze Piemonte e Gei.

Barozzi, Nicolò e Guglielmo Berchet, Le relazioni degli stati Europei, lette al senato dagli ambasciatori veneziani nel secolo XVII, raccolto ed annotate. Inghilterra, fasc. 5—7. Francia, fasc. 6. Venezia, tip. Naratovich.

Lettera della repubblica Veneta a Carlo Cappello suo ambasciatore a Firenze durante l'assedio. 8. Venezia, tip. del commercio. Per le nozze Gei-Cini.

Atti dell. imp. reg. istituto veneto di scienze, lettere ed arti dal novembre 1863 all' ottobre 1864. T. IX, serie III, disp. 4a a 6a. 10 ma. Venezia, presso la segreteria dell' istituto.

Memorie dell' J. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Vol. XI, par. III. Venezia, presso la segr. dell' istituto.

Benedetti, B., Intorno alle relazioni commerciali della repubblica di Venezia e di Norimberga, cennistorici. Venezia, tip. Longo.

Berchet, Guglielmo, La repubblica di Venezia e la Persia. 8. (XVII. 294 p. con 85 documenti e 5 tavole fotografiche.) Torino 1865, tipogr. Paravia.

Cecchetti, B., Gli archivi della repubblica Veneta e il Notarile. 8. (24 p.) Venezia, tip. del commercio.

La Vénétie en 1864. 8. (160 p.) Paris, L. Hachette et Ce.

Bullo, Carlo D., Cavarzere e il suo territorio, cenni storici. 8. (150 p.) Chioggia, L. Frassine.

Morpurgo, Emilio, Dei lavori dell' accademia di Bovolenta dal nov. 1859 all'ottobre 1864. 8- (19 p.) Padova, P. Prosperini.

Campori, march. Giuseppe, Notizie della manifattura estense della maiolica e della porcellana nel XVI secolo. 8. (40 p.) Modena, tip. Soliani. (Inscrite nel Tom. V delle Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena.)

Perancini, P., Memorie storiche di Barbarano e del palazzo Martinengo. 8. (35 p.) Salò, tip. Capra.

Semenzi Alvise, G. B., Treviso e sue provincie. 2a ediz. Treviso, tip. Cenzo.

Relazione della patria del Friuli presentata al senato veneto dal Luogotenente Generale Alvise Mocenigo nel 1622. - Udine 1863, tip. Trombetti. (Per le nozze Moretti-Moratti.)

Saggio di bibliografia Istriana, pubblicato a spese di una società patria. 8. (VIII. 484 p.) Capodistria, tip. Tondelli.

Villamora, marquis Al. de, Notice historique des ordres de chevalerie appertenant à la maison royale des princes de Gonzaga, ducs de Mantoue. 4. (30 p.) Lyon, impr. Labasset.

Daurignac, J. M. S., Histoire de s. Louis de Gonzague. 18. (VIII. 459 p.) Le Puy, Marchessou.

Wir geben hier noch die Titel einiger in Bicenza und Benedig ge-Bistorische Zeitschrift. XIV. Band. brudten Gelegenheitsschriften, über bie zu vergleichen Archiv. stor. Ital. Ser. III. T. II. P. 185 s: Alpi vicentine. Notizie storiche. Vicenza, tip. Paroni. — Saggio d' uno studio storico-artistico sopra i musaici della chiesa di S. Marco . . . dal P. Saccardo. Venez., tip. del commercio. — Delle J R. scuole di paleogre e di storia veneziana. Venez., Naratowich. — A. Valsecchi, Sugli statuti di Loreo. — Relazione presentata al senato veneto da Zorzi Grimani provveditor generale di Dalmazia e Albania . . . . . . dall ott. 1732 all' ottobre 1735. Venezia, Grimaldo. — B. Morsolin, Delle fraternite dei mercanti drappieri, filatori . . . in Vicenza, notizie storiche. Vicenza 1865, Paroni.

#### 3. Mittelitalien.

Monumenti di Storia patria delle provincie modenesi. — Statuta civitatis Mutinae anno 1327 reformata. — Fasc. X—XIV. Parma, Pietro Fiaccadori.

Campori, Cesare, Del governo a comune in Modena secondo gli statuti del 1327 ed altri documenti sincroni. Seconda edizione. Vol. I. 8. (272 p.) Modena, coi tipi de Carlo Vincenzi.

Monumenti di storia patria delle provincie modenesi. — Cronaca modenese di Tomasino de' Bianchi detto de' Lancellotti. Serie delle Cronache tom. III, fasc. 1—3. Parma, Pietro Fiaccadori.

Veratti, Bartol., Lettera storico-giuridica sopra alcune quistioni genealogiche relative alle case d'Este e d'Arpad. 8. Modena, tip. Vincenzi.

—, —, Intorno ad alcunc quistioni genealogiche relative alle case d'Este e d'Arpad. 8. Modena, tip. Vincenzi.

Atti e memorie delle R. R. deputazioni di storia patria per le provincie modenesi e parmensi. Modena, per Carlo Vincenzi.

Vol. I, fasc. 6 contiene: Istituzione delle deputazioni di storia patria dell' Emilia — Statuto delle medesime. — Sunto delle tornate accademiche delle deputazioni storiche per le provincie modenesi e parmensi, con alcune brevi memorie che vi furono lette.

Vol. II, fasc. 2 contiene: Amadio Ronchini, Giorgio Vasari alla corte del cardinal Farnese. — Delle relazioni di Tiziano coi Farnesi, del medesimo. — Francesco Musettini, Ricciarda Malaspina e Giulio Cybo. — Celestino Cavedoni, La statua di Cesare Augusto scoperta

a Prima Porta. — Giuseppe Campori, Sebastiano del Piombo e Ferrante Gonzaga. — Antonio Cappelli, Tre lettere inedite di Lodovico Ariosto ed altre memorie intorno al medesimo.

Vol. II, fasc. 3 contiene: Giovanni Galvani, Cenni storici relativi alla B. V. Assunta dipinta da Guido Reni per la confraternita di Spilamberto. — Amadio Ronchini, Il Grechetto. — Celestino Cavedoni, Intorno ad un antico peso, lettera al ch. mons. can. Giuseppe Antonelli. — Antonio Cappelli, Notizie di Ugo Caleffini con la sua cronaca in rima di caça d'Este.

Madame la duchesse de Parme, sa vie etc. 8. (164 p.) Paris, Dentu.

St.-Albin, Al. de, Madame la duchesse de Parme (1819 – 1864.) 18. (XI. 319 p.) Paris, Martin-Beaupré.

Nettement, Alfr., Madame la duchesse de Parme. 1re —4e édit. 18. (72 p.) Paris, Lecoffre.

Grozelier, Alfr. de, Histoire généalogique de S. A. R. Madame la duchesse de Parme. 8. (160 p.) Paris, Dentu.

La cattedrale di Parma, illustrazione di F. Odorici. (Nel Giornale dell' ingegnere architetto ed agronomo di Milano. Vol. XII. 1864.)

Lettere di Girolamo Muzio Giustinopolitano, conservate nell' archivio governativo di Parma. 4. (XXV. 230 p.) Parma, a spese della R. deput. di storia patria, coi tipi di G. Carmignani.

Gosellino, Guiliano, Congiura di Piacenza contro Pier Luigi Farnese. 12. (107 p.) Firenze, Molini.

Pallastrelli, B., La città d'Umbria nell' Appennino piacentino. 4. (73 p.) Piacenza, tip. di A. del Maino.

La città d'Umbria nell' Appennino piacentino, lettera di Luigi Pigorini al conte B. Pallastrelli. 8. (6 p.) (Estratta dalla Gazzetta di Parma. 1865.)

Molinari, Vinc., La filosofia e la vita di Alfonso Testa, filosofo piacentino. 8. (140 p) Parma 1864.

Pigorini, Luigi, Memorie storico-numismatiche di Borgotaro, Bardi e Compiano. Parma 1863, tip. Grazioli.

Atti della società scientifica e letteraria in Faenza. 8. (47 p.) Faenza, tip. di Angelo Marabini.

Cento lettere del capitano Francesco Marchi bolognese

conservate nell' archivio governativo di Parma ed ora per la prima volta recate in luce, con prefazione di Amadio Ronchini. 4. (XLIV. 186 p.) Parma 1864.

Horner, S., Gius. Giusti, the tuscan poet, and his times. 8. (XIV. 374 p.) London, Macmillan.

Macchi, Mauro, Storia del consiglio dei Dieci. 4 vol. 16. (2122 p.) Milano, Daelli.

Saltini, G. E., Della morte di Francesco I de' Medici e di Bianca Cappello. Relazione storica. 8. (65 p.) Firenze, tip. Cellini.

Dell' inondazione di Firenze nel MDXLVII, lettera inedita di Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca, pubb. da G. Enrico Saltini. 8. (12 p.) Firenze 1865, tip. sulle logge del grano. (Estratta del giornale Il Borghini)

Bonaini, Francesco, L'archivio centrale di stato in Firenze. 8. (7 p.) Firenze, tip. Galilejana.

Gli assempri di Fra Filippo da Siena, leggende del secolo XIV, testo inedito tratto da un codice autografo della libreria comunale di Siena, e pubblicato per cura del D. F. C. Carpellini. 12. Siena, Gati.

Alcune legazioni senesi del secolo XV, pubblicate secondo i codici del R. archivio di stato in Siena da Luciano Banchi. Seconda edizione. 8. (XI. 80 p.) Siena, tip. Mucci.

Memorie di Scipione de' Ricci vescovo di Prato e Pistoia, scritte da lui medesimo e pubblicate con documenti da Agenore Gelli. 2 vol. 12. Firenze 1865, tip. Le Monnier.

Amidei, Gasparo, Storia Volterrana, libri due, con le biografie di molti illustri cittadini di Volterra. Volterra, tip. Sborgi.

Bongi, Salvatore, Storia di Lucrezia Buonvisi lucchese, raccontata sui documenti. 8. (204 p.) Lucca, B. Canovetti. (Ediz di sole 250 copie.)

-- -, Nota sulle marine lucchesi. 8. (55 p.) Lucca 1865, tip. di G. Giusti.

Giesebrecht, L., Der Fürstenhof der letzten Montefeltri in Urbino. (Damaris. 4 Jahrg. 1864. S. 25-66.)

Compendio della vita di San Marino confessore e levita, e breve relazione della republica sammarinese, dell'abate don Luc' Antonio Gentili di Torricella, data alla luce da Guido Mattei Gentili. 8. (23 p.) Bologna, Regia tipografia.

#### 4. Rirdenftaat und Reapel.

Beaumont. J. de, Histoire populaire de la papauté. 18. (247 p.) Paris, Tolra et Haton

Gröne, B., Die Papft - Geschichte. 1. Band. Bon Betrus bis Alexander II. 8. (XI n. 507 S.) Regensburg, Manz.

Spach, L., St.-Léon IX, le page alsacien. 8. (27 p.) Strasbourg, Bve Berger-Levrault.

Haureau, B., Quelques lettres d'Honorius III et de Gregoire IX, extraites des manuscrits de la bibl. impér. 4. (89 p.) Paris, impr. impér.

Petruccelli della Gattina, F., Histoire diplomatique des conclaves, depuis Martin V jusqu'à Pie IX. T. I. II. 8. (1077 p.) Paris, libr. internat.

Lamento di Fiorenza, qual supplica la santità del papa ad unirsi con essa lei, con invocazione di tutte le potense cristiane, con la guerra, e quando si rese con patti e convenzioni fatte con la Santità di Nostro Signore e Maestà Cesarea (1529—1530). 12. (36 p.) Bologna, Romagnoli.

Rome, l'Italie et le pape-roi. Le clergé en 1791 et en 1862 en face de la révolution. 8. (305 p.) Toulouse, Connac et Darbas.

Montholon, Tristan de, La papauté au XIXe siècle. 8. (30 p.) Paris, Dentu.

Giucci. Gaetano, Storia della vita e del pontificato di Pio VII per servire di continuazione all'opera di Giuseppe Nova es. 2 vol. 8. (XV. 231 p. 233 p.) Roma 1857. (ma per le condizioni dei tempi pubblicata solo nel 1864.)

Cipolletta, Eug., Memorie politiche sui conclavi da Pio VII a Pio IX. Opera compilata su documenti diplomatici segreti, rinvenuta negli archivi dell' exregno delle Due Sicilic. 12. Milano 1864.

Mémoires du cardinal Consalvi, secrétaire d'état du pape Pie VII; avec une introduction et des notes par J. Crétineau-Joly. 2 vol. 8. (948 p.) Paris, Plon.

Leuissot, L., Pins IX. Aus dem Franz. übersetzt von Th. Landmesser. 8. (58 S.) Danzig, Kasemann.

Marocco, Maurizio, Della vita, del pontificato e del regno di papa Pio IX. 5 vol. 16. Torino 1864.

Dechamps, Pie IX. 12. (316 p.) Tournai, Casterman.

Fullom, S. W., Rome under Pius IX. 8. (VIII. 312 p.) London, Skeet.

Histoire politique et militaire de la campagne de Castelfidardo en 1860. 4. (192 p.) Meaux, impr. Carro.

Ségur, le comte Anatole de, Les martyrs de Castelfidardo. 5e édit, revue et augm. de nombreux documents nouv. et inédits. 18. (360 p.) St.-Germain, Bray.

Bianco di St. Jorioz, A., Il brigantaggio alla frontiera pontificadal 1860 al 1863. Studio storico-statistico-morale-militare. Milano 1864.

Frammento di una storia inedita contemporanea relative al dominio temporale dei papi. 8. Bergamo.

Steccanella. P. V., Il valore e la violazione della dichiarazione pontificia sopra il dominio temporale della s. sede con appendice di documenti. 8. (VIII. 504 p.) Roma, tip. della civilta cattolica.

Wylie, J. A., Rome and civil liberty. 8. (VIII. 324 p.) Edinburgh, Elliot.

Perrone, Giovanni, San Pietro in Roma, ossia le verità storica del viaggio di San Pietro in Roma 16. (152 p.) Torino, tip. Marietti.

Emeros, Ev., Rom im Mittelalter. (Deutsche Jahrbb. 13. Bb. 1864.) Piper, Dr. Ferd., Rom, die ewige Stadt. 8. (120 S.) Berlin. 1864.

Flir, weil. Rett. Dr. Alois, Briefe aus Rom. Mit einem kurzen Lebensumriß des Verf. Hrsgeg. von L. Rapp. 1. u. 2. Aufl. 8. (156 S.) Innsbruck, Wagner.

Die römische Indexcongregation und ihr Wirken. Historische kritische Betrachtungen zur Auftlärung des gebildeten Publikums. 8. (45 S.) München, Lentner.

Weinreich, G., De conditione Italiae inferioris Gregorio VII. pontifice. Dissertatio inauguralis historica. 8. (97 p.) Königsberg, Schubert & Seidel.

Klitsche de la Grange, Ant. v., Graf Bernard von Sarriano. Episode aus der Zeit der sicil. Besper. 8. (VIII n. 312 S.) Wien, Mechitaristen-Congreg.-Buchh.

Tomacelli, Domenico duca de Monasterace, Storia de' reami

di Napoli e Sicilia dal 1250 al 1303. Sec. ediz. e contin. fino all'anno 1414. Napoli 1864.

Diario de parlamento nazionale delle Due Sicilie negli anni 1820 e 1821 . . . . per cura di C. Colletta Parte I. 8. (VIII. 192 p.) Napoli 1864.

Storia de reame di Napoli dal 1414 al 1443 di Aug. Platen, tradotta dal tedesco da Tommaso Gar. 11. Napoli 1864.

Cesare, Guill. de, Vie de . . . Marie-Christine de Savoie, reine des Deux-Siciles. Trad. de l'ital. 18. (275 p.) Paris, Tolra et Haton.

Postel, V., Ilistoire de .... Marie-Christine de Savoie, reine de Naples mère de S. M. François II. 18. (VIII. 223 p.) Paris, Levesque.

Ribó, J. J., Retrato histórico del rey . . . Francisco II. 4. Barcelona, Olamendi.

Sivo, Giacinto de, Storia delle due Sicilie dal 1847 al 1861. Vol. I. 8. (398 p.) Roma, tip. Salviucci.

Racioppi, Giacomo, La spedizione di Carlo Pisacane a Sapri, con documenti inediti. 16. (54 p.) Napoli 1863, Gius. Marghieri.

Aunay. Alfr. d', Mémoires authentiques sur Garibaldi, événements de Sicilie et de Naples, Caprera, Aspromonte. 8. (384 p.) Paris, Tayard.

Manebrini, Aurelio, Documenti sulla rivoluzione di Napoli 1860-6?. 8. Napoli 1864.

La questione d'Isernia, sui movimenti popolari. 4. (171 p.) Torino 1864, tip. Botta.

Hilton, David, Brigandage in south Italy. 2 vols. 8. (XXIII. 623 p.) London. Low.

Massari e Castagnola, Il brigantaggio nelle provincie napoletane. 16. Milano, Ferrario.

Ulloa, le marquis P. C., Lettres Napolitaines. 8. (257 p.) Bruxelles, Goemaere. (In mehreren Aust. u. deutscher Uebers.)

Löher, Fr., Sizilien und Meapel. 2 Theile. 8. (VI u. 549 S.) Münschen, Fleischmann.

Sanfilippo. Compendio della storia di Sicilia. 8a ediz 16. Palermo, Fratelli Pedone Lauriel.

L'insurrezione Siciliana e la spedizione dei mille. Storia popolare etc. 8. Milano, Rossetti.

Di Marzo, Delle belle arti in Sicilia, dai Normanni sino alla fine del secolo XIV. 8. Palermo 1861.

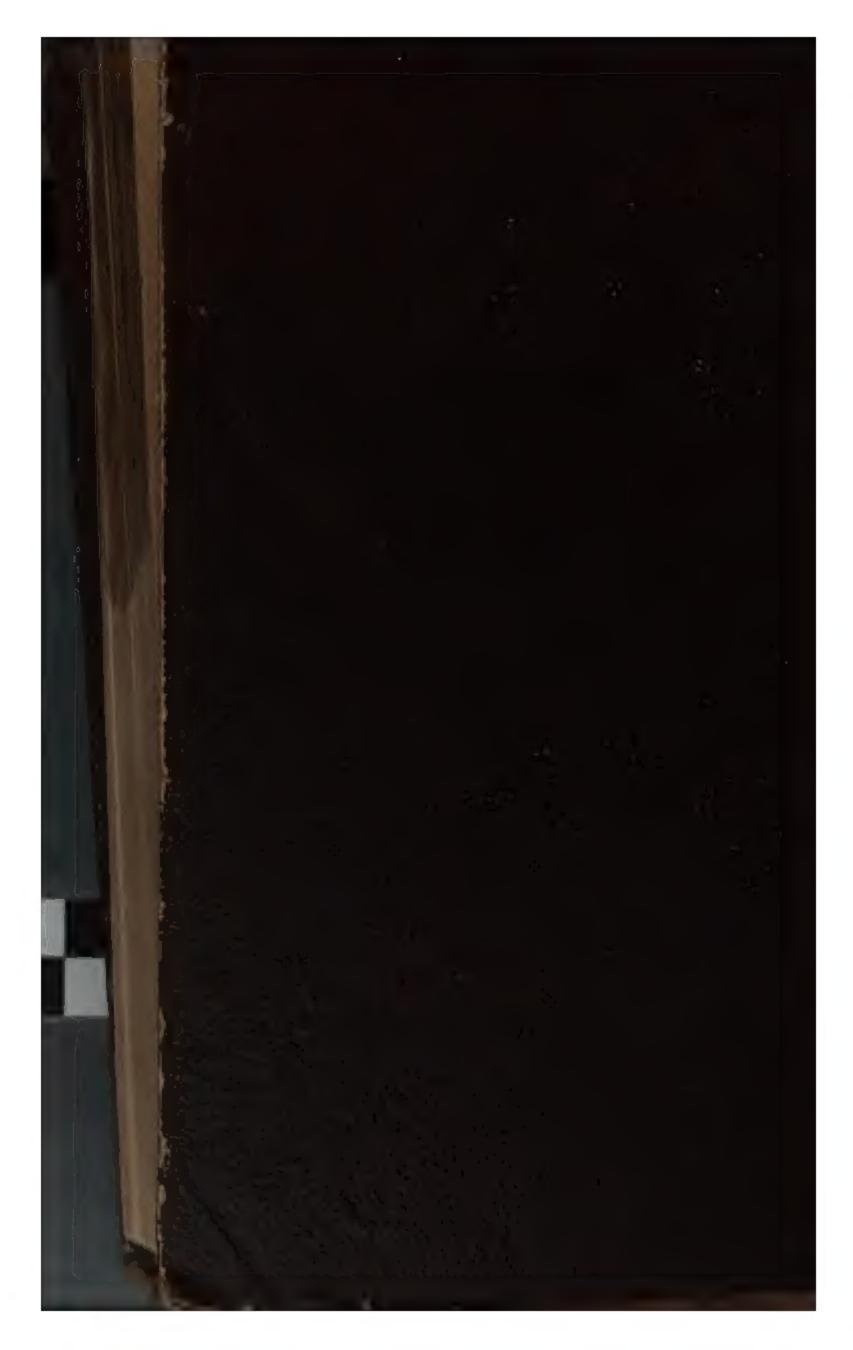